acc 1893. 215. Druckbogen der Ansichten der Natur von A. v. Humboldt

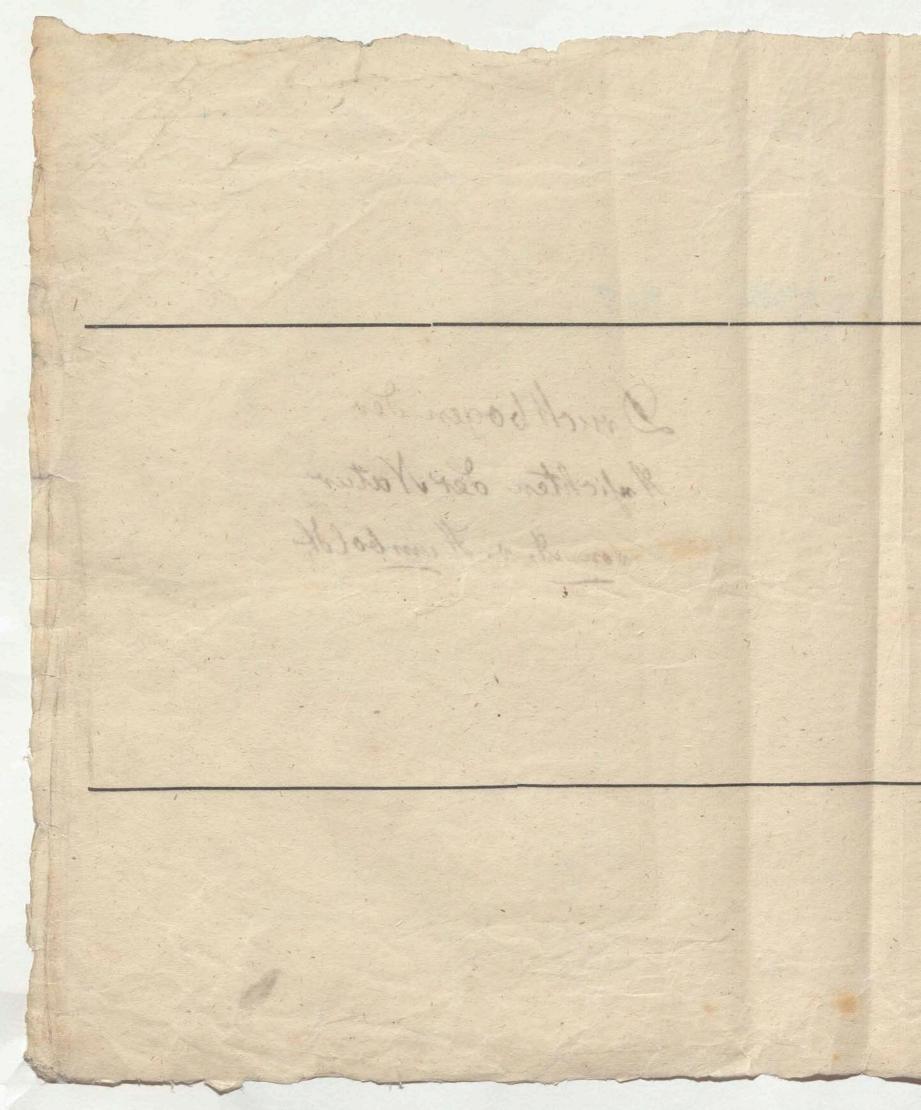

Bd. 2 der Bleineren verg hihene alte Correcturbogen. Inur wegen Humb Scher Fank
suffuheben 7

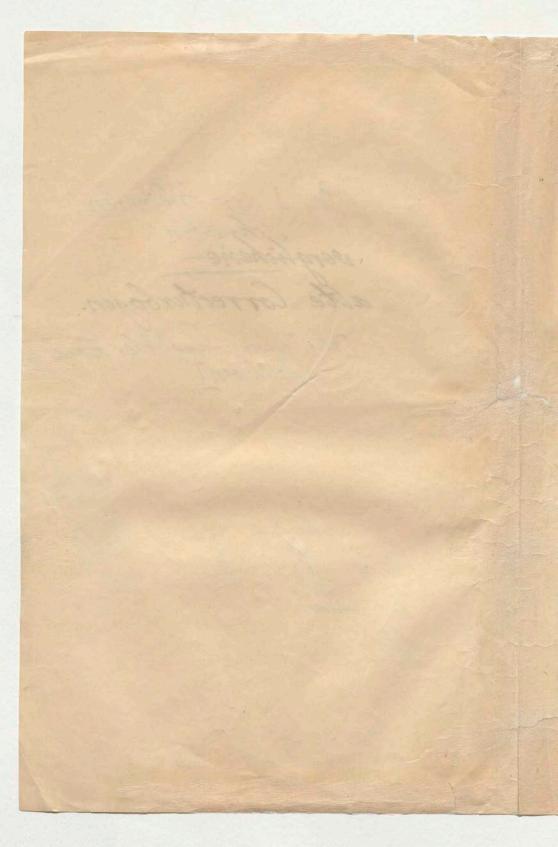

Ueber die haupt-Urfachen der Cemperatur-

geleson in der brademie der Noten Salaten

Gine lange Reihe von Jahren ift verfloffen, feitbem ich. von meiner Reife nach ber Unbesfette jurudfehrenb, es verfucht habe in ben öffentlichen Berfammlungen biefer Afabemie einige Natur = Unfichten ju entwideln, von benen ich hoffen burfte, baß fie burch Größe bes Gegenstandes, vielleicht auch burch ein forgfältiges Sinweifen auf bas Gemeinsame in ben Erscheinungen, ein allgemeineres Intereffe erregen wurden. In ber Form fleiner Abhandlungen habe ich fragmentarisch geschils bert: querft bie Buften und Steppen, welche, wie Meered-Urme hingestredt, fruchtbare Lanberftriche und feinbliche Menfchenftamme von einander fcheiben; bann bie Physiognomif ber Bewächse ober bie geographische Berbreitung ber Pflanzenformen, welche ben Charafter einer Lanbichaft bestimmen, bas Gemuth ber Ginwohner mehr ober minter lebhaft anregen, ja fast uns bewußt bie bichterische Phantafie mit truben ober heiteren Bilbern erfüllen; enblich bie Wafferfälle, welche bie große Flußwelt bes Drinoco, bes Caffiquiare und Amagonenftromes gleiche fam in zwei Salften theilen, Balmengebufche auf ichaumbes bedten Infeln nahren, und in ihren hohlenreichen Felebammen bie Grabftatte eines untergegangenen Bolferftammes verbergen. So verschiedenartig auch bie Wegenstande find, welche ich bier

M. v. Sumbolbt, fleinere Schriften. 11.

mar windle

in die Erinnerung zurückruse, so habe ich doch ununterbrochen dahin gestrebt sie in der Behandlung auf etwas Gemeinsames, auf die Begründung einer allgemeinen, vergleichenden Naturstunde zurückzusühren. Es hieße den höheren Zweck eines wissenschaftlichen Erkennens, einer philosophischen Naturbetrachtung versehlen, wenn man sich mit den Einzelheiten sinnlicher Unschauung, mit der rohen Anhäusung ausschließlich so genannter Thatsachen (des Wahrgenommenen, Bersuchten und Ersahrenen) begnügte und, so die Einheit der Natur versennend, nicht das Allgemeine und Wesentliche in den Erscheinungen vorzugsweise zu ersorschen suchte. Nach denselben Bestrebungen eines verzgleichenden Naturstudiums habe ich den Bau und die Wirkungsart der Bulkane in verschiedenen Erbstrichen betrachtet und vor vier Jahren, in der letzten öffentlichen Bersammlung, der ich beiwohnen sonnte, mit wenigen Zügen geschilbert.

Wenn ich hier jene früheren Arbeiten aufzähle, so ist es nicht, um wohlgefällig bei dem zu verweilen, was im lebenbigen Fortschreiten der Naturwissenschaft und der physischen Erdsunde nur zu schnell zu veralten droht; jene Erinnerung
soll bloß dazu dienen den Gesichtspunkt zu bestimmen, aus dem
ich wünschte den gegenwärtigen Bortrag beurtheilt zu sehen. Deffentliche akademische Sitzungen sind nicht dazu geeignet abgesonderte Beodachtungen zu erörtern, oder blohen Zahlenverhältnissen ermüdend nachzuspüren. Kürze, welche de Achtung
gegen den Hörenden gebietet, stehts der Bollständigkeit seder
empirischen Untersuchung entgegen. Das sinzelne kann gefällig
nur dann die Ausmerksamkeit auf sich ziehen, wenn es, dem
Allgemeinen untergeordnet, auf höhere Natur Ansichten hindeutet. Einer besonderen Nachsicht könnte sich die aphoristische
Behandlung empsehlen, wenn es ihr gelänge dieselbe Classe

Johnson E

von Erscheinungen vielseitig zu beleuchten, eine Kulle von Ideen in schneller Folge zu erwecken, und so die freie Thätigkeit bes Geiftes regsam zu beschäftigen.

Bertheilung ber Barme auf bem Erbforper ift feit vielen

Jahren ein Sauptgegenstand meiner Untersuchungen gewesen; fie fteht mit ber raumlichen Berichiebenartigfeit ber Beobucte, mit bem Aderbau und bem Sanbeleverfehr ber Bolfer, ja mit mehreren Seiten ihres gangen moralifchen und politischen Buftandes/ in ber innigften Berbinbung. Die Zeiten find vorüber, wo man fich mit unbestimmten Unsichten über bie Differenz geographischer und physischer Klimate begnügte, und alle Mos bificationen ber Temperatur balb ichugenben Berggugen, balb ber Erhöhung ber Erboberflache gufdrieb. Man hat nach und nach eingesehen, bag bie merfwürdigen Abweichungen ber Rlis mate, welche man in großen ganberftreden, zwijchen benfelben Breitengraben und in berfelben Sohe über bem Meeresfpiegel, wahrnimmt, nicht von bem fleinlichen Ginfluffe individueller Dertlichfeiten herrühren! fonbern allgemeinen Gefeten unters worfen find, welche burch bie Bestalt ber Continental - Maffen, burch ihre Umriffe, ben Buftand ihrer Dberflache, besonbere aber burch ihr Stellungs = und Größen = Berhaltniß zu ben bes nachbarten Meeren bestimmt wirf. Die relative Lage burche fichtiger und undurchsichtiger, tropfbar-fluffiger ober fefter Theile ber Erdoberfläche modificirt (um mich ber Sprache ber michas

nischen Physik zu bebienen) bie Absorption ber, unter gleichen Binkeln einfallenben Sonnenstrahlen, und mit ihr bie Er-

bedung mit Eis und Schnee, welche ben Continenten und nur einem sehr kleinen Theile ber Meere eigen ist; die Lange famkeit/mit welcher große Wassermassen sich erwärmen und

jeugung ber Barme.

Diese Umftanbe: bie winterliche Bes

& Die

/

/:

/e Lden

1

erfalten; bas Strahlen glatter ober rauber Dberflachen gegen einen wolfenfreien Simmel; bie regelmäßigen Stromungen bes Deeane und ber Atmofphare, welche Waffer und Luft aus verschiedenen Breiten und aus verschiedenen Tiefen und Soben mit einander mischen: find bie Sauptmomente, von benen bie Eigenthumlichfeiten flimatischer Berhaltniffe abhangen. Demnach hat jeder Ort gleich am ein zwiesaches Klima: eines, das von allgemeinen und sernen Ursachen, von der Stellung der Continental Massen und ihrer Gestaltung abhängt; ein anderes, zwie welches specielle, nahe liegende Verhältnisse der Localität bestimmen.

Fahrzehenden Jer Idia Im

Seitbem man angefangen hat bas Broblem ber geographifchen Barme Bertheilung in feiner gangen Allgemeinheit gu faffen, find meteorologische Beobachtungen minder geiftlos und zwedwidrig angestellt worden. Eine fleinere Bahl berfelben führt jest zu bestimmten Resultaten; und Entbedungen, welche in ben letten Jahrgehilen in ben fernften Theilen ber Erbe gemacht worden find, haben ben Gefichtspunft allmälig erweitert. Dine bem Ginfammeln von Naturproducten ober ben Fortschrits ten einer fpeciellen Naturbeschreibung ju ichaben, find nach und nach Phyfif und Geognofie wichtige Gegenstände aller großen Land : und Geereifen geworben. Um mit bem außerften Rorben ju beginnen, ermabne ich bier guerft eines Mannes, ben bie gefahrvollen und läftigen Befchäftigungen feines Berufe, bes Wallfischfanges, nicht abgehalten haben bie feinsten meteoro= logischen und zoologischen Beobachtungen anzustellen. Scoresby hat zwifchen ber vulfanischen Infel Jan Mayen und bem von ihm entbedten Theile von Dit- Gronland zuerft bie mittlere Luft- Temperatur ber Bolar - Meere bestimmt. Gine nordweftliche Durchfahrt fuchend, ift es ber englischen Regierung

gelungen ber Erbfunde, ber Klimatologie und ber Kenntnis magnetischer Erscheinungen Dienste leiften ju laffen, welche urfpränglich bem Sanbeleverfehr ber Bolfer verheißen waren. Parry, Sabine und Franklin haben aus mehrjährigen Erfahrungen bie Temperatur. Berhaltniffe ber Luft und bes Meeres bis Bort Bowen und Melville's Infel, also faft bis jum 75ften Breitengrabe, mit einer Musbauer erforscht, von ber bie Beschichte menfcblicher Unftrengungen und muthigen Unfampfens gegen bie Elemente faum ein ahnliches Beispiel ausweisen fann. Gin altes Borurtheil, bem Cool's großer Name jum Schute biente: bie Meinung, als fei ber Gubpol, einer allgemein verbreiteten Gisbede megen, unzugänglicher als be Referol; ift neuerlichft burch ben Geefahrer Webbell zerftort worben. Die Entbedung eines neuen Archipelagus, fub - fub - öftlich vom Feuerlande, bat ju einer Erpedition Unlaß gegeben, auf welcher (weit jenfeits zweier von bem ruffifchen Capitan Bluinghaufen aufgefundenen Sporaben) unter bem 74ften Grabe ber Breite Bebbell ein völlig eisfreies Meer vor fich fah.

Wenden wir uns von diesen Ertremen der Polargegenden zu der gemäßigten Zone so sinden wir eine große Zahl von Punkten, wo, neben den drei geographischen Orsbestimmungen in Breite, Länge und Höhe, neben den veränderlichen Erscheinungen der magnetischen Inclination, Abweichung und Sche, auch die discher für unveränderlich gehaltene mittlere Temperatur gemessen worden ist. Astronomen in Neu-Holland und am Fuß des indischen Himalaya, catholische und evangeslische Missionarien in Macao, Ban Diemens Land und der Gruppe der Sandwich-Inseln haben neue Thatsachen geliesert, um die nördliche und sübliche, die östliche und westliche Hexmisphäre (also die wasser, und länderreichsten Theile der Erde)

14 14 14 /18 75 ten

For fath hohen Dreit Blicke for finding the Topic moraliste

Le Las

/i /the z Interpretate

If.

1840

in der heißen und gemäßigten Zone mit einander zu vergleichen. Eben so ist das Verhältniß der Wärme unter dem Aequator und den beiden (Wendefreisen unter letteren liegen zufällig die größten Handelspläße der Tropenwelt: Havana, Canton, Calzcutta und Rio Ianeiro) bestimmt worden. Diese numerischen Elemente sind als Firpunkte besonders wichtig, weil sie, wie die Zone des wärmsten Meereswassers (zwischen 23° und 24°/2 R.), in der Folge der Iahrhunderte dazu dienen können die viel bestrittene Temperatur Veränderlichkeit unseres Planeten zu prüsen.

15

lon

3ch muß hier erinnern, bag flimatologische Bestimmungen in bem fublichften Theile ber gemäßigten Bone, gwischen ben Parallelfreifen von 280 und 300, lange vermißt worben find. Diese Beltgegend bilbet gleichfam ein Mittelglied gwischen bem eigentlichen Palmen : Rlima und ber Bone, in welcher, nach weftlichen Sagen, bie Menfchheit zuerft (lang bem Mittelmeer, in Borber Afien und Iran) ju geiftiger Bilbung, ju Anmuth ber Sitten und ichaffenbem Kunftgefühle erwacht ift. Riebuhr's, Nouet's und Coutel's Beobachtungen in Aegypten, meines ungludlichen Freundes Ritchie Beobachtungen in ber Dafe von Murguf waren, ihrer örtlichen Berhaltniffe wegen, nur bagu geeignet mifleitenbe Resultate ju geben. Das große und claffische Werf über bie canarischen Inseln, welches wir herrn Leopold v/ Buch verbanten, hat auch biefe Lude ausgefüllt: fo wie feine Reife nach gapland und nach bem nords lichften Borgebirge unferes Erbtheils zuerft bie Urfachen flar entwidelt hat, welche auf ber fcanbinavifden Salbinfel, jenfeits bes Bolarfreifes, Die Strenge ber Binterfalte milbern, ben Quellen die Temperatur erhalten, die ihnen tiefere Erdfchichten gegeben haben, und bie Grenzen bes ewigen Schnees

und ber verschiedenen Baumarten, unter Einfluß des Continentals und Küstensklima's, ungleich erheben. So hat dieser vielumfassende Reisende das relative Alter der Gebirgsarten, die Modificationen des Lusikreises und die geographische Bers breitung der Gewächse, gleichzeitig im Süden und Norden, durch die Mannicksaltigkeit seiner Bestrebungen ergründet, und das alte Band der Geognosie und physischen Erdfunde sessen gefnüpst.

Folgen wir bem Meeresstrome, welcher das große Thal des atlantischen Oceans son Otten gegen Wester durchschneibet, so sinden wir in der Neuen Welt, von dem russischen Amerika und den Ansiedelungen canadischer Jäger dis an den Platasetrom und das süblichste Chili, in einer Länge von mehr als 1500 geographischen Meilen, reiche Quellen der Belehrung fast unerwartet eröffnet. Es sind nicht mehr fremde Natursorscher, die uns mittheilen, was sie dei dem kurzen Ausenthalte in walds oder graßreichen Ebenen, wie auf dem beeisten Rücken der Cordiseren stücktig erforscht haben; von der mittlert Temsperatur einzelner Wochen und Monate braucht man nicht mehr auf die mittlere Temperatur des Jahres zu schließen überall geht von den Einwohnern selbst gründliche und vollständige Beslehrung zus.

Die erecutive Gewalt der Vereinigten Staaten von Nordsamerifa täßt seit 5 Jahren, zwischen dem 28ten und 47ten Grade der Breite: zwischen dem Missouri und den Alleghanys, zwischen dem See Michigan und der Küste von Pensacola, auf einem Flächenraume von 24000 Duadratmeilen, an siedzehn verschiedenen Punkten, wo mititärische Besahungen stehen, tägslich dreimal meteorologische Beobachtungen anstellen, aus denen sich die mittlere Temperatur der Tage, der Monate/ und des

Jally einer

lenglat findstate

18

Jahres ergiebt. Diefe Beobachtungen, von bem General-Stabsarzte ber Armee, Herrn Lovell, berechnet, find in zwei Abhandlungen auf Roften ber nordamerifanifchen Regierung berausgegeben und an alle wiffenschaftlichen Inftitute in Europa vertheilt worben. Wenn nach biefem iconen Beifviele in bem öftlichen Theile unferes Alten Continents, in bem weithusgebehnten, ber halben Monbflache gleichen Raume gwijchen ber Beichfel und ber Lena, an wohl ausgewählten Bunften, abnliche, unter fich vergleichbare Thermometer-Beobachtungen, auf Befehl und Roften eines machtigen Monarchen, gemacht wurben; fo mußte in wenigen Jahren bie gange Klimatologie eine neue und verbefferte Geftalt gewinnen.

Der Gifer, welcher bie Bereinigten Staaten von Rorb= amerifa befeelt, ift in bem, jest erft frei geworbenen, fpanischen Amerifa mit giefter Lebhaftigfeit erwacht. Beitschriften, bie in Bergftabten bis ju 9000 Jug !Sohe gebrudt werben, gebin täglich, in ber ungeheuren Ausbehnung vom 28ten Grab norbe licher bis jum 40ten Grabe fublicher Breite, ben Stand bes Thermometers, Barometers und Sygrometers, nach genauen, in Paris und London angefertigten Inftrumenten, . Co bie nun vollendete politische Revolution biefer ganber nicht bloß ihrem eigenen Wohlstande und bem Erwerbfleife von Europa ersprießlich geworben; fie wird auch unbezweifelt, je nachbem Tele Friede Die Bevölferung zunimmt, und wissenschaftliche Cultur sich über licheren Kenntniß ber höheren Schichten ber Atmosphäre führen. Gange Provingen erheben fich bort zu ber Sobe bes Aeina und Bice von Teneriffa, infelformig, im Luftmeere. Wo im Alten Continent ber reifenbe Phyfifer ber emigen Schneegrenze nabe fein Belt aufschlägt, ba liegen hier volfreiche Stabte.

Co wie Ufrifa in neueren Zeiten fur einen an Balmenformen armen Belttheil erfannt worden ift, mahrend es bie Alten auf Mungen und Denkmälern als Palmenreich symbolifirten; haben auch die festen Entbedungereifen unichn Glauben an eine ftete gleichformige Tropenflite in ben afrifanischen Buften fonberbar modificirt. Bon Murzy im Fessan aus reifend (einer Dafe, in ber Ritchie und Lyon, mahrscheinlich megen bes in ber Luft ichwebienben marmeftrablenben Canbes, im Schatten, 5-6 Fuß über bem Boben, mehrere Commermonate hindurch bas Reaumur'fche Thermometer, um 5 Uhr Morgens swischen 24° und 26°, Mittags swischen 38° und 430 gefeben haben), ftarb Dr. Dubnen vor Rite, mitten in Afrifa, an ber Grenze von Bornu, unter bem 13ten Brettengrabe, ju Ende Decembers: in einem Lanbe, bas nach Barometer-Meffungen nicht 1200 Fuß über bem Meeresspiegel erhaben ift. Man behauptet, Bafferschläuche, welche Dubney's Caravane trug, feien in berfelben Nacht gefroren gewesen; boch hat mir Clapperton's Reifegefahrte, Major Denham, ben ich nach feiner Rudfehr vom Gee Tichab um munbliche Erlauterungen gebeten, ergablt, bag am Morgen, einige Stunden nach bem Tobe bee Dr. Dubney, bie Lufts Temperatur nicht unter 71/2 Grab gewesen fei. In Gubamerifa, bem Mequator naber, bei-Bogota und Quito, habe ich, trop ber großen, falteerzeugenben Wirfung ber Strahlung hoher Ebenen, Waffer mele nieft in 8500 und 9000 Fuß Sobe mit Gis bebedt gefeben. In ben handidriftlichen Tagebüchern bes jungen Beaufort, ber per futgen /m oberen Genegal ein Opfer seines wiffenschaftlichen Gifers geworben ift, finde ich unter 16 Grab Breite bas Thermometer im Schatten, an bemfelben Tage, auf 36 Grab in ber Mittagestunde und auf 12 Grab am fruhen Morgen.

In fere

#

The make

Ing Long the

la

Co tief sinft me die Luft-Temperatur in Amerika in der Chene Transfer, unter bemfelben norblichen Parallelfreife. 218 ich im vorigen Jahre ber Atabemie einen ausführlichen Bericht über bie por trefflichen Arbeiten von Chrenberg und Bemprich vorlegte, habe ich bereits ber Kalte erwähnt, welcher biefe gelohrten Reisenden in ber Bufte von Dongola, unter 19 Grab Breite, ausgesett maren. Nordwinde gelangten bis in biefe fubliche Tropengegend, und im December fant bas Thermometer bis gu 20,5 R. über bem Gefrierpunfte herab alfo volle 12 Grab tiefer, als es, nach forgfältig von mir gefammelten Erfahrungen, je unter berfelben Breite in Westindien beobachtet murbe. Man ift erstaunt, nicht etwa am außerften Rande ber Tropenzone, fondern mitten in berfelben, Afrifa in feinen Buften falter ale bas vegetationsreiche Amerika zu finden. Die eigentlichen Urfachen biefes fonberbaren Erfaltunge-Proceffes (vielleicht Barme-Strahlung bes Bobens burch trodene Luft gegen einen wolfenfreien Simmel, plogliches Ausbehnen beim Ergießen feuchter Luftschichten in biefe trodene Luft, Berabfinfen ber oberen Theile ber Atmofphare) find bis jest nicht hinlanglich ergrundet worben.

1th

Es ift allgemein befannt, baf mehr als zwei Drittfeile unferes Planeten von einer Bafferhulle bebedt merben, bie burch Berührung mit ber Atmosphare ben wichtigften Ginfluß auf bas Klima ber Continental-Maffen ausubt. Baffer, von ben Connenftrahlen getroffen', erwarmt fich nach anberg Gefepen ale bie fefte Erbrinde. Berfchiebbarfeit ber Theilchen, aus benen man fich bas Fluffige zusammengesett vorftellt, erregt Strömungen und ungleiche Bertheilung ber Temperatur. Durch Strahlung erfaftet und verbichtet, finten bie Baffertheilchen gu Boben. Luftreifen, Erflimmen von ifolirten Bergipipen, und

in bas Meer herabgelaffene thermoscopifche Apparate haben bie Schnelligfeit ber Warme-Abnahme beftimmt, welche von unten nach oben in ber Atmosphare, von oben nach unten in bem Drean und in Gugmaffer-Geen, zu verschiebenen Jahreszeiten, ftatt findet. Gefcopfe, benen beibe Clemente jum Aufenthalt bienen, finden baber auf jeglichem Buntte ber Erbe, im luftformigen und im tropfbaren Clemente, bie heterogenften Klimate fchichtenweise über einander gelagert. In ber Tiefe bes Meeres, unter bem Aequator/ wie in ben Alpenfeen ber gemäßigten Bone, herricht fortwährend ein bestimmter Raltegrad: ber, bei welchem bas Baffer feine größte Dichtigfeit erlangt. Ellis's, Forfice's und Cauffure's Berfuche find jest unter allen Bonen und in allen Tiefen wiederholt worben; aber was wir über bie niedrigfte Temperatur ber Luft und bes Meerwaffers, wie über bie größte Wirfung ber Warme-Strahlung gwischen ben Benbefreisen wiffen, bient jum unumftoflichten Beweife/ bag bie Ralte, welche bort nabe am Meeresboben berricht, von einer Strömung herrührt, bie in ben Tiefen bes Dceans fich bon ben Polen zu bem Aequator richtet, und bie unteren Bafferfchichten ber füblichen Meere erfaltet wie in ber Utmophare ber obere Lufiftrom, ber fich vom Aequator gegen bie Bole ergießt, bie Winterfalte ber nörblichen ganber milbert.

Sandbänke werden, wie der unsterbliche Benjamin Franklin zuerst gelehrt hat, früher durch das Thermometer als durch das Senkblei erkannt. Es sind submarinische Inseltheile des Meers bodens, welche die elastischen Kafte nicht über den Wassers spiegel erheben konnten. Auf dem Abhange der Untiesen, durch Stoß ansteigend, mischen sich die unteren, fälteren Wassersschichten mit den oberen, wärmeren. So verräth dem Schiffer plöhliche Meereskälte die nahe Gesahr. Durch ihre Temperatur

18

12

1 Thister's

181:

19

764=4t

wirfen die Untiefen auf die darüber ftehende Luft, in der fie Nebel und weitgesehene Gruppen von Wolfen erzeugen.

Bewöhnt, ben Farbenichmud tropischer Producte bem energifchen Reize bee Lichtes und ber Barme jugufchreiben, wirb ber Naturforscher burch ben Unblid iconfarbiger Gee-Bewürme, Conchylien und Gifche befrembet, Die in ben Mequatorial-Meeren großentheils in Tiefen leben, in welche bas Sonnenlicht, nach Erfahrungen in Tauchergloden und nach Bouguer's optischen Bersuchen, nicht mehr hindringt und wo die Temperatur falter Klimate herricht. Saben fich bie Typen biefer prachtvollen organischen Bilbungen vor Jahrtaufenben, unter anderen außeren Bedingniffen , festgestellt? Werben bie großaugigen Fifche, welche in 2000 Fuß Tiefe bem Raube nachgehen, noch burch Ginbrude bes Befichtofinnes geleitet? Dieje Fragen verbienen neue Untersuchungen, welche eben fo wohl in bas Gebiet ber goologifchen Geopraphie ale ber Physiologie und ber Raturlehre gehoren. Der neueren Behauptung, bag eine Schaar phosphorescirenber Mollusten jenen Fifchen in ben finftern Abgrunben bes Dreans vorleuchte: burch Licht, was bie Lebensthätigfeit felbft entwidelt; fann ich nicht beipflichten.

Alls man noch wenig über die Berbreitung der Wärme auf dem Erdförper nachgedacht hatte, glaubte man das Klima zweier Orte nach den Ertremen beurtheilen zu können, welche die Sommers und Winter-Temperaturen erreichen. Diese Anssicht der Dinge hat sich noch in der Bolksmeinung erhalten; von den Physikern ist sie längst als unrichtig aufgegeben worden. Denn wenn auch unbezweiselt die Ertreme einzelner Tage und Rächte in gewissem Berhältniß zu der mittleren Temperatur des Jahres siehen, so ist doch (und dieser Umstand hat den wichstissen Einsluß auf das Gedeisen der Gewächse und den

lg |flen

Befundheitefuftand ber Menschen) bei einem und bemfelben Grate mittlerer jahrlicher Temperatur Die Bertheilung ber Warme unter bie verschiedenen Jahreezeiten auffallend verschieden. Den Topus biefer Bertheilung, nach Maafgabe ber Simmeleftriche und Soben, habe ich forgfältig zu bestimmen gefucht. Gollen aber vergleichende Resultate in Bahlen überfichtlich gegeben werten, fo muffen fie bie mittlere Temperatur jebes Monate, in ber Borausfegung einer arithmetischen Reihe, aus ben zwei Ertremen eines jeglichen Tages bergeleitet, enthalten. Diefe Methobe befolgte guerft Reaumur im Jahr 1735: er verglich ben Ertrag zweier Korn-Ernbten nicht (wie Berschel) mit Bahl und Große ber Sonnenfleden und Sonnenfadeln, fonbern mit ber Quantitat Barme, welche bie Gerealien mahrend ihrer Begetationegeit empfangen. Biele Arbeiten find in ben letten Jahren barauf gerichtet gemefen bie Stunde zu beftimmen, beren mittlere Temperatur jugleich bie bes gangen Jahres ausbrückt. 3ch ermahne bier nur ber Beobachtungen, welche auf herrn Brems fter's ruhmliche Beranftaltung in Schottland auf bem Fort Leith angeftellt worden find. Man hat bie Nachtwachen eines Militar-Poftens bagu benutt, ein Thermometer gwei gange Jahre lang von Stunde ju Stunde beobachten ju laffen; und aus ber Maffe biefer Beobachtungen, bie man unter anderen Parallelfreisen wiederholen follte, ift berechnet worben, bag in ber Zo Breite von Cbinburg eine einzige tägliche Bevbachtung: Morgens um 9 Uhr 13 Minuten Abends um 8 Uhr 27 Minuten, genügen wurde bie mittlere jahrliche Warme gu bestimmen.

Minuten ofer Awards

Tulander H

Gin Resultat, welches von dem mahren nicht um 1/2 Grad des Réaumurschen Thermometers adweicht, erhält man auch durch das Mittel aus zwei Stunden gle der Beneaufing. Results of the thermomobserv. made at Leith Fort every hour of the day and night during the years and 1823 p. 19.

11824

10/10

Jalkin Fron

Unter den Monaten geben dieses wichtige Resultat April und Ostober: es sei denn (und diese von Leopold v. Buch zuerst aufzesundene Thatsache hängt mit merkwürdigen Modificationen der oberen Luftströme zusammen), daß durch örtliche Ursachen, wie auf der Insel Gran Canaria, das Maximum der Wärme verspätet und in den October versetzt würde.

Werfen, wir einen Blick auf die verdienstlichen Arbeiten bes hern Doriors Poggendorff und Fren Mädler über das Klima von Berlin, so sinden wir die mittlere Temperatur dieser Hauptstadt nahe an 6°, 8, die von Paris 8°, 4 Reaumur. Der Unterschied der Wärme-Menge, welche beide Orte während eines Jahres empfangen, wird daher nur durch 1°, 6 ausgebrückt: während daß die einzelnen Monate vom Norember 143 zu Ansang Aprils um 4 volle Grade mittlerer Temperatur zu Paris wärmer als zu Berlin sind. Im Sommer, vom Junius bis September, scheinen die Unterschiede sehr unbedeutend.

Die hier angeführten Zahlenverhältnisse sind eine Art mathematischer Abstraction, und stimmen baher wenig mit der Eximmerung des Empsundenen überein. Wir sind gewöhnt die Stärke der sinnlichen Eindrücke von Wärme und Kälte vorzügslich nach ihrer Succession zu bestimmen. Die mittleren Temperaturen der Monate geben nur das allgemeine Schema; zu einer vollständigen Kenntniß der klimatischen Verhältnisse genügt es nicht zu wissen, daß die mittlere Temperatur des Winters in Paris 206 über dem Gestierpunkt, in Berlin 1/2 Grad unter dem Gestierpunkt ist: wir verlangen zu wissen, wie oft, in einer gegebenen Periode von Jahren, in jeder dieser zwei Städte die Lust über 10 Grad Kälte und über 25 Grad Wärme gezeigt hat. Pflanzen, von denen einige einen langen Wintersschlaf halten und ihre appendiculären Organe (Blätter) vers

h16

lieren, andere in allen Jahredzeiten formegetiren, noch andere einer großen Commermarme bedürfen, bamit ihre Früchte gur Reife fommen: find bie empfindlichften, ja bie lehrreichften Thermoscope. Ihr befferes ober fcblechteres Gebeihen wird burch bie fleinsten Modificationen in ber Bertheilung ber Warme und bes Lichts bestimmt. Duntle ober lichte Barme wirten anders auf die Gewächse. Kein Thermometer vermag die Tem- / peratur zu meffen, welche bie unmittelbare Berührung ber Connenftrablen im Innern bes organischen Pflanzengewebes erzeugt. Ein Gemenge von Chlorgas und Hydrogen wird augene fauch fan blidlich, felbft beim nieberen Stande ber Sonne im December, burch birectes Licht mit Knall entzundet, wenn zerftreutes Licht nicht wirft. Diefe Betrachtungen erläutern bie Begetations Berhältniffe ber heiteren Continental-Klimate und bes nebligen Guften Simmels; Die Begetations-Berhaltniffe ber, an jeften, undurchfichtigen, licht-abforbirenden Maffen fo reichen, norblichen Bemifphare und ber, faft gang pelagischen, sublichen.

Wenn ich oft in biesem Bortrage ber in ben beiben letten Jahrgehafen fcnell vermehrten Bahl meteorologifcher Beobachtungen ermanne, fo will ich feineswege barauf hindeuten, als fei bie Bervollfommnung ber Klimatologie vorzugeforife auf eine folde Bermehrung gegrundet. Sier, wie in allen Aggregaten empirifcher Kenniniffe, bie zu fruh Wiffenfchaften genannt worben find, fommt es "auf ein benfendes Begreifen ber Natur", auf eine richtige Unficht beffen an, was aus ben wohlgeordnes ten Einzelheiten gefolgert werben barf. Berfuchen wir nun bas Problem ber Temperatur Bertheilung in feiner gangen Allgemeinheit ju faffen, fo fonnen wir une planetarifche Barme entweber (wie im gegenwärtigen Buftanbe ber ichon orydir ten, erharteten Erbrinde) ale Folge ber Stellung gegen einen

warmeerregenden Centralforper benfen; ober aber (wie im erften Buftande bes Bufammenrinnens aufgelöfter bunftformiger Stoffe) als Folge von inneren Drybations - Proceffen, Rieberfcblagen. demijd veranberten Capacitaten ober electro-magnetischen Strob murgen. Mannigfaltige geognoftische Phanomene, beren ich bereits in einer anderen Abhandlung gedacht habe, beuten auf eine folde Ennvidelung innerer, von bem Planeten felbft erregter Barme bin. Dazu bat ber geiftreiche Aftronom umb Phyfifer, herr Arago, neuerlichft bie Zweifel, welche man gegen bie ben Bergwerfen beiber Welttheile/ eigenthumliche Barme erhoben hat, burch neue Berfuche über tief erbohrte Quellwaffer (fogenannte artefifche Brunnen) auf bas vollfommenfte widerlegt. Je größer bie Tiefe ift, aus welcher bie Baffer auffteigen, befto warmer find fie befunden worben. Sier ift aller Berbacht von nieberfinfenben, fich verbichtenben und alfo Barme entbindenden Lufticbichten entfernt; bier find Menfchen = Rabe und Wirfung bergmannischen Geleuchtes nicht gu fürchten. Die Baffer bringen bie Barme mit fich, welche fie burch lange Berührung mit ben Gefteinmaffen, in verschiebenen Tiefen, erhalten haben.

Diese benswürdigen Beobachtungen lehren, wie, unabhäns gig von der Schiese der Etliptis im frühesten, gleichsam jugendslichen Zustande des Planeten, TropensTemperatur und TropensBegetation unter jeglicher Zone entstehen, und so lange sorts dauern konnten, dis durch WärmesStrahlung aus der erhärtes ten Erdrinde und durch allmälige Ausstüllung der Gangslüste mit heterogenen Gesteinmassen sich ein Zustand bildete, in welchem (wie Fourier in einem tiefsinnigen mathematischen Werke gezeigt hat) die Wärme der Obersläche und des Luftfreises nur +e von der Stellung des Planeten gegen einen Contralkörper, die

12

Sonne, abhangt. Wir überlaffen es gern anberen Phyfifern, ju entscheiben, wie tief unter ber ornbirten und erharteten Erb= rinde bie geschmolzenen, fluffigen Maffen liegen, welche fich in bie Deffnungen noch jest thatiger Bulfane ergießen, bie Continente und ben Meeresboben periobisch erschüttern, und burch Rlufte in Granit und porphyrartigem Gefteine beiße Mineralquellen emportreiben. Die Tiefe unferer Bergwerte ift ju gering, um aus ber ungleichen Warme-Bunahme, welche man bieber barin beobachtet bat, ein Problem befriedigend in Bahlen aufzulofen, welches bie Reugier ber, gleichsam auf einem Felfen - Gewölbe wohnenben Menfchen beschäftigt. Sier genügt es baran zu erinnern, wie bie neueren Unfichten ber Phyfiter und Geognoffent, und zwar ber beobachtenben, nicht leer hopos thefirenden Geognoffen, ben alten Mythus vom Pyriphlegethon und von Sephäftos allverbreiteter Werfftatte ins Leben gurudgerufen haben.

Wird ein planetarischer Weltförper von elastischen Lustschichten umflossen, und ist die alternde, orydirte Erdrinde/mit saft überall geschlossenen oder ausgefüllten Klüsten, durch lange Ausstrahlung der Wärme, in den Zustand des Gleichgewichts zwischen dem Empfangen und Verlieren/dergestalt gelangt, daß seine äußere Temperatur und die Verschiedenheit der Klimate nur von der Stellung gegen die Sonne, gegen einen größeren, in permanentem Lichtproces begriffenen Centralkörper, herrühren; so kann man, in größter Allgemeinheit des Problems, die Temperatur eines seden Ortes als allein abhängig von der Art betrachten, wie sich der Einsluß der Mittagshöhe der Sonne äußert. Diese Höhe bestimmt zugleich die Größe der halben Tagbögen; die Dicke der Lustschichten, welche von den Sonnensstrahlen durchstrichen werden, ehe sie den Horizont erreichen; A. v. Humboldet, kleinere Spriften II.

/

18

nod ite for the

bie Menge ber absorbirten ober erwärmenden Strahlen (eine Duantität, welche mit der Größe des Einfalls Binkels rasch zunimmt); endlich die Zahl der Sonnenstrahlen, welche, mathematisch betrachtet, ein gegebener Horizont empfängt. Die Wärme Erzeugung kann demnach, wo es auf ein Mehreres oder Minderes ankommt, als von der erleuchteten Erdfläche ausgehend betrachtet werden. Die Absorption, welche die Sonnenstrahlen bei ihrem Durchgange durch den Luftsreis erleiben, oder (anders zu reden) die Wärme Erzeugung durch Lichtsschung ist überaus gering boch bemerkbar auf dem Decanswo ich in großer Entsernung von den Küsten, selbst dann, wenn das Wasser tälter als die Atmosphäre war, die Temperatur der letzteren zur Mittagszeit mit der Sonnenhöhe habe zunehmen sehen.

Vijet vo ninl

Reuere Untersuchungen 2 haben gezeigt, daß es in beiben Welttheilen unter dem Acquator, dessen mittlere Lust-Temperatur sich auf 22°, 2 Réaumur erhebt, nicht merklich heißer ist als in 10 Grad nördlicher und südlicher Breite. Nach dem Commentar des Geminus zu dem astronomischen Gedichte des Aratus 3 glaubten einige griechische Physiker, die Temperatur der Wendekreise übertresse sogar die des Acquators. Arago hat mit großem Scharssischen, durch zahlreiche optische Versuche, dargethan, daß von der senkrechten Incidenz an dis zu einem Zenith-Abstande von 20 Graden die Menge des zurückgeworsenen

7914

Licht Arago hat mit zuerst auf diese merswürdige Wirsung der Licht Absorption im Lu threise aufmerklam gemacht: Connaissance des tem s pour 1828 p. 225.

T. II. p. 79—92, wo ich tie von Herrn Atfinson (Mem. of. the Astron. Soc. Vol. 11. p. 137—138) erregten Zweisel beseitigt zu haben glaube.

1 1 HH 8

De. 3 Isaf in Aratum cap. 13; Strabe, Geogr. lib. II p. 97.

gulynry? lhyu

Lichtes (und von biefer Menge hangt bie minbere Erwarmung bes erleuchteten Korpers ab) fast biefelbe bleibt. Wenn ich bie mittleren jahrlichen Temperaturen mit einanber vergleiche, fo finde ich bag im weftlichen Theile bes Alten Continents bie Temperaturen von Guben gegen Norben abnehmen: von 20 bis 30 Grab Breite um 30 1/2 Réaumur; von 30 bis 40 Grab Breite um 30, 6; von 40 bis 50 Grab Breite um 50,7; von 50 bis 60 Grad Breite Twiederum nur um 40, /4. In beiben Continenten ift bie Region, wo Die Barme = Abnahme am fcnellften ift, zwifchen bem 40ten und 45ten Grabe ber Breite ju fuchen. In biefem Refultate ftimmt bie Beobachtung auf eine merfwurbige Beife mit ber Theorie zusammen; benn bie Bariation bes Quabrats bes Cofinus, welches bas Gefes ber mittleren Temperatur ausbrudt, ift bie größtmögliche bei 45 Grab Breite. Diefer Um= ftanb hat, wie ich schon an einem anderen Orte erinnert habe, wohlthätig auf ben Gulturzuftand ber Bolfer gewirft, welche jene milben, von bem mittleren Parallelfreife burchs fcnittenen Gegenben bewohnen. Dort grengt bas Gebiet bes Beinbaus an bas Gebiet ber Delbaume und ber Drangen. Nirgend anders auf bem Erbboben fieht man (von Norben gegen Guben fortschreitenb) bie Barme ichneller mit ber geographischen Breite zunehmen; nirgend anbere folgen fcnels ler auf einander bie verschiebenartigften vegetabilischen Probucte, als Gegenstände bes Garten= und Aderbaus. Diefe

' Im öftlichen Theile bes Neuen Continents find bie Abnahmen ber mittleren Temperatur:

von 20° bis 30° . . . . . . 5° Réaumur 

en Heterogeneität belebt die Industrie und bis Handelsverkehr ber Rölfer.

Es ift hier ber Ort zu erinnern, bag partielle, tägliche und monatliche Temperatur- Beranderungen, bei ber Beweglichlichfeit bes Luftfreises, burch herbeiführung falter ober warmer Luftichichten, burch bie meht ober minder electrische Spannung, burch bie Wolfenbilbung ober Dunft-Berftreuung | furg burch eine fast unabsehbare Menge variabler Ursachen, bie in ber Rabe und Ferne wirfen beftimmt werden. Leiter hat bas Studium ber Meteorologie in einer Bone beginnen muffen, wo bie Berwidelung ber Urfachen, wo Bahl und Intenfitat perturbirender Krafte am größten find. Wenn je bie freiere Gultur bes menschlichen Beiftes, wie man es gegenwärtig ermarten barf, einen ihrer Hauptsitze unter ben Wendefreifen auffcblägt; fo ift vorauszuseten, baß man bort, bei bem einfachen Gange ber Erscheinungen, beutlich erfennen werbe, mas hier, im Spiel gleichzeitig wirfender, ftreitender Rrafte/lange verborgen geblieben ift. Bon bem Ginfachen ift es leicht ju bem Busammengesetten überzugehen, und eine wiffenschaftliche Meteos rologie kann man fich als von ben Tropen nach bem Norben gurudfehrend gebenfen. Unter bem Palmen=Rlima führt ein schwacher Oftwind immerbar gleich erwarmte Luftschichten herbei. Das Barometer zeigt, wie ber Bang ber Magnetnabel, bie Stunde bes Tages an. Erd-Erfcutterungen, Sturme und Donnerwetter ftoren bie fleine, aber periobische Ebbe und Fluth bes Luftmeeres nicht. Die veranderte Abweichung ber Conne und bie badurch in ihrer Starte modificirten oberen Luftstrome vom Aequator gegen bie Pole bestimmen ben Anfang ber Regenzeit und ber electrischen Explosionen, welche beibe zu regelmäßigen Epochen eintreten. Rach ber Richtung bes Wolfenzuges

rere Ire

Li

fann ber Reisenbe sich fast wie nach ber Magnetnabel orienstiren; und in ber trockenen Jahredzeit wurde in vielen Gesgenden der Tropenwelt die Erscheinung eines Gewölfs am dunkelblauen himmel die Bewohner eben so in Erstaumen sezen, als uns der Fall eines Abrolithen oder bes rothen Polars Schnees, als den Peruaner das Krachen des Donners, oder als alle Bewohner tropischer Ebenen ein Hagelwetter. Diese Einsachheit und Regelmäßigkeit meteorologischer Erscheinungen läßt eine leichtere und glücklichere Einsicht in ihren Causalzusaumenhang erwarten.

Go lange Beobachtungen über magnetische Inclination,

Erdkräft

Declination und Intensität ber Fräste in ben Reiseberichten zerstreut lagen und man dieselben noch nicht durch magnetische Linien vereinigt hatte, sonnte die Lehre von der Bertheilung des Erd-Magnetismus seine bedeutende Fortschritte machen. Auf diese Analogie gestüht, hat man angesangen, durch sorgsältige Benuhung vereinzelter Thatsachen die verwickelte Lehre von der Verbreitung der Wärme zu vereinsachen. Orte, die eine gleiche mittlere Wärme des Jahres, des Sommers oder des Winters haben, sind durch Eurven mit einander verbunden worden. So ist das von mir im Jahr 1817 entwickelte Spstem isothermer Linien welche die Parallelssteise unter anderen Winteln als die isochimenen und isotheren Linien durchsreuzen. Sie steigen gegen den Lequator herab,

'De la distribution de la chaleur sur le globe in den Mémoires de la Société d'Arcueil T. Hi. 1817.

weil man im öftlichen Affen und im öftlichen Theile von Nordamerifa, auf gleichen Höhen über bem Meeresspiegel, in einer füblicheren Breite die Temperatur suchen muß, welche in unferem mittleren Europa weiter gegen Norden hinauf gefunden

I it to know joy! with also Contain, guygnat fange

1821

wirb. Der merfwurdige Umftanb, bag bie bodfte Gultur bes Bolferstammes, zu bem wir gehoren, fich unter faft gleichen Breiten in ber gemäßigten Bone an zwei entgegengefesten Ruften, ber öftlichen bes Reuen Continents und ber weftlichen bes Alten, angliebelt hat, mußte auf bie Ungleichheit ber Barme unter benfelben Parallelfreifen fruh aufmertfam machen. Ragte, um wie viel Thermometer- Grabe ber Alte Continent warmer als ber neue fei; und erfannte erft fpat, bag bie ifothermen Linien von ber Breite von Floriba bis ju ber von Labrabor bin nicht mit einander parallel laufen, bag bie öftlichen 18/a5 und westlichen Ruften wer Rorbamerifd fast fo verschieben als die von Weft : Europa und Oft-Afien find. MGeftalt und Glies berung ber Continental= Maffen und ihr Berhaltniß ju ben naben Meeren beftimmen vorzüglich bie Inflerion ber ifothermen Linien, bie Richtung ber gleich warmen Bonen, in welche man sich ben gangen Erbball getheilt vorstellen fann. Borherrichen ber Weftwinde in ben gemäßigten und falten Simmeleftrichen begrundet ben Unterschied ber Klimate an ben Dft- und Weftfuften eines und beffelben Continents. Die weftlichen Binbe, welche man als Gegenwirfungen ber tropischen Paffatwinde betrachtet, gelangen gu einer öftlichen Rufte, wenn fant fie im Winter ben vorliegendens, mit Schnee und Eis bebeckten Continent bereits burchftrichen haben; bagegen führen zu weftlichen Ruften (in Europa, wie in Neu-Californien und Notta) weftliche Winde Luftschichten herbei, bie fich im ftrengften Winter in Berührung mit ber großen oceanischen Wafferflache erwarmt haben. Nach biefen 3been habe ich bie genauere Kenntniß ber niedrigsten Temperatur, zu welcher bas Atlantische Meer außerhalb bes Golfftromes, zwifchen bem 40ten und 50ten Grabe ber Breite (alfo in ben Breiten von Spanien,

fentwingel &

Franfreich und Deutschland), herabsinft, einer besonderen Unterfuchung werth gehalten. 3ch habe gefunden, bof im Monat Sanuar bas Meerwaffer in 400 Breite nicht unter 100, 7; in 450 Breite nicht unter 90, /8 herabfinft. Der allgemein verehrte Geograph von Ditinbien, Major Rennell, ber fich feit breifig Sahren mit ber Richtung ber Stromungen im atlantiichen Ocean beschäftigt und mir bei meinem neuesten Aufents halt in England einen Theil seiner handschriftlichen Materialien mitgetheilt bat, findet fur 50 Grab Breite, alfo in ber Bone bes nörblichen Deutschlands, eine Winter-Temperatur bes Meerwaffers, welche bie Luftschichten felbft in bem gludlichen Klima von Marfeille im Januar nicht erreichen. Wenn bie relative Musbehnung von Ufien und Nordamerifa, ber Gubiee und tes norblichen atlantischen Dceans anders mare, als fie jest ift, fo wurde, burch ungleiche Erwarmung ber feften und fluffigen Theile ber Er Dberflache, bas gange Guftem ber Winbe in ber nörblichen Hemisphäre, sowohl ihrer Richtung als ihrer Starfe nach /veranbert werben.

Unser Europa verdankt ein milberes Klima seiner Erbstellung (seinem Positions-Berhältnisse gegen das nahe Meer) und seiner gegliederten Gestaltung. Europa ist der westliche Theil des steen Continents, und hat also den großen, schon an sich kältemindernden und dazu noch vom Golsstrom theils weise erwärmten, atlantischen Decan in Westen. Zwischen den Weridianen, in denen Europa sich hinstreckt, sällt die Aequastorial-Zone nicht in das Becken des Decans, wie süblich von dem, eben de halb tälteren Asien. Derzenige Welttheil, welscher unter allen den größten Theil des tropischen Klima's gemießt, das sandbedeckte Ascista, ist so gelegen, daß Europa von den Lustschichten erwärmt wird, welche, über Afrika aussteigend.

Jaforan!

100

104

7 flipiger

7世级55

fich von bem Aequator gegen ben Norbpol ergießen. Dine bie Erifteng bes mittellanbischen Meeres murbe ber Ginfluß bes naben Afrifa's auf Temperatur und geographische Berbreitung von Bflangen und Thieren noch wirffamer fein. Der britte Sauptgrund bes milberen Rlima's von Europa fiegt barin, baß biefer Welttheil fich weniger weit gegen ben Norbvol erftredt ale Amerifa und Afien, ja bag er bem größten Bufen eisfreien Meerwaffers gegenüberliegt, ben man in ber gangen Bolar : Bone fennt. Die falteften Buntte ber Erbe, neuerlichft uneigentlich Ralte = Bole genannt, fallen nicht, wie ber fonft fo scharffinnige Brewfter in ber englischen Bearbeitung meiner 216. banblung von ben isothermen Linien zu beweifen gefucht bat, mit ben magnetischen Polen zusammen. Das Minimum ber mittleren jahrlichen Temperatur ber Erboberfläche liegt, nach Capitan Sabine's Untersuchungen, im Nordwesten von Melville's - Infelt, im Meribian ber Berings - Strafe, mahricheinlich in 82 bis 83 Grad Breite. Die Commer - Grenze bes Eises, welche zwischen Spigbergen und Dit- Grönland fich bis jum 80ten und 81ten Grabe gurudzieht, findet fich überall zwischen Nowaja Semlja, ben Knochen-Inseln von Neu-Sibirien und bem westlichsten amerifanischen Giscap ichon im 75ten Grabe ber Breite. Gelbft bie Winter - Grenze bes Gifes: bie Linie, auf welcher bie Gisbede fich unferm Belttheil am meiften nahert, umgiebt faum bie Baren : Infel. Bom fcanbinavifchen Rordcap, welches ein fühmeftlicher Meeresftrom ermarmt, ift bie Fahrt jum fublichften Borgebirge von Spigbergen/felbft im ftrengften Winter nicht unterbrochen. Das Polar Gis verminbert fich überall, wo es frei abfliegen fann, wie in ber Baffinsbai und zwischen Island und Spigbergen. Die Lage des atlantischen Oceans hat ben wohlthätigsten Einfluß auf

19 +++

7 men = + 8

bie Eriftenz jenes, für bas Klima von Nord : Europa fo wich: tigen, eisfreien Meerwaffers in bem Meribian von Dft- Gronland und Spigbergen.

Dagegen häufen fich im Commer bie, aus ber Baffinebai und Barrons-Strafe fublich getriebenen Gieberge in bem großen Mittelmeere an, welches bie Geographen mit bem Namen ber Subsonsbai bezeichnen. Diese Unhäufung vermehrt fo fehr bie Ralte in bem benachbarten Continent, bag man in ber Factorei Dorf und bei ber Mundung bes Sapes - Fiffues, nach Capitan Franklin's neuesten hanbidriftlichen Berichten, in Giner Breite mit Nord-Preußen und Curland, am Ende bes August und im Anfange bes Septembers | beim Brunnengraben in 4 Buß Tiefe überall Gis findet. Die norblichften und fühlichften Grenzen bes feften Bolar-Gifes, b. b. bie Commer- und Winter- Grengen, von beren Lage bie Temperatur ber nörblichen Continental=Maffin abhängt, scheint in ben hiftorischen Zeiten, wie grundlichere Untersuchungen endlich gelehrt haben, wenig verandert worben ju fein. Der schäbliche Ginfluß, welchen fleine ifolirte, burch Strömungen zuweilen bis in bie Rabe ber Azoren getriebene Eismaffen auf bas Klima von Europa aufüben follen, gehört du ben Mythen, die von ben Physifern ausgehen, und sich unter bem Bolfe verbreiten, wenn bie Phyfifer langft aufgehört haben ihnen Glauben beigumeffen.

Finden fich, unter benfelben Breitengraben, mo in bem nörblichen Europa noch Barten = und Aderbau getrieben werben, in Nordamerika und Nord = Affien nur fumpfige, moosbededte Länder; so äußert bagegen die fraftige Warme-Strahlung von Inner - Ufien, zwischen ben fast parallelen Bergfetten bee Simalana, bes Jungling und bes Simmels : Gebirges (einer Gegend, über welche Klaproth's geographische Untersuchungen viel Licht Isa

( 1 Muen - War)

verbreiten), den glücklichsten Einfluß auf die asiatische Bevölzferung. Die ewige Schneegrenze liegt am nördlichen Abhange des Himalaya 4000 Kuß höher als am südlichen Abhange; umb die physistalische Erstärung, welche ich von dieser sonderz baren Erscheinung gegeben ist durch neue Messungen und Beobachtungen in Ostindien, nach Herrn Colebroofe's Berichte, bestätigt worden. Millionen von Menschen tidetanischer Absunft und düsterer, religiöser Gemüthestimmung dewohnen volkreiche Städte da, wo dei einer minderen Ausdehnung und minderen Continuität der Hochschenen Felder und Städte das ganze Jahr hindurch in tiesem Schnee vergraben sein würden.

Schneller und anmuthiger Wechsel von sbenen und hohen Berggipseln besörbert überhaupt, im Thiers und Pflanzenreiche, bie Mischung von Erzeugnissen verschiedener Klimate. So haben sich in dem Theile des merisanischen Freistaats, welcher unter den Tropen liegt, die Bögel von Rordamerika angesiedelt: wie die schönen und reichhaltigen Sammlungen des Herrn Deppe, welche das königliche Museum der Liberalität des Grasen von Sack verdankt, mehrsach deweisen. In einer erst vor wenigen Tagen in dieser Akademie verlesenen Abhandlung hat der geslehrte afrikanische Reisende, Herr Lichtenstein, scharssinnig entwickelt, daß sich in der merisanischen Fauna die tropischen Seevögel des stillen Oceans mit den Süswasser "Bögeln der Bereinigten Staaten, überhaupt Formen nördlicher und südslicher Klimate von Europa, der Listana und Brasilien, wund dersam vereinigen.

Bie die Strömungen des Luftmeeres durch die veranderliche Abweichung der Sonne und durch die Richtung der Bergketten,

<sup>&#</sup>x27;Annales de Chimie et de Physique T. III. p. 297, T. IX. p. 310 und T. XIV. p. 5.

an beren Abhange fie herabgleiten, vielfach modificirt werben, fo führen auch bie Stromungen bes tropfbaren Dceans bie warmeren Waffer niebriger Breitengrabe in bie temperirte Bone. 3ch brauche nicht in Erinnerung zu bringen, wie bie von ben Paffatwinden immer gleichformig bewegten Baffer bes atlantischen Decans, gegen ben vorstehenden Damm ber/Randenge von Ricaragua getrieben, fich nordwarts wenben, in bem Golf von Merico wirbelnd umhertreiben, burch ben Sanal von Bahama ausfliegen; fich als ein Strom warmen Baffers erft norböftlich gegen bie Bant von Neufundland, bann fuböfilich gegen bie Gruppe ber Agoren bin bewegen; und, wenn fie vom Nordweft-Winde begunftigt werben, Palmenfruchte ber Antillen, mit frangöfischen Beinen gefüllte Faffer aus verungludten Schiffen, ja felbft lebendige Esquimaur aus Dit- Bronland mit ihren lebernen Boten nach Irland ober nach ben Sebriben, ober nach ben Ruften von Norwegen führen. vielgereiste Aftronom/ herr Gabine, ber, vor furgem aus ben Polarlandern gurudfehrend, Bendel - Berfuche im Golf von Buinea, auf ber afrifanischen Infel St. Thomas, anftellte, hat mir erzählt, wie Faffer von Balmen Del, bie bei bem Cap Lopez, etwas fublich vom Mequator, burch Schiffbruch verloren gingen, erft von bem Mequatorials und bann vom Golfftrome getrieben, ben atlantischen Dcean zweimal, von Diten gegen Weften und von Weften gegen Often, in 3- und /58 Grad nörblicher Breite, burchschnitten /3 2 500 haben, und an ben schottischen Ruften glüdlich angelangt find. Das wohlerhaltene Zeichen bes afrifanischen Eigenthumers ließ feinen Zweifel über bie Richtung, welche bie Faffer genommen Bie hier Requatorial - Wasser im atlantischen Ocean burch /warme hatten.

16

मू मुक्ति विकास

ben Golfstrom nörblich geführt werben fo habe ich in bem fillen Meere, und zwar in ber füblichen Bemifphare, einen Strom erfannt, ber lange bem Littoral von Chili und Beru falteres Baffer hober Breiten unter bie Benbefreife führt. In biefem Strome habe ich bas Reaumur'iche Thermometer, im hafen bei Trurillo im September bis 120, 8; im hafen von Callao bei Lima zu Ende Novembers bis 120, 1 finten feben. Ein überaus fenntnifvoller banifcher Gee = Officier, ber Baron Dirdind von Solmfelbt, hat auf meine Bitte biefes fonberbare, fo lange Zeit unbeobachtete Phanomen im Jahre 1825 ju verschiebenen Jahredzeiten von neuem untersucht. Er fand mit Reaumur'ichen Thermometern, welche Berr Gan-Luffac und ich forgfältig verglichen hatten, bei bem Safen Meallao bas Meerwaffer im August wiederum 12", 6; im Marg 150, 7: mahrend bag außerhalb ber Meeresftroming, bei bem Borgebirge Parina, bas ruhige Meer, nie gewehnlich unter folchen Breiten, bie große Barme von 21 bis 22 Grab zeigte. Es ift bier nicht ber Ort zu entwideln, wie biefer Strom falteren Baffere, welcher bie fubliche Schifffahrt von Guayaquil nach Peru und von Peru nach Chili erschwert, in einigen Monaten von ber Garua, b. h. von ben Dunften, welche bie Connenscheibe fortwährend verschleiern, in feiner Temperatur modificirt wird und wie er bas Klima ber peruanischen Gbenen erfältet.

Co wie jedes Bestreben des Menschen nach einem wisfenschaftlichen Begreisen von Naturerscheinungen sein höchstes Ziel nur in dem klaren Erkennen unserer eigenen Natur erreicht; so führt auch die Untersuchung, deren Hauptmomente uns hier beschäftigt haben, zuletzt auf die Art, wie klimatische Berhältnisse sich in dem Charakter, dem Culturzustande, vielleicht felbft in ber Sprach = Entwidelung einzelner Bolferframme offenbaren. Hier ift ber Punft, wo bie große Lehre von ber Bertheilung ber Marme über ben Erdforper fich an bie Befchichte ber Menfcheit anfnupft. Gben beshalb fällt tas Problem außerhalb bes Gebiets einer rein physifalischen Empirie. Man fann nicht läugnen, bag bas Klima und fein erhebenber ober nieberbrudenter Ginfluß bas gange hausliche und burgerliche Leben einer Ration burch ningen. Aber viel und mehr noch gehört ber Abstammung, ben naturlichen Unlagen, ben infinctmäßigen und boch geiftigen Trieben ber Menschen an. Rach einer, nun schon veralteten Philosophie, Die ber erften Witt bes achtzehnten Sahrhunderts angehört, wurden Religion, Regierungeform und Richtung bes Kunftfinnes bei verfdiebenen Bolfern ben Klimaten und ber Rahs rung hauptfächlich zugeschrieben. Um zu beweisen, baß ein Theil biefer Unficht ichon in bem tiefften Alterthume, in ber religiösen und politischen Societat ber Pythagoraer, herrschte, fei es mir erlaubt eine merfwurdige Stelle anguführen, welche und beim Photius erhalten ift | "Die Griechen", heißt es barin, "haben an sittlicher Bilbung alle Barbaren übertroffen, weil fie ben gemäßigifien Theil ber Erbe bewohnen. Die Sinthen und Aethiopier, von benen bie einen burch Ralte, bie anderen burch Site gequalt werden, find eben beshalb von heftiger und leidenschaftlicher Ratur. Die Griechen und vor allen bie Athener haben verbeffert, was ihnen von ben Barbaren jugebracht worden ift; Malerei und andere Kunfte, Mathematif und Bohlredenheit haben fie zuerft erfunden. Diefe Urt ber Bilbsamfeit ift aber bem Lande ber Griechen eigen, weil bort die reinsten und bunnften Lufte weben. Attita ift unfruchtbar und burr; benn eine folche Luftbeschaffenheit schabet bem

d

Halfte

Ertrage bes Bobens, ift aber heilfam ben Geelen ber Uthener." 1 Minster I'm Oun. all Manun

Das ift bie Lehre von dem Ginfluffe / ber Luft = Temperatur auf ben Beift und bie Gitten, wie fie in ber Gefellichaft ber Buthagorder herrichend war. Bene hochgeruhmte Intelligeng, beren Entwichung burch ein milbes Klima gwar nicht erzeugt, aber begunftigt wird, hat fich unwandelbar erhalten unter ben Bewohnern bes altgriechischen Bobens. Gie hat fich in bem= felben Stamme offenbart / von ber bunt fin Sagengeschichte ber "glangenden Orchomenos" an / bis zu ber verhangnifvollen Beit, in ber wir leben: bis zu bem blutigen Kampfe, welcher, in beiben Welttheilen, wo irgend bie Menfcheit fich bes Erb-

Sinsh Gum of in Monumer in Inica 2 com 3a brungenge. Anon. de vita Pythag. apud Phot. Cod. CCLIX, interpr.

Holstenio c. 23 Ad. Kiesling. P. II. p. 120).

rind beim Montine erhalten filt. "Tie Stierden", teife es banin, fielder Affring als Barbara abengeffen, well The com organis was being und leidenschaftliche Natur. Die Ochechen und von allen Die leady worken ifty Malerei und arbeet Chair, Rechemant

## Meber Mecresströmungen im allgemeinen;

und über die kalte pernanische Strömung der Gudse, im Gegensaße zu dem warmen Golf= oder Florida=
Strome.

27 Juni

(Eine ungebruckte Abhandlung von welcher ein fleiner Theil in ber Sigung ber Afademie ber Wissenschaften vom 27 Juni 1833 gelesen worden ist.)

Wenn man sich gewöhnt, wie es eine höhere Ansicht ber physischen Erbbeschreibung erheischt, die verschiedenartig scheinenden Phänomene des Naturganzen in ihrem Zusammenhange zu betrachten, so ersennt man die auffallendsten Analogien in den stüssigen Schichten, welche den starren Erdball umgeben. In dem unmittelbar mit Wasser bedeckten Theile der Erdobersläche, wie in der Atmosphäre, welche das Meer und die Feste umbüllt, bewegen sich einzelne Massen des Flüssigen zwischen ruhenden oder anders bewegten Theilen, die gleichsam die User der atmosphärischen oder oceanischen Strömungen bilben.

Die genauere Kenntniß ber zwiefachen Art von Strömungen

Bon der in der Afademiz gelesenen Abhanplung, die im Jahr 1855

M vervollständigt wurde, sind Auszüge bereits mehrere im Jahr 1837 von

En Brof. Berghaus verössentlicht worden in zwe seiner lehrreichen Schristen:

Autlgemein Landes und Bölferkunde Bb. 1 & 497—500,

575—592, 610—612 und Almanach für Freunde der Erdfunde

E. 318—362:

Vanna

1.2.3. lien laif, Ti/H in bem Glaftifch-Fluffigen (bem Luftmeere) und bem Tropf-

如为

1 drei

1 d. h.

bar-Aluffigen (bem Dceane, welcher mit jenef auf ihm rubenben/in Bechfelwirfung ber Bewegung und Barme-Bertheilung fteht) hangt von ber Betrachtung breier variabler Elemente (Richtung, Gefdwindigfeit und Temperatur) ab. In beiben, fonft fo wesentlich von einander verschiedenen, in ihrer Contact - Flache icharf begrengten, erbumhullenben Schichten (in ber Atmosphare und in bem Dcean) wird bas lette ber eben genannten Elemente, Die Temperatur, burch bie zwei anberen, bie Richtung und bie Geschwindigfeit, bestimmt. Ift bie Meeresftromung in ber Bahama-Strafe burch heftige, bie Barometer . Sobe vermehrenbe und ben regelmäßigen Wechsel ber atmosphärischen Cbbe und Fluth (bie ftundlichen Bariationen ber Quedfilberfaule) forenbe Norbfturme, wie ich es an ben Ruften von Floriba erfahren, in ihrem Laufe auf eine betrachtliche Beit gehemmt, in ihrer Schnelligfeit geminbert; fo finft bie Temperatur bes Golfftroms, 100 geographische Meilen weit, ba, wo fich berfelbe in norboftlicher Richtung, gegen bie westlichften ber azorischen Infeln, Corvo und Flores, bin, in eine große Wiefe von Seetang (Mar de Sargasso) verliert. Auf gleiche Beife nehmen Ralte und Sohe bes Barometerftanbes in Europa mit ber Schnelligfeit bes Norboft Winbes, in ber Subspipe bes Reuen Continents und in ben Malouinen mit ber Schnelligfeit bes Subweft-Binbes, gu. Richtung ber Luftund Meeresftrome: je nachbem fie bie Meribiane in verschies benen Winfeln burchschneiben, aus hoheren Breiten fich zu nieteren ober umgefehrt bewegen; bestimmt ben Temperatur-Unterfchied zwischen ber zuftromenben Luft : ober Baffermaffe und ber rubenden, ju ber fie fich mifcht ober bie fie flugartig burchs schneibet. Wie die Klimate und bie wichtigften meteorologischen

Ort= lichen

Erscheinungen eben fo febr von ber Richtung ber Winbe, in Sinficht auf Azimuth und Reigung (von Mifchung ber Luftfdichten, Die verschiebenen Breiten-Bonen ober höheren und nies beren Regionen ber Atmojobare jugeboren), ale von bem it lichen Connenftanbe, bem Ginfallewinfel ber Connenftrablen abhangen; eben fo wirfen mittelbar auch bie oceanischen Fluffe falten und warmen Baffers (bie Stromungen ber Deere) burch ihre Ausbehnung und ihre Rabe auf bie Rlimate ber Continente. Die oceanischen Fluffe, welche bie wogende, wellenfclagenbe, aber in Sinficht auf Translations : Bewegung rubende Meeresfläche fo mannichfaltig burchichneiben, erwarmen ober erfalten junachft bie barüber liegende Meeresluft; fie erregen (wie ber verewigte Rennell, mit Recht, von ber feit brei Jahrhunderten gefürchteten Bone zwifchen ben Azoren und Bermuben, in ber Mitte bes großen atlantischen Langenthals, behauptete), burch Temperatur = Contrafte, nicht bloß Berbams pfung und warmeentbinbenbe Nieberschläge falghaltiger Dampfe, fonbern Sturm und plotlichen Bechfel electromagnetischer Spannungen; fie theilen, baurenbere und fanftere Luftstrome erzeus gend, nach Berschiebenheit ihrer eigenen Temperatur, balb Warme; bald Rublung ben benachbarten Continenten mit.

Die Betrachtungen, benen biese Abhandlung gewibmet ist, beziehen sich vorzugsweise auf die thermischen Berhältnisse ber Meeresströme bie ihrer Natur nach erst erkannt werden konnten, als das Mittel gefunden war die Wärme zu messen Die Anwendung des Thermometers zur Erforschung der Meeres-Temperatur und der Eristenz der Strömungen reicht aber kaum in die letzten 25 Jahre des achtzehnten Jahrhunderts hinauf. Als die nach Thermometergraden spät gemessene große Wärme der Wasser des Golsstromes zuerst die Ausmertsamkeit sesselte,

M. b. Sumbolbt, fleinere Schriften. II.

4

Tort -

1+11

10=

1:m

1=9

war man, bei vieler Kennmig" von ben Richtungen anderer Meereeftrome, ben Barme Berhaltniffen bes Dreans im allgenieinen fo fremt, tag Benjamin Franklin ben Bunfch außerte, es moge einft ein falter Strom als Wegenstud zu bem warmen Golifitome aufgefunden werden. Der vortreffliche und fo überaus Scharffinnige Mann verlannte ben Bufagimenhang ber fal-Pour en Schemen ten Strömung, welche, gegen Sübwesten gerichtet, durch die Belles Isles Grabe von der Die Roch weniger tanntefer Die niedrige Temperatur bes Meeres Tur ar sen der Weftfüste von Rord Afrika, den Guinea-Current ber englischen Seefahrer. Das atlantische Meer felbft hat zwei ober brei falte Strömungen, Die freilich an Machtigfeit und Continuitat nicht mit ber großen Ericheinung bes Golfftromes verglichen werben fonnen. Es ift mir im Jahr 1802, mab rend einer Reise von Quito nach Lima, um im Callao ben Durchgang bes Merfurs vor ber Sonne ju beobachten, gegludt/ Franklin's Bunfch zu erfüllen und bie thermischen Berhattniffe ber, ben Geefahrern längst vorher befannten, fubnörblichen Strömung eines großen und wichtigen Theils ber Subfee numerifch zu bestimmen. Benige Jahre nach meiner Erpedition find biefe Bestimmungen burch forgfältige Beobachtungen anderer Reisenden, die ich zu bieser Arbeit veranlaßt hatte, bestätigt worden. Temperatur, Angaben über bie Oberflache bes Dceans, wie immer zunehmende Frequenz und Ausbehnung ber thermometrical navigation (um mich eines 21us: brude ber nordameritanischen Seefahrer gu bedienen) haben Mittel bargeboten fcmache Stromungen zu entbeden, ba, wo man biefelben früher nicht vermuthet hatte, oder bie nach Jahredzeiten veränderlichen Dicillationen ber pelagischen Bluffe zu ergründen. Das gange oceanische Gebiet ber

Erboberflache umfaffenb, gable ich nach unferen bermaligen Renntniffen unter 13 Stromen 8 warme und 5 falte Strome auf indem ich bie Ausbrude mahm und falt hier gar nicht auf absolute Quantitaten ber Warme, sondern allein auf Die Differeng ber Temperatur ber Stromwaffer mit ber Temperatur ber ruhigen, unbewegten naben Waffer in gleicher Breite begiebe. Die auffallendften Beispiele aus jeber ber beiben 215theilungen find wegen ihrer Langen-Musbehnung, ihrer Beftanbigfeit und ihres Einfluffes auf die flimatifchen Berhaltniffe bes naben Festlandes ber Golfftrom im atlantischen Dcean, wie in ber Gubfee ber peruanifche Strom an ber Beftfufte von Subamerifa. Ausgeschloffen wurden in biefer Aufgablung, in ber überbief fein Unspruch auf Bollftanbigfeit gemacht wirb: 1) bie Bewegungen, welche fich nicht vereinzelt, flugartig/ inte auf einzelne Betten beschranten/ fonbern, wie in ben Bolarund Aequinoctial-Strömungen, And um bie fluffige Dberfläche ber Erbe bas gange Weltmeer 1 betreffen; 2) bie periobifchen Strömungen, welche nach Maafgabe ber vorherrichenben 3a h= reszeit-Binbe, Monfune (Mausim)/fich in entgegengefester Richtung bewegen wie bieg ber Fall ift im arabischen und inbischen Meere, im bengalischen Meerbusen, an ber Gut Rufte von China und awischen ben Moluffen.

28 278 PS 1: 7 midt Songe 1- 2 midt Songe

12: 25 bdoft

Aufzählung wichtiger Meeresstrome.

A. Barme Strome. Bolfftrom im atlantischen Dcean.

Strom ber brafilianifchen Rufte (von os Ilheos, fut-

7, 7, lich von Bahia an die Ditfüste von Patagonien).

of Currents p. 23) von bem gangen antillischen Meere: it is not a current, but a sea in motion.

in day Mitter foll to friffin : die Dew., welche fith vereinzelt, fluffartig auf enge Detten befohrannen : nicht, wie ...

Fargatal de

Guinea-Strom an der Mentilite von Afrita, von Sierra Leone gen Often in die Bights von Benin und Biafra bis Ilha do Principe und Rio da Angra ein Theil des northeest.

Strom von Mogambique, zwischen Mabagascar und

ber Subost-Ruste von Afrifa.

Nordöstlicher Strom von Japan und Kamtschatfa, meist füblich schon bei Formosa beginnend

Teffan's Strom: unter 40° Br. von dem japanischen 7352 Strome abgezweigt, und von Westen nach Often gegen bas kalifornische Cap Mendocino gerichtet.

Der Strom ber Ditfuste von Australien und Tas-

Sebriben nach ber Corred Strufe gerichtet.

## B. Ralie Strome.

Strom von der Davis-Straße und Oft-Grönland burch ben Belle-Isle-Canal gen Nova Scotia, Maine und Cap Cod gerichtet.

Strom an ber norblichen Westfufte Afrifa's, nord-fub-

Strom an ber füblichen Westfüste Afrifa's, beginnenb an bem nordwestlichen Theile ber Bank ber Agulhas; nördlich gerichtet langs dem Littoral von Benguela, Congo und Loango, bis Ilha do Principe und Rio da Angra.

Strom von Calisornien und ber Westfüste Merico's (vom Cap Tschiratof nördlich von Rutsa) gegen ben Golf von Tehuantepec und die Westfüste von Guatemala hin, vom Descember bis April.

100

Der peruanische Strom: von Chiloe bis jum Cabo blanco und jur Gruppe ber Galapagos wo er fich gegen Nord- west und endlich gang nach Westen wendet.

Bon ben brei Elementen ber Meeresftromungen: ber Temperatur, ber Richtung und ber Schnelligfeit, ift bas erfte am fpateften erfannte, aber bem Phyfiter wichtigfte im Jahr 1775 von Benjamin Franklin ergrundet worben. Als er im April bes eben genannten Jahres auf bem Pennsylvania Packet, vom Capitan Deborn commanbirt, von Lonbon nach Philabelphia fegelte, machte er bie erfte thermische Bestimmung von ber hohen Temperatur bes Golfstromes im atlantischen Dcean. Da purch Bermechselung zweier Reisejournale von Franklin eine burch ihre Folgen fo wichtige Entbeckung bisweilen in ben November 71776 verset wird und Blagben's gang abnliche Arbeit in ben April 1776 fallt/ fo ift, um/läftigem Nationalftreit ber Priorität vorzubeugen, bier ber Ort ben Gegenstand historisch ju erläutern. Schon im Jahr 1769, ale Franklin bei ber Boftverwaltung in ben englischen Colonien von Nordamerifa angestellt war, ward sein Intereffe für bie Wirfungen bes Golfftroms lebhaft baburch angeregt, daß von Boston aus Klagen an die Lords of the Treasury gebracht murben über eine Berspätung von 14 Tagen, welche jum Rachtheil ber Sanbelsgeschäfte ber Boftverfehr zwischen Falmouth und Neu-Dorf erlitte, im Bergleich mit ber ichnelleren Ueberfahrt ber handelsschiffe von London nach Providence in Rhobe Island. Franklin befand fich bamale in England; und aufgefordert ein Gutachten über bie Urfach eines folden mitt= feren Beit-Unterschiedes abzugeben, berieth er fich mit bem, mit bem Ballfischfang lange vertrauten Capitan Folger aus Rantudet. Es wurde ergrundet, bag bie fcmeller antommenben

1 For Morter

Friend Natur

To I den

Land Hermeiday

Rabrzeuge von bes Golfftrome am meiften funbigen Mannern aus Rhobe Island geführt wurden. Die Ballfifche find am baufigften an ben Ranbern bes Golfftrome, nicht im Inneren beffelben: baber bie Wallfischfänger (whalemen) fich am frubeften mit ber Richtung und Musbehnung bes warmen Stromes vertraut gemacht haben. 1 Franklin veranlaßte bamale bie englische Regierung eine nach Cap. Folger's, wahrscheinlich eingeschränften und nur febr localen Erfahrungen angefertigte nordamerifanische Stromfarte 2 ju veröffentlichen. Geche Jahre fpater, ale er im April und Mai 1775 mit Cap. Deborne von England nach Philabelphia fegelte, ftellte er bie erften täglichen Beobachtungen über bie Temperatur bes Meeres an ber Oberfläche, bie Temperatur ber Luft und bie Winbesrichtung an. Er burchschnitt ben Golfstrom in lat. 370 20' und 370 26', Ig. 660 0' -68° 53' (Greenw.): wo die Temperatur 70° bis 72° F. war, wenn außerhalb bes Stromes nur 570 bis 650 gefunden wurde; Unterschiebe von 30,/1 und 50,/7 Reaumur'schen Graben. Das Journal enthält oft brei bis vier Beobachtungen beffelben Tages. Der leichte Rebel, welchen bie warme Strömung in Berührung mit ber barauf rubenben falteren Luft erregte, wie bie febr geringe ober ganglich fehlenbe Phosphoresceng 3 im Strommaffer, mabrend bas Meer umber ftarf leuchtete, jogen icon bamals

Whith from!

fared Sparks (Boston 1840) Vol. VI. Masitime observations p. 486; Maury's Sailing Directions, 3d ed. 1851/p. 25/9

2 Der von Folger gezeichnete Strom murbe eigentlich in eine alte

Rarte eingetragen; Franklin's Works Vol. VI. p 499.

3 »The water in this stream does not sparkle in this nighta; Franklin in ben Transact. of the Amer. Philos. Soc. Vol. II. 1786/ p. 316. Der Mangel von lichtgebenden Thieren im Golfstrom ist um so sonderbarer, als in demselben so viele Streisen von Seetang sommen.

To finish / paryon for the state of the stat

bie Aufmertsamfeit bes icharffinnigen Physitere lebhaft auf fic. Den nordamerifanischen Matrofen war ber Unterfchieb gwischen ben falten Baffern ber Banf von Reufundland und ben marmen bes Golfftrome langft befannt. Gie tauchen bieweilen bie Sand ober ben gangen entblogten 21rm in einen frifch gefüllten Baffereimer, um bem Gefühle nach bie Rabe ber Canbbant ober bes Stromes zu verfündigen. Gin zweites, fehr genaues, thermifches Tagebuch wurde von Franklin auf feiner Ueberfahrt von Philabelphia nach Franfreich (auf bem Reprisal, vom Cap. Wides commanbirt) fin ben Monaten October und Rovember 1776 geführt. Es ift bies bie merfivurbige Fahrt, auf welche Rennell in feinem Werfe über bie Meeresffromungen einen großen Berth ti gelegt hat, ba auf berfetben, in 23 Pangengraben, ber Golfftrom zwifden ben Barallelen von 370 und 400 1/2 verfolgt, und bei einer ununtenbrochenen Meeredund  $40^{\circ}$  /2 verfolgt, und bei einer ununterorogenen Actetes
Temperatur von  $70^{\circ}$  bis  $78^{\circ}$  Fahr.  $(16^{\circ})$ /8— $20^{\circ}$ /4 Réaumur)

gefunden wurde. Noch bei lat.  $43^{\circ}$  3' und lg.  $35^{\circ}$  50' (Gr.)

hatten die Stromwasser  $69^{\circ}$  F.  $(16^{\circ}$ , 4 R.), und die November Auferhalb des Stromes  $60^{\circ}$  F.  $(12^{\circ}$ , 4 R.). Die ber-Waffer außerhalb bes Stromes 600 F. (120, 14 R.). Die britte Reihe von Beobachtungen Franklin's, welche auf uns gefommen ift, gebort ju einer Ueberfahrt von Franfreich nach Amerifa vom Juli bie September 1785. Er burchschnitt ben Golfftrom faum 20 1/2 bis 30 weftlich von bem Meribian von Flores, boch 40 füblicher als biese Insel: lat. 33%22 — 340 14', lg. 340 31' - 350 30'; be 790 bis 800 F. Stromwarme, wenn umber bas Meer nur 650 bis 680 F. zeigte: Unterschfeb

. Rennell fagt: "the Gulf-water reached the coast of France in that season, and Dr. Franklin in 1776 was never out of the warm water till the Bay of Biscaya: p. 269 unb 275, no bie - Biederfehr berfelben Deer Temperatur burch icone, aber auch febr alte

Beobachtungen bes Abneirals Beaufort erwiesen wirb.

lhy

5°, 3 und 6°, 2 Réaumur. Diese letten Beobachtungen wurden von Franklin's jungem Reisebegleiter Jonathan Williams unter bes berühmten Philters Direction und Auswahl ber Dertlichkeit angestellt.

Es ift feinem Zweifel unterworfen, baf Gir Charles Blagben, ba er noch ale Seearzt auf englischen Schiffen im atlantischen Dean freuzte, Die fruheften thermischen Beobach= tungen, auf welche fich feine fpatere, fehr verbienftliche Arbeit über ben Golfftrom grundete, erft im April 1776 begonnen hat: also ein volles Jahr nach Benjamin Franklin. Er hat uns felbst bas Zeugniß bavon aufbewahrt. 1 Der erfte Zwed seiner Arbeit war, bie Temperatur bes Meerwaffere mit ber ber Luft unter verschiebenen Breiten zu vergleichen; balb nach= her aber, besonders als Blagben im September 1777 ber Rriegeflotte angehörte, welche bie große Erpebition von Sir Billiam Some nach ber Chefapeal-Bai gebracht hatte, erweiterte fich ihm ber Gefichtefreis, und bas Thermometer ward von ihm gerühmt als: "ein ber Schifffahrt nothwendiges Inftrument, um bie Eriftenz ber Strömungen und ihre Ausbehnung ju erforschen; auch Schiffe, bie, von Europa fommend, ihrer Lange ungewiß find, bei Renntniß ber Breite über ihren Abstand von ber Ruffe, wie über bie zwischen ber Rufte und bem Golfftrom liegenden gefahrbrohenden Sandbante und Klippen au orientiren".

Wenn aber auch Franklin bie Priorität ber Beobachstung hat, so ist ihm nicht bie Priorität ber Beröffentlichung zuzuschreiben. 3ch fenne keine frühere gedruckte Erwähnung

Charles Blagden, Physician to the Army, on the heat of the water in the Gulffream; in the Philos. Tradact. for the year 1781, Vol. LXXI. Part p. 334-344.

/t

14

von Franklin's Beobachtungen bes Jahres 1775 an Borb bes Bennflvanien-Padets als die in ben Transactions of the American Philosophical Society vom Jahr 1786. Es ift eine Abhandlung, containing sundry Maritime Observations, in Form eines im August 1785, bei einer Ueberfahrt nach Europa, auf bem Meere gefdriebenen Briefes an ben frangofifchen Atabemifer Alphonfe le Roi, verlefen in Philabelphia im December 1785. In biefer, 36 Seiten langen Abhandlung find nur vier Seiten bem Golfftrom gewibmet; aber bie thermischen brei Tagebucher von 1775, 1776 und 1785, wie eine Karte bes Stromes find beigefügt. Blagben's Beobachtungen famen 4 Jahre fruher jum Drud: fie wurben im April 1781 in ber Royal Society verlesen, und in bemfelben Jahre veröffentlicht. Reiner von beiben hat Renntniß von ber Beobachtung bes Anderen. Die Bergogerung ber Befanntmachung: bei Blagden nur um 5, bei Franklin um volle 11 Jahre, ift wohl zufällig gewefen. Db es gleich unläugbar ift, baß, bei ber belebten Schifffahrt zwischen ben europäischen und amerifanischen Ruften, biejenige Nation, welche von ber Richtung und ber partiellen relativen Bewegung ber Baffer bes Golfftromes bie ficherfte und fpeciellfte Kenntniß bat, in vielen Fallen einen großen Bortheil befist; fo fann man boch nicht bem, leiber! von meinem vortrefflichen Freund, Major Rennell, geaußerten Berbacht beitreten, Benjamin Franklin habe aus politischen Urfachen feine Entbedung geheim gehalten. 1 Gine folche Denfart mar bem Charafter bes eblen, großen, in jeber

"Mennell, It destigation of Currents (1832) p. 257:

"The warmth of the Gulf-stream was not known to the British public until its discovery by Sir Charles Blagden, in 1776. It had previously been discovered by Dr. Franklin, but was kept a secret through political motives.

fle

no

1ac

Sinficht acht freisinnigen Mannes fremb. Ich hatte ihn 42 Jahre nach feinem Tobe bor einem folden Borwurf gesichert geglaubt!

Neben ber oft behaupteten Ungewißheit über bie fruhefte Griennung ber Darme bes atlantischen Golfftrome, find auch 3weifel vorgebracht worben über einen Gegenftanb, ber ale von noch allgemeinerer Wichtigfeit fur bie Sicherheit ber Schiffffahrt angesehen worden ift und mich lange lebhaft beschäftigt hat. Es ift bie Frage aufgeworfen worben: ob bie Beobachtung von ber Erfaltung bes Meerwaffere auf Untiefen bem Dr. Franklin, ober feinem, icon fruber von mir genannten Reifebegleiter auf ber 42tägigen Ueberfahrt von 1785 angehore? Rennell bat bie erftere Meinung geaußert; er nimmt ale gewiß an, Franklin habe querft bie Erfaltung auf Sanbbanfen aufgefunden, und fei burch Temperatur-Berfuche auf Untiefen gur Erfennung ber großen Barme bes Golfftrome gelangt. Aber in ber erften Rotig, welche berfelbe über biefe in ben Maritime Observations 1786 veröffentlicht hat, ift ber Erfaltung gar nicht gebacht. Jonathan Williams fagt bestimmt im Jahr 1790 1: "Die Berfuche wiederholend, welche ich in Begleitung von Franklin und nach feiner Borfchrift 1785 gemacht, fand ich auf einer Ueberfahrt von Bofton nach Birginien im October 1789, bag außerhalb ber Bante (out of soundings) bas Meer 10 Fahrenheit'sche Grabe warmer war als nabe ber Rufte (wo bie Untiefen liegen). Die Borficht gebot mir biefes Resultat

18

lamising are

Jonathan Billiams on the use of the thermometer in discovering banks, in den Transact. of the Amer. Philos. Soc. Vol. III. 1793/p. 83. Diese Abhandlung, im Todesjahre von Benj. Franklin geschrieben, ist die Grundlage einer kleinen, jest sehr seltenen Schrift geworden, die 1799 unter dem Titel: Jonathan Williams, Thermometrical Navigation erschienen ist und die ich während neeiner Reise viel benutt habe.

noch fo lange zu verschweigen, bis vier folgende Reifen won Bofton nach Birginien, von Birginien nach England, bon England nach Salifar, und von Salifar nach Reu-Dorf) mir Die Gemigheit gaben von bem erfaltenben Ginfluß von Sandbanfen, unterfeeischen Klippen und Rabe einer (flachen) Rufte. Kranflin's Arbeit mar bloß auf bie Meeresftromungen gerichtet, und eine Ausbehnung berfelben (auf ben Ginfluß ber Untiefen) fand nicht statt (this extension of his discovery did not occur); aber ba ich burch feine lehrreichen Gefprache und fein Beispiel angeregt wurde feine phyfifalifchen Untersuchungen, fo viel es in meiner Macht ftanb, fortzuseben und ju vervielfältigen, fo fann Dr. Franklin auch als ber Urheber (original author) 1 von bem angesehen werben, was ich über bie nugliche Unwenbung bes Thermometers auf die Ravigation hier gur Prufung vorlege, und in folgende Saupifage jusammenziehen fann: 1) Baffer über Untiefen und Sanbbanten ift viel falter als im tiefen und freien Meere: und bie Ralte ift um fo größer, als bie Bante von wenigerem Baffer bebedt find; 2) bie Erniedrigung ber Temperatur ift bei großen Banten beträchtlicher als bei fleinen; 3) Banfe, bie einer Rufte nahe liegen, haben über fich faltere Baffer ale biejenigen, welche weit von ber Rufte entfernt finb; 4) bie Erfaltung ift am ichwachften, wenn bie Untiefen eine Fortfetung ber Rufte und nicht burch tiefes Waffer von ber Rufte getrennt find : aber auch in biefem Fall ift bie Erfaltung megbar; 5) ruhige Waffer, eingeschloffen in Buchten, folgen nicht benfelben Gefeben, und empfangen nach Berichiebenheit ber Sahredzeiten und ber Infolation wechfelnbe Einfluffe bes feften Lanbes."

Bestimmter, wenn gleich weniger bescheiben ober gart, wurde es beißen: ale ber Beranlaffer.

Im gangen find bie Beobachtungen, welche man über bie allmälige Berminberung ber Meered Temperatur an ber Dftfufte ber Bereinigten Staaten von Rorbamerifa, norblich vom Cap henry bis jur Bant von Neufunbland, weftlich und norb. weftlich vom Golfftrom, eingesammelt, mit vieler Borficht ju benuten, weil es an biefem Ruftenftriche oft und gleichzeitig amei fehr verschiebenartige Urfachen ber Temperatur-Abnahme giebt. Es ift biefelbe bort nicht immer Birfung ber Untiefe, fonbern Birfung bes falten, fubweftlich fliegenben Wegenftroms aus ber Davis-Strafe. Frei von biefem Berbachte einer frem ben mitwirfenben erfaltenben Stromung waren zwei Berfuche, bie ich gleich im Unfang meiner amerikanischen Erpebition gu machen Gelegenheit hatte. Bei einer Sanbbanf gwifden ben Safen Coruña und Ferrol, bei bem Senal blanco, an ber Morbmeft-Rufte von Galicien, fand ich im freien Meere 120, 3 Reaumur, auf ber Bant 100; an bem fublichen Eingange bes antillischen Meeres, auf bem Ruden ber Untiefe, welche fich von Tabago gegen bie Infel Grenada erftredt, 180, 3 R., umber im tiefen Meere 200, 2. Die Erniedrigung ber Temperatur auf Canbbanten icheint mir in bem Umftanbe gegrunbet, bag burch Fortpflangung ber Bewegung bes Meeres tiefe, alfo falte Waffer an ben Ranbern ber Bante (accores du banc) aufsteigen und fich mit ben oberen vermischen. Gir humphry Davy zog in Briefen an mich eine anbere Erflarung vor; er schrieb bie Erscheinung bem Berabfinfen ber an ber Dberfläche nachtlich erfalteten Waffertheilchen ju. Diefe, meinte er, blieben ber Dberflache naber, weil bie Canbbant fie hinbere in größere Tiefe herabzufinfen. Aber nach einer forgfältigen Brufung ber vielen ftunblichen Beobachtungen, welche ich im atlantischen Ocean, im Golf von Merico und in ber Gubsee

13 might

12,3

gemacht habe, finde ich in der Tropen-Region den Unterschied zwischen Sonnen-Aufgang und 3 Uhr Nachmittags 0°, 6 bis 1°, 1°, 1° R. Duperren hat auf meine Bitte die Unzahl von Meerest Temperaturen zwischen den Tropen untersuchen lassen, welche zu verschiedenen Tages und Nachtstunden angestellt wurden. Das Minimum ist etwas vor Sonnenzusgang, und der Unterschied zwischen Tag und Nacht ist 1 im Mittel 1°, 0 bis 1°, 3 R. Sein Resultat ist um ein Geringes höher als das meinige.

Süblich von der Insel Cuba, in der merkwürdigen Gruppe von Sandbänken (bas) und Corallen-Inselchen (cayos), welche seiten des Columbus nordöstlich von der mahagonys reichen Isla de Pinos Gärten und Gärtchen (los Jardines y Jardinillos) genannt werden, sand ich auf den seichten Unstiesen bei der Klippe Piedras de Diego Perez, bei dem Cayo Flamenco, 18°, 1 R.; daneden im tiesen blauen Meere 20°, 14 und 21°, 5. Ueberall wie dei den zahlreichen Messungen der Meereswarme von Iohn Davy auf seiner Reise nach Ceylon, diente hier das Thermometer als Senkblei; und seine nauttische Anwendung wird auch dadurch erleichtert, daß, weil es nur auf Zus und Ibnahme der Wärme ansommt, die absolute Richtigkeit der Thermometer-Grade gleichgültig ist.

Die Erfältung der Oberfläche des Meeres auf Untiesen ist aber nicht sam allgemein. Ich habe an einem anderen Orte (Relat. hist. T. III. p. 506—508) bei Gelegenheit der Berzstuche, welche ich süblich von Iamaica auf der großen Biboras Banf anstellte, zu zeigen gesucht, wie Strömungen und andere, noch nicht gehörig erforschte Ursachen auf das Nichtinken der Temperatur in gewisse Untiesen einwirken. Eine ähnliche

Sumboldt, Voyage aux Régions équinox. T. Hi. p. 523 X 1/46

Anomalie ift auf ber Weltumfeglung von Du Betit Thouars auf ber Fregatte Benus beobachtet worben. Man gelangte am 14/ August 1838 in ber Rabe ber Marquesas - Infeln ploblich von einer sonbirten Tiefe von 200 Faben über eine Canbbanf. bie nur mit 6 bis 8 Faben Baffer bebedt mar. Die Meeres= Temperatur blieb biefelbe: 210, 2 R. (vor ber Banf in 6ftundiger Fahrt 210, 4 und 210, 5; auf ber Banf 210, 2; jenfeite ber Bant immerfort biefelbe Temperatur 210, 2/ »On ne doit donc pas direct fagt Arago, »que l'eau doit toujours être plus froide sur un banc qu'en pleine mer. Le refroidissement est la conséquente ordinaire du peu de profondeur et du voisinage d'un banc; mais certaines causes peuvent masquer l'effet.d 1 Gine plogliche Abnahme ber Barme 7 | bes Dreans ift att immer ber ernsteften Beachtung ber Biloten werth; fie funbigt ihm eine Beranberung in ber Stromung ober bie Rabe einer Untiefe an: aber fo wie es Untiefen giebt, auf benen bas Waffer nicht milchig ift und bie fich burch feine Farben-Berschiebenheit auszeichnen, fo giebt es auch welche, bie auf feine bemerkbare Beife bie Temperatur bes Baffers vermindern. Diefe negative Behauptung wird auch bestätigt burch bie Beobachtungen, welche Sabine unter bem Ginfluß fehr Aftiger Strömung (Pendulum Experiments 1825 an . p. 445) varübef an slachen Küsten (shallow coast) ber Insel. Maranham; und ein vortrefflicher Beobachter, Prosessor Menen, bei ben Sandwich Infeln, bei Ascension und in ber inbodinefischen Gafpar Strafe (Reife bes preuß. Schiffs Ablet Prinzeffin Luise Th. II. S. 97 und 401) sammelten. Auf Seereisen im hohen Norden hat man einen sehr eigenthumlichen Voyage de la Vénus T. X. (Partie physique, par Mr. de

Rugen in einer verftandigen Unwendung bes Thermometers aufgefunden. "Ghe man noch bie Giemaffen von ber Spite bes höchften Maftes entbeden fonnte, wurde bie Rabe ber Gefahr burch ichnelle Berminberung ber Temperatur bes Geemaffers angezeigt" (Rennell, Currents p. 73). Diefer Umftand erinnert an eine fast analoge Beobachtung, bie ich in Subamerifa am Magbalenenftrome ju machen Gelegenheit hatte, während ber zwei Monate, in benen ich, von Mahates nach Sonba ben Strom aufwarts, fahrenb, an ber Karte bes großen Blußthals arbeitete. Es gludte mir mehrmals, auch wenn in ber meteorologischen Beschaffenheit bes Luftfreifes feine Beranberung bemertbar mar, bas Steigen bes Fluffes mehrere Stunben vorherzusagen. Die gewöhnliche Barme bes Flugmaffere, welche 200-210 R. war, I fant ploplich auf 180, 7 und 190, 2 berab. Baffer gefdmolgenen Schnees und falte Regenguffe in ben Bufluffen und Gebirgethalern gwifchen Reiva und Timana verurfachen bas Steigen ber Magbalena; und (um mich eines alten atomiftischen Musbrude gu bebienen) ber Barmeftoff geht ichneller ftromauswarts gegen Guben, als bie Fluth (creciente) gegen Norben hinabfommt. Da biefe fur bie fleinen Fahrzeuge, welche unbemannt in gewiffen Theilen bes Fluffes nabe am Ufer liegen, wie fur bas Gepad von Reifenben, welche bie Nacht auf niedrigen Inseln zubringen, gefährlich fein tann/ fo ift die Borberbestimmung ber Erscheinung nicht ohne Wichtigfeit. Bei einigen europäischen Fluffen, bie ebenfalls in

1,5

/ Fluth

/5

Denn bei Fluß-Ueberschwennungen, wie ich 3. B im Rio be Guanaquil und im Daule beobachtet, b weingelbe ober lasseebraume, mit lass faulenten Gramineen und Algen angeschwängertes Schwessel-Wasserschissen aushauchenbe und für 4 bis 6 Kuß tiese Alfrigteit einen weit höheren Grad der Temperatur/annahm; so war die Urjacht tavon die Grwärmung des Grundes durch die wenig geschwächt einbringenden Sonnenstrahlen.

Sin Olum. Joll yo Laternu.

Sin Place of L. D. Laternu.

In Place of L. D. Laternu.

Sin Place of L. D. Laternu.

Jet weingelbe der Stußee,

-- wie ich L. D. Laternu.

Jet weingelbe j b (26,8-1)

oder casseebr. - angeschwängerte und Achwessel-Wasserschuchense Flussigkeit der 4 bis 6 Fuß Tressere einen weit höh. In d. Temperatur (26,8-2.) an nach weitenen weit höh. In d. Temperatur (26,8-2.) an nach weitenen weit höh.

war die Urfach ... durch die wenig geginwicht

hoben Gebirgsgegenden entspringen, findet bie hier erwähnte Beobachtung gewiß auch in der gemäßigten Zone ihre Unswendung.

ler phemoral

Die oben berührte Behauptung des scharssinnigen Jonathan Williams von der Zunahme der Meer-Temperatur, die überall bemerkt wurde dei Annähfung an eine Küste, ist der Gegenssiand sehr ernster Untersuchung von Tessan und Arago geworden. Wenn alle Temperatur-Messungen beim Landen oder beim Anlausen vom December 1836 bis Juni 1839 unter den verschiedensten Breiten zusammengestellt werden, so zeigt sich die Ungewisheit des vermeintlichen Temperatur-Gesehes. Unter 48 Källen d'atterage ou de sorties du port sindet Arago 17 ohne einen bemerkbaren Wärme-Unterschied, 4 gegen das Gesehe entscheidend, 13 sür das Geseh sprechend/ mit Unterschieden von 1° oder 2°, und 7 mit Unterschieden über 2° C. »Il serait imprudentschaft sagt er, »de se sier en tous lieux au thermomètre par l'annonce des terres et des hauts sonds.«

Um den historischen Theil dieser Abhandlung zu vervollsständigen, steige ich noch von den hier entwickelten, seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts zuerst demerkten, thermischen Berhältnissen zu der Epoche hinauf, wo die Richtung großer Meeresströmungen überhaupt und besonders die des Golfstroms im atlantischen Oceane bie Ausmerksamkeit der Seefahrer zu fesseln begann. Der große Meeresstrom, welcher in der Troppen-Region die allgemeine Richtung von Often nach Westen (bald etwas gegen SW oder RW abweichend) besolgt, konnte der Ausmerksamkeit des Columbus nicht entgehen. Die

<sup>18</sup> 

Du Betit Thouars, Voyage autour du Monde sur la frégate la Vénus/T.IX. p. 353 unb 374, T. X. p. 384; Comptes rendus de l'Acad. des Sciences T. XI. 1810/p. 312-315.

Schifffahrten, welche vor ihm in bem atlantischen Deere unternommen worben waren, hatten fich theils fehr wenig von ben Ruften entfernt; theils waren biefelben auf Reifen nach ber norblichen Striffe von Afrita, ben canfarifchen Infeln und ben Azoren, nach Island und ben Shetland = Infeln: also auf bie außer stropische Bone, beschränft. Auf feiner erften Entbedungs reise hatte Columbus, mahrscheinlich burch Toscanelli in ber Richtung seines Weges bestimmt, bie Tropen-Region erft in einer Entfernung von 900 geographischen Meilen berührt. Seine Gefährten waren burch bie fo gleichmäßig aus Dfien und Rorboften wehenden Winde, nicht burch ben Glauben au bie westliche Aequinoctial=Strömung, für bie Rudfehr nach Spanien beforgt gemacht. Erft in bem Berichte über bie britte Entbedungereife, auf welcher Columbus am weiteften gegen Guben vorbrang und fich vom Meribian ber canarischen Infeln an ununterbrochen jenfeits bes Wenbefreifes bielt, erfennen wir aus ben übrig gebliebenen Documenten (bie eigentlichen Tagebücher i find nicht auf uns gefommen, bisher nicht

7 West 5 mint den

If

got In

Das fogenannte Tagebuch ber erften Reife bes Columbus, welches, in ben Archiven bes Herzogs von Infantado gefunden, zuerst von Navarrete veröffentlicht murbe, ift allerbinge von großer Bichtigfeit; aber boch nur ein unvollständiger Auszug, ben Bartolomé be las Cafas, ber Bi= fcof von Chiapa, mit eigener Sand aus bem Original-Tagebuche bes Entbedere ju feinem Bebrauche gemacht hatte. G. meinen Auffat: sur les écrits de Christophe Colomb in meinen Examen critique de l'histoire de la Géographie aux quinzième et seizième slecles T. II. p. 339-344. "Der Abmiral fcrieb auf allen seinen vier Reifen Tag für Tag nieber, was vorgefallen war": sagt ber Sohn Don hernando (Vida del Almirante cap. 14); ja in einem Briefe, ben Columbus im Februar 1502 furg por ber vierten Reife an ben Papft richtete, brudt er fein Bebauern aus, noch immer nicht felbft nach Rom geben ju fonnen, um Gr. Seiligfeit ein Buch ju überreichen, in welchem er alle feine Thaten und Ergebniffe "nach Art ber Commentare bes Julius Cafar" beschrieben habe (mi escriptura, la cual tengo para

7 ditt

A v. Sumbolbt, fleinere Schriften. II.

ned or Alph

leg",

10

gufgefunden worben), welche Borftellungen fich ber genuefifche Entreder von ben regelmäßigen Bewegungen ber Meereswaffer allmalig gebildet hatte. "Ich halte ed fagt er, "für febr befannt, als eine außer Zweifel gefeste Thalfache, bas bie Cemaffer ben Lauf von Dfen gegen Weften befolgen, im Ginflang mit ben Bewegungen bee Himmels, con los fielos: b. b. bag bie icheinbare Beiregung ber Sonne und fammilicher Rirfterne an ihren beweglichen Spharena auf Die Bewegung biefes allgemeinen Stromes Cinflus habe. In ben Gegenben, wo ich mich jest befinde (alla an esta comarca: namlich in bem Meer ber Untillen), haben bie Bewäffer in ihrem Laufe bie größte Gefdwindigfeit". 2 Der Lequinoctial - Strom mußte auf ben Seefahrer ben tiefften Ginbrud gwischen ben Inseln und nabe an ben Ruften bes fubameritanischen Continents, wie an benen von Beragua und Honduras, machen. Die erfte und zweite Reife hatten Columbus bie Gruppe ber Großen und Kleinen Antillen entlang geführt, von bem Canal viejo nörblich von Cuba bis nach Maria galante und Dominica.

LS |n+I+I

Ler

Li T:

ello, que es en la forma de los Commentarios é uso de César). S. Ravarrete, Viages que hiciéron por mar los Espaoles T. II. Documentos diplom. p. 281.

Ganz im Sinne der Arifictelischen Astronomie: de Caelo II, 12 pag. 293 Beffer. Auch in den physischen Problemen des Cardanus, einer Schrift aus der Nitte des leien Zahrhunderts, sinde ich noch dieselbe Meinung ausgedrückt, daß die Meeresströmingen von Osen nach Westen von dem motus stellarum herrühren; doch da, wo die Strömung so hestig ift, wie "an der Kuste bes Jühnus des Darien und des Golfs von Uraba" (in welchem man eine abertura de la tierra, zur Südse sührend, gesuch hatte), erwähnt Cardanus als minvirsend Ursach ber durch Widerstand belebenden Consiguration der Küsten; Opera omnia Lugd. 1663 T. I. p. 63 (Problematum naturalium Sectio prima No. 54).

<sup>2</sup> »Muy conocido tengo«, scribt Griumbus, «que las aguas con los cielos van de Oriente a Occidente« Mavarrete T. III. p. 260/ Sumbolot, Examen crit. T. III. p. 100.

2. er gam bolet, ffeiner Coriffen. IL

Auf der britten erfuhr er ben boppelten Ginfluß ber Baffat winde und bes Mequinoctial-Stromes fowohl im Guben ber Infel Trinibab, lange ber Rufte von Cumana, bis jum meff lichen Borgebirge ber Infel Margarita; als auf ber furgen Ueberfahrt von biefem Borgebirge (Cabo de Macanao) nach Saiti. Allen Seefahrern ift befannt, wie ich/felbit binlanglich erfahren habe, bie/oft-westlicht Stromung im antillischen Meere zwischen Trinibab, Tabago und Grenada, zwischen St. Bincent und Santa Lucia, gwischen Santa Lucia und Martinique. In CD von ber Infel Trinibab fubt ber Aequinoctial-Strom nach WNB, weil er burch ben Ruftenftrom von Brafilien und ber Gunana, welcher von ED nach NW gerichtet ift, etwes veranbert wirb. 1 Die Berfahrungsarten, beren man fich in ber vervollfommneten Rautif bebient, um auf bem hoben Meere, fern von allen Ruften ober von Infeln, beren Ortes bestimmung befannt ift, bie Richtung und Geschwindigfeit ber Strömungen ju beftimmen, bie ihre Wirfung in ber Lange, b. h. im Sinne eines Baralleles, außern (Bergleichung ber Schifferechnung, point d'estime burch Log und Compag, mit ben partiellen chronometrischen Bestimmungen ober Mond-Dis ftangen); fehlen fast ganglich bis jum Minfang ber zweiten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderte. Columbus, ale er mit fo vieler Gewißheit bie große Meeresbewegung zwischen ben Tropen angab, war alfo nicht burch Berechnung auf biefe Bemerfung geführt worben: er hatte bie Bewegung erfannt, weil fie bem Auge bei ber Durchfahrt awischen ben Ruften bemert bar wird: an ben Ruften vorzugeweise, wenn bas Schiff vor Unter ober in Winbstille liegt; auf offner Gee burch bie

P. 313-330, q ill A supilira nomana de Bajot 1828

My Attylismit

9/thate

4

X # Joygeld May

L& Les

To For

einformige Richtung ber abgeriffenen Daffen von Seetang, bie in parallelen Greifen i fdwimmen; burch bie Geiten-Abmeidung, welche bas Cenfblei 2 beim Lothen zeigt; endlich auch burch fcmale Bachlein (estrias) fliegenber Baffer, bie man bieweilen bei voller Ruhe ber Meeres Dberflache mabrnimmt. Sochit wahrscheinlich veranlagte eine Beobachtung biefer Urt ben Coulumbus am 13/ September 1492 ju bem Ausruf: "bie Steomungen find und entgegen!" Er befand fich bamale 300 Seemeilen von jedem Lande entfernt, auf einem Meere ohne Algen (Sargasso). In ber Gubfee habe ich nach langer Windftille einige Male, wenn bie tiefblaue Dberflache bes Meeres einem ebenen Spiegel glich, jene ichmalen Wafferftreifen, welche unbewegte Waffermaffen burchfeben, nicht allein, burch fichtbare Berichiebenheit ber Farbung / erfanut, fondern auch fließen horen. Erfahrenen Seeleuten ift bas eigenthumliche platichernbe Gerausch biefer Streifen (filets de courants) febr befannt, welche wir auf unferen Landfeen wieberfinden, wo fte zu verschiebenen Tagen und Stunden fehr verschiebene Richtung haben, und alfo gewiß nicht burch Unebenheiten (Furchen) bes Seebobens beftimmt werben. 3

"»Se ve a la yerva con las listas de el Leste à Ueste»; Vida del Almirante cap. 36 (aus dem Tagebuche der ersten Reise bes Columbus vom 13, 17 und 21 Sept. 1492).

8 Sumbolbt, Examen critique T. III/p. 103,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Sohn hernando hat uns folgende, überaus merkwirdige Stelle aus dem Tagebuche des Baters aufbewahrt, von welcher in dem Auszuge von Las Cafas, den wir allein bestigen, keine Spur zu sinden ist: "Am 19 September 1492, als große hoffnung vorhanden war, daß das Abmiralsschiss sich in der Rahe des Landes besinde, wurde bei vollkommener Windstille das Senkbiei ausgeworfen. Noch bei 200 Faden war fein Grund zu sinden; man erkannte aber, daß die Meeresströmung die Richtung nach Südwesten hatte." (Vida del Almirante cap. 18.)

In bem Bericht über bie zweite Entbedungereife hanbeft Bernando, mahricheinlich burch eine, fur und ebenfalls verlorene Stelle aus bem Tagebuche bes Batere veranlaßt; weitläuftig von einem metallenen Ruchengerath, einer Urt Tortenpfanne (tortera), bie von Seefahrern mit großem Erstaunen in ben Sanben ber Eingeborenen von Guabalupe gefunden murben. 1 Es wurde bamals ichon bie Bermuthung ausgesprochen, bag biet Gifen von irgent einem Schiffe berrühren tonne, welches von ben Ruften Spaniens burch bie Bewalt

Vida del Almirante cap. 16. - Guiralnurif 3wei Ereigniffe bes 18ten Jahrhunderts find geeignet einiges Licht auf bie im Tefte berührte Bermuthung gu werfen. Man lieft in ber Befoidte ber Entbedung und Groberung ber candrifden 3m feln (the history of the discovery and conquest of the Canary Islands) von Georg Glas, Die im Jahre 1764 erichien! baffturge Beit vor ber Befanntmachung biefer wichtigen Schrift ein fleines, mit Ges treibe belabenes Fahrzeug, welches von gancerote nach Canta Grug auf Teneriffa bestimmt mar, burch einen Sturm verschlagen murbe, ohne ben Archipel ber canarischen Inseln wieder gewinnen zu konnen. Durch ben Aeguinoctial : Strom und die Baffatwinde gegen BEB getrieben, Juck ode verschlagent Boo wei Sagereifen von ber Rufte von Cavacas for einigh englicher Sanbelofdiffe begegnet. Ginige ber ungludlichen Geeleute welche die langen Leiben des Wassermangels überlebt hatten, wurden mit Pel Lakersegelnleg! Baffer und Lebensmitteln verforgt und nach bem Safen von La Guanra geführt. - Gin-und-breifig Jahre früher wurde, nach des Patere Gumilla Ergablung, ein mit Bein belabenes Schiff, mit einer Bemannung von nur feche Leuten, auf bem furgen Wege von Teneriffa nach Gomera, mit mit figen Winden fampfend, burch bie Gewalt ber Stronge nach ber antillis ichen Infel Trinibad, ber Rufte von Barig gegenüber geführt. (Biera, Historia general de las Islas Canaria T. II. p. 167; und Gumilla, Orinoco ilustrado cap. 31.)/ - Eine temporare Berbindung bes nach Guben führenden Meeresfiroms an ber norblichen Bestfufte von Afrifa mit bem Aequinoctial-Strom wirfte in einem biametral entgegengefesten Ginne ale ber temporar verlängerte fubofilichfte Theil bes Golfftrome, welcher im 15ten und 18ten Jahrhundert ameritanisches Bambusrohr (Guadua) und Gebrela-Stamme an ben Strand von Borto Santo und Teneriffa trieb. wi-drig with galmund mushu; Inuy inung In Ita

Confound in Lover & Chiquida) if guforna brien Confoundant jur folynama Tollon; Sings if win all,

einem lahorsegelnden englischen Handelsschife

ber Stromungen nach ben Untillen verschlagen worben mare. Diese Bermuthung ift um so merfwurbiger, ale bie Radrichten, welche Columbus vor feiner erften Entbedungereife bei ben Unfiedlern von Mabera und ber azorifchen Infeln Rapal, Graciofa und Flores gefammelt hatte über von Weften ber angeschwemmte geschäpte Solgarten, Bambusrohre, Leichname unbefannter Menschenracen, ben Glauben auf porberrs fcenbe Weftfturme und nach Dften gerichtete Meerstrome gelenft hatten. Die 3bee, bag ein Weftstrom burch vorliegenbe Ruften in einen Norboft Strom umgewandelt werden und in einem Wirbel gegen Often gurudfehren tonne, um Probucte bes Neuen Continents nach ben Agoren und canarischen Infeln, nach Irland und Norwegen ju führen, tonnte fich bamals freilich nicht barbieten. Zwei bentwürdige Unsichten fnüpfte noch ber Abmiral an die richtige Ueberzeugung, die er feit feiner erften Entbedungereife von bem Mequinoctial = Strom gefaßt hatte: eine geologische und eine etwas phantaftische. "Die Waffer, welche (im allgemeinen) von Often nach Weften ftromen, nehmen en esta comarca (in bem nehm ber Antillen) fo an Starte und Beschwindigfeit ju, bag fie einen großen Theil ber Erbmaffe weggefreffen (comido, verschlungen), und fo viele Infeln gebilbet (von einander getrennt) haben. Die Beftalt biefer Infeln giebt Beugnif bavon (hacen desto fistimonio); benn alle find langgestredt von W nach D und von NW nach SD, und schmal von N nach S wie von NO nach SB. Allerbings icheint es, als hatten bie Bemaffer an einigen Bunften nicht biefelbe Richtung ber Bewegung (von Dften nach Weften); aber bies wird nur ba bemerft, wo irgend Cein Stud Land (als Borgebirge) vorliegt." 1/1/3u einer fehr 1 Mayarrete T. I. p. 260. - Diefe Stelle, bem Berichte an bie

Meer

testi.) It te

no moin most you with long on minden

Sur Rodguedan That Congue

B+ many with the

vi 3-1 16: Antillen, die sich auf 400 Semeilen Len can. Fuseln näherten, wurde 55 gaber bestumpt

gewagten/Hypothese von der Eristenz noch unentbeckter östlicher Inseln; von einer gegen Often verlängerten Kette der Großen Antillen Ich auf 400 Seemeilen den canarischen Inseln näherzes wurde der Admiral durch eine große Anhäusung von Seetang (Sargasso, Parec) geleitet, die er an der Nordküste von Hait, in dem Meerbusen von Samana (damals Golso de las Flechas), sand. Diese Kräuter, sagt er im Lagebuche der ersten Reise (15/ Januar 1493), waren denen ganz gleich, welche er im Ocean angetrossen, als er Guanahani entdeckte. Sie beweisen die Berlängerung der Inseln, die er aufgefunden, gegen Dien,

Monarchen über bie britte Reife entnommen, ift in einigen Ausbrucken, welche fich auf Die Richtung und Geftalt ber Ruften beziehen, und in bem Bufas: »que son en contrario de los otros dichos vientos«/nicht gang von erwunschter Rlarheit. Der nordliche Theil ber Infel Guba, welder bas fübliche Ufer bes Canal Viejo de Bahama bilbet, hat von Das tangas an bis zum öftlichften Cap, zur Canta Manit, allerdings bie Rich= tung NB in CD. Bon bem Baxo de los Colorados, nahe bei bem Cap Can Antonio, bis jum Meribian von Matangas herricht eine bem Nequinoctial-Strom entgegengefeste Bewegung ber Baffer: faft EB nach MD. Bon bem eben genannten Meribian gir, bem Theil ber Rufte von Cuba, welcher bem Cayo de Sal am fubmefiliden Theile bes Placer de los Roques gegenüberfieht, bis Punta Maysi, alfo faft in tem gangen Canal Viejo, herricht ber Mequinoctial Strom: hier von ED nach MM gerichtet. Diefem Aequingetial-Strom, welchen Columbus allgemein immer D-B nennt, entipricht (bies ift feine geognofiische Anficht) ein betrochtlider Theil ber Infel Conthre, que han comido las aguas. Alle dinge haben fehr genan bie oft-weftliche Richtung (dan testimonio von der, Bilbungeweife) ber futofiliche Theil Guba's, vom Cabo Maysi bie Caho Cruz; ber gange Guben Santo Domingo's, vom Cap Tiburon bis gur Infel Saona; beibe Ruften, bie norblide und fubliche, ber fo regelmäßig gestalteten Infel Portorico; weniger regelmäßig in Dichtung eines Parale fele die norbliche Ruffe von Jamaica, und tas Schattenbild ber Infel, bir Norbrand ber Bant la Vibora; bie Rufte Cutamutfa's von tem Cutoffe Cap ber Infel Trinibad, welche Colombus von Paria burch bie Stromurg getrennt glaubte, bie gitt Golfo triste bei Borto Cabello; bie Rorbfuf en von Banama und Beragna von ber Ensenada de Mandinga bis jum Golf de la Boca del Toro; bie Nordfufie ber halbinfel honburadie (1)

gaber beslumiter omg Dington T: zu der plus l'essentiones × Costain.

[] F" [8] "

Ly (Mayfi)

19

/ou

|welche

eine Reihe bilbend, und bag biefer Theil von Indien wenig entfernt von ben Canarien ift. Die Fluthen entwurzeln ben Sang auf Untiefen, bie bas Land umgeben, und bie Stromung treibt fie nach Saiti. / Den oft - weftlichen Lauf ber Meergemaffer fnupfte ber Abmiral auch an feine/auf faliche Meffungen ber Declination bes Polarfternes gegrundete Meinung von ber Unregelmäßigfeit ber fpharoibifchen Geftalt ber Erbe; von einer Anschwellung, welche 100 Meilen westlich von ben Azoren liege. Allmälig gelangen bie Schiffe ju einer Bobe, bie bem Simmel naber ift (van los navios alzandose hacia el cielo). Da liegt bie Linie ohne Abweichung bes Magnets / ba fangt in ber Tropenzone eine größere Kühlung (temperancia del cielo) an. Die Geftalt ber Erbe in ber weftlichen Salfte ift birnförmig. Die größte Söhe (el colmo ò pezon de la pera, auch mit ber Warze an ber Bruft einer Frau verglichen) liegt nabe ber Rufte Baria, nabe bem Ausfluffe bes Drinoco bei bem Sit bes Barabiefes. Bon jener Region ber Erb = Un= fcwellung berab fliegen bie Deeresmaffer. Der Kall giebt ihnen Gefcwindigfeit. 1 . Schon Anghiera, fonft immer ber große Bewunderer bes Columbus, belacht biefe Traumereien. »Rationes, quas ipse (Colonus) adducit, mihi plane nec ex ulla parte satisfaciunt. De his satis, cum fabulosa mihi videantur. a 2 Da auf feiner vierten Reife ber Abmiral bie norb. fübliche Richtung ber Kuften vom Cap Gracias á Dios bis zur Laguna von Chiriqui in Beragua fennen gelernt, und bort bie Wirfungen einer Meeresströmung gegen Norben beobachtet hatte, bie er als Folge bes Wiberftanbes erfannte, welchen ber

Fetrus Marthr de rebus Oceanicis Dec. I lib. 6 p. 16 (Basil. 1533).

Continent bem oft-weftlichen Aequinoctial-Strom entgegenfest; fo wurde baburch ichon ein wichtiger Schritt gethan, um bie Seefahrer ju ber richtigen Unficht vorzubereiten, bag ber Floriba-Golfftrom eine Folge bes umgelenften Mequinoctial-Stromes fei: - eine Unficht über ben Bufammenhang ber Meerbemes gung, welche allmälig jur Rlarbeit fam, ale ber mericanische Meerbufen und ber Canal von Bahama ber Schifffahrt mehr geöffnet wurden. //Anghiera hat ben Abmiral lange genug überlebt, um fich genauere Renntniß von ben Strömungen nörblich und nordweftlich von ber Infel Cuba zu verschaffen. Die Bewalt, mit ber bie Waffer aus bem Golf von Merico gegen Dit und Norboft ausftromen, wurde Leigentlich gubeft 1512 auf ber Erpedition von Juan Bonce be Leon erfannt, welcher vier Jahre fruher eine Rieberlaffung auf Bortorico (Borriquen) gegrundet hatte und enthufiaftifch bie Berjungunges Quelle von Bimini in ben lucapischen Infeln und Gud-Floriba fuchte. 1 Anghiera verfolgt ben Bebanfen einer großen Bir belbewegung ber Waffer, welche von einem vorliegenben großen Continent (Theile von Oft-Affen am Sinne maonus

HALL TO THE STATE OF THE STATE

Continent bem oft-weftlichen Aequinoctial-Strom entgegenfett; fo murbe baburch ichon ein wichtiger Schritt gethan, um bie Seefahrer ju ber richtigen Unficht vorzubereiten, bag ber Morida-Golfftrom eine Folge bes umgelenften Mequinoctial-Stromes fei: - eine Unficht über ben Busammenhang ber Meerbemegung, welche allmälig jur Rlarbeit fam, ale ber mericanische Meerbufen und ber Canal von Bahama ber Schifffahrt mehr geöffnet wurden. //Anghiera hat ben Abmiral lange genug überlebt, um fich genauere Renntniß von ben Stromungen nörblich und nordweftlich von ber Infel Cuba zu verschaffen. Die Gewalt, mit ber bie Baffer aus bem Golf von Merico gegen Dft und Rorboft ausftromen, murbe Leigentlich gubeft 1512 auf ber Expedition von Juan Ponce be Leon erfannt, welcher vier Jahre fruher eine Nieberlaffung auf Portorico (Borriquen) gegrundet hatte und enthufiaftifch bie Berjungunges Quelle von Bimini in ben lucapischen Infeln und Gub-Floriba fuchte. 1 Anghiera verfolgt ben Bebanfen einer großen Bir belbewegung ber Waffer, welche von einem vorliegenben großen Continent (Theile von Oft-Affen am Sinus magnus bei Cattigara) gurudgebrangt werben (objectu magnae telluris circumagi); er benft fich bie Strömung fortgefest bis zu ben Bacallaos (Reufundland), bie er nordlich von ber Tierra de Estevan Gomez feste. 2 Anghiera zweifelte mit Unrecht an

Servera, Dec. 1./IIb. IX cap. 19. Guun | online Jaffel

with 8-T out for signing with

MANGEL HALL

A THE STATE OF THE

LdL,

后后

<sup>\* &</sup>quot;Hic philosophanium est parumper beatissime pater, et a cosmographia digrediendum ad naturae arcanorum causas, Decurrere ad occidentem ibi maria, veluti e montibus torrentes delabuntur omnes uno ore praedifant. Propterea trahor ego in ambiguum, quonam aquae illae tendant, quae rojante ac perpetuo tractu ab oriente fluunt, veluti fugientes; ad occidentem, inde nunquam (?) rediturae; neque occidens propterea magis repleatur, neque oriens evacuetur. — Putant plerique vastas esse

Fr la Gontara mittoria de las Indias taga 45: Juan 31 Ponce (bis der futballitag non Morion) fue à bustar la Isla Boyuca, donde devian los Indios estar la Fuente, que tornaba moços à los viejos. An duvo perdido y hamoriento seis meses por entre muchas islas, sin hallar rastro de tal fuente. Entro en Bimini, y descubrió la Florida en pasoua florida de año de dose y por eggo le pa,



Continent bem oft-weftlichen Aequinoctial-Strom entgegensett: fo murbe baburch ichon ein wichtiger Schritt gethan, um bie Seefahrer zu ber richtigen Unficht vorzubereiten, bag ber Rloriba-Golfftrom eine Folge bes umgelenften Meguinoctial-Stromes fei: - eine Unficht über ben Busammenhang ber Meerbemegung, welche allmälig jur Rlarbeit fam, als ber mericanische Meerbusen und ber Canal von Bahama ber Schifffahrt mehr geöffnet wurden. //Anghiera hat ben Abmiral lange genug überlebt, um fich genauere Renntniß von ben Stromungen nörblich und nordweftlich von ber Infel Cuba zu verschaffen. Die Gewalt, mit ber bie Waffer aus bem Golf von Merico gegen Dft und Rorboft ausftromen, wurde Teigentlich gubeft 1512 auf ber Expedition von Juan Bonce be Leon erfannt, welcher vier Jahre früher eine Rieberlaffung auf Portorico (Borriquen) gegrundet hatte und enthufiaftifch bie Berjungunges Quelle von Bimini in ben lucapischen Inseln und Gub-Floriba fuchte. 1 Angbiera verfolgt ben Bebanfen einer großen Wirbelbe wegung ber Waffer, welche von einem vorliegenben großen Continent (Theile von Oft-Aften am Sinus magnus bei Cattigara) gurudgebrangt werben (objectu magnae telluris circumagi); er benft fich bie Stromung fortgefest bis zu ben Bacallaos (Neufunbland), die er norblich von ber Tierra de Estevan Gomez feste. 2 Anghiera zweifelte mit Unrecht an

\* Secreta, Dec. 1. Inb. 1X cap. 10. Caucu. | on linear Information of the cosmographia digrediendum ad naturae arcanorum causas. Decurrere ad occidentem ibi maria, veluti e montibus torrentes delabuntur omnes uno ore praediant. Propterea trahor ego in ambiguum, quonam aquae illae tendant, quae rojante ac perpetuo tractu ab oriente fluunt, veluti fugientes, ad occidentem, inde nunquam (?) rediturae; neque occidens propterea magis repleatur, neque oriens evacuetur. — Putant plerique vastas esse

11/16/02

Harrison Paris

LdL,

经后

bem ununterbrochenen Kuften Busammenhange bes öftlichen Theils von Nordamerifa: ber Stude, welche auf Diego

over an ber ricktlagen Anticht vorzubereiten, beit ber Rios

fauces in angulo sinuali magnae illius telluris, quam diximus Italia octupio majorem, ab occidente Cubae insulae, quae rabidas has aquas absorbeant, et inde ad occidentem illas emittant, quo ad orientem nostrum redeant: alii dicunt ad septentrionem. Volunt nonnulli, clausum esse sinum illum magnae telluris: tendereque ad septentrionem a tergo Cubae: ita ut septentrionales terras, quas glaciale circunsepit mare, sub arcto complectatur, sintque universa littora illa contigua: unde credunt eas aquas objectu magnae telluris circumagi: ut in fluminibus licet conspicere riparum gyris sese objectantibus. - Scrutatus est eas Sebastianus quidam Cabotus genere Venetus, sed a parentibus in Britanniam insulam tendentibus . . . . tatus pene infans. Duo is sibi navigia propria pecunia in Britannia ipsa instruxit, et primo tendens .... ad septentrionem, donec ... vastas repererit glaciales moles pelago natantes . . . . Quare coactus fuit, uti ait, vela vertere et pecidentem sequi: tetenditque tamen ad meridiem, littore tiese 19 L'incufante, ut Herculei freti latitadinis fere gradus aequarit.... Is ea littora percurrens, quae Bacallãos appellavit, eosdem se reperisse aquarum... delapsus ad occidentem ait, quos Castellani meridionales suas regiones adnavigantes in eniunt. Ergo non modo verisimilius, sed necessario concludendum st, vastos inter utranque ignotam hactenus tellurem jacere hiatus, qui viam praebeant aquis ab oriente cadentibus in occidentem. Quas arbitror impulsu coelorum circulariter agi in gyrum circa terrae globum.a Petr. Mart. ab Angleria de Rebus Oceanicis, Bas. 1533, Decas III lib. 6 p. 55, (vergl. auch Dec. III lib. 5/ po 53 D). He tim otististic out

Am Ende der dritten Decade heißt es: »Pauca iterum de novis opinionidus fluentis ad occidentem pelagi Parisiensis... Andreas.. nauclerus et duiedus sel Difus Colonus, primi reperdiens se Coloni haeres silius, qui jam quater ca maria iens ac rediens verrerals me domi convenerunt in oppido Matrito, quod putamus Mantuam esse Carpetanam. Diese ersatrenen Männer stritten viel über die Richtung und Ursach der Strömung. Diego Colon aber besauptete: dissicilem esse reditum, si via capiatur ea qua itur; man musse sich Auchtehr gegen Norden und später gegen Dsen wenden. Daun, quanso vastum capitur priks mare septentrionem

ui 3.8-7 n-u. Voll 16 Snipu: Outerus Let Diecus Col., pr. repertoris Col. Mibero's Karte von 1529 Tierras de Garay, Ayllon und Gomez heißen. Da bis zum Anfang bes 17/ Jahrhunderts, bis zur Reife des Bartholomäus Gosnold, der 1602 zuerst von Falmouth nach dem Cap Cod segelte, alle europäischen Reisen nach der Nordost's Küste von Amerika regelmäßig durch den Canal von Bahama gingen; so wurde die Kenntniß von dem Jusammenhange der Wasser-Bewegung an den Küsten von Merico, Florida, Neufundland und beim Ausstuß des großen Lorenz Stromes, welchen zwischen 1497 und 1500 schon Sebastian Cabot 1 und Cortereal entdeckt hatten, sehr verbreitet.

1/e/ten

wirtigen Memoir von Sir sjumpfren Wilden miber vie Möge versus, quam prora in Hispaniam dirigatur, sensisse se .... plerunque parumper trudi ab aquis (Wirfung bee öftlichften Theile bes Golfftrome?). Er glaube nicht, bag bie vorliegenben ganber gefchloffen seien. Apertam esse terram et portam inter utranque putat, qua torrentes exeant ad occidentem; quo liceat impulsu coelorum circumagi per universum. Andreas und Oviedo hielten fest an ber Supothese bes Anschlagens an ein geschloffenes gand. Gie meinten: se diligentissime animadvertisse, quod ab alto mari currant [aquae] ad occidentem: proxime vero ad littora velificando cum parvis/navigiisesseverant, cursum dirigere ad orientem. Colden Gegenstrom bemerte man ja in allen Fluffen . . . Si palea aut lignorum genus aliquod projiciatur in fluvium similibus in locis, quae medio labuntur alveo, secundo feruntur flumine: quae vero in obliquos incidunt sinus et riparum incurvos margine, adverso videmus alveo vehi ... Opinionibus inhaerendum est, dum veniat statuta dies, punctusque potaris, qui secretum hoc naturae patefaciat.« Betrus Marthr de rebus Ocean. Dec. III lib. 10 p. 67 D - 68 A. Diese britte Decabe ift guerft in ber vollständigen Ausgabe ber Oceanica ju Alcala be Benares 1516 ericbienen; ber Anfang ber Bebaction bes Werfes ift aber bestimmt fo alt, bag bie erfte Des cabe, bem Carbinal Afcanio Cforga bebicirt, in welcher ber Rame Antiliae Insulae im Plural fich jum erften Male findet, im Rovember 1493, zwei Monate nach ber Rudfehr bes Columbus von ber erften Reife, be= endigt murbe.

以

englische Regierung machte, die gange Oftfusie Nordamerifa's von bem Ballele von 6701/2, an der Kuste ber Infel Cumberland in ber Davis-Strafe,

1 ar

Die in ber neuesten Zeit in Rennell's vortrefflichem Berte über bie Meeresftrömungen am umftanblichften entwidelte Unficht, nach welcher ber Golfftrom feinen erften Impuls an ber Gubfpipe von Afrifa, an ber Nabel Bant (Lagullas bank ber engmp lifchen Karten, richtiger portugiesisch banco das Agulhas), ethe pfängt; bann fich gen Rorben langs ber afrifanischen Rufte gegen Congo hinbewegt', und im weiten atlantischen Meere fich gegen NW mit bem Aequatorial - Strome verbinbet; unb, bem brafilianischen Borgebirge bes heiligen Rochus zuströmenb, ber Rufte von Bunana folgt: ift faft ibentisch in einem mertwürdigen Memoir von Sir Sumphren Gilbert "über bie Doglichfeit einer nordweftlichen Durchfahrt nach Cathan und Dftindien" ausgesprochen. Do in biefer Abhandlung, welche uns Richard Saffunt (Navigations, Voyages and Discoveries of the English Nation Vol. III. p. 14) aufbewahrt hat, bee Theatri Orbis terrarum bee Ortelius gebacht wird, fo muß biefelbe aus ben Jahren 1567 ober 1576 fein. , Da bie Gemäffer bes Meered , heißt es barin, "von Dften nach Weften ihren Rreislauf haben, indem fie ber

an bis jur Subspige von Floriba, im Parallel von Cuba, im Sommer 1498 besucht (Bibble, Memoir of Sebastian Cabot p. 137; und Sumbolbt über bie alteften Rarten bes Reuen Continents und ben Ramen Amerifa, in & hi anh, Gefdichte bes Seefahrers X + Martin Behaim 1853, G. 2). Die Entbedung ober vielmehr Bieber-Auffindung des Festlandes ber Neuen Belt, am 21 Junius 1497 an ber Rufte von Labrador, unter bem 56ten bit 58ten Breitengrade (in Prima Difta), geschah auf ber ersten Reise falso ein Jahr vor Columbus, und bar 497 Jahre nach Leif, einem ber normännischen Colonisten auf Island. on Amerika besitien), find Cabot's nordlichfte Entbedungen in 56° und geget 570 Breite angegeben, und mit bem namen: Mar descubierta por Yngleses bezeichnet.

täglichen Bewegung ber Sonne als primum mobile gehorchen; fo finden die Portugiesen viel Schwierigfeit auf ber Ueberfahrt vom Borgebirge ber guten hoffnung nach Calicut, nach Dften vorbringend. Eben fo find, wegen ber geringen Breite ber Magellanischen Meerenge, Die Waffer, welche aus bem inbifchen Deean fommen (um bas fubliche Afrifa), gezwungen, an ber gangen Diffufte bes ameritanischen Continents bis gegen/ bas Cap Freddo i Gebaftian Cabot's hoch nörbliche Entbedungen in einer Lange von 4800 Seemeilen aufzufteigen." Gir Sumphren Gilbert, ber Grunder bes Stodfifchfanges, bewohnte einige Jahre Neufundland, bas ihm von ber englischen Regierung by grant gur Benutung verlieben mar; baber feine genaue Renntniß von ben Strömungen im Rorben. Der Siftoriograph Philipps II/, Herrera, beffen vier erfter Decaben ber Historia de las Indias occidentales im Jahre 1601 erschienen find, beschreibt bie Stromung bes atlantifchen Oceans faft gang, wie wir fie fennen (Dec. I. libro 67 cap. 12). "Die Sonne, indem fie fich von Dften gegen Beften bewegt und die Luft mit fich fortreißt, theilt, mit-Stelft ber Luft, biefelbe filiche Richtung bem Meere mit. Die atlantischen und athiopischen Gewässer ftogen mit Bewalt gegen bie Tierra firme von Gubamerifa (de las Indias de Medio dia): und ba fie bort Hinderniffe und feinen Ausweg finden, so bringen fie (con furia) swischen ben Ruften von Ducatan und Cuba, und zwischen Cuba, Florida und ben lucahischen Infeln burch; füllen schäumenb ben Canal von Bahama und bewegen sich nörblich mit gleichem Ungefrum: bis, einen Ausweg findend aus biefer Enge, fie in bem offenen Meere einen breiteren Raum einnehmen fonnen (hasta que se ensanchan por la mar)." 3ch wieberhole,

(Chegant

La Plantes

June June

Jonne,

daß in ben Hauptzügen biefe Schilberung vollfommen naturgemäß sei. 10 man bei ber bei ber meinigen all genant af

Bie schnell in ber neueren Zeit ber Theil ber phyfischen Erbfunde, welcher von ber Temperatur bes Meeres und feiner Bewegung in flufartigen Strömungen handelt, an Bestimmtheit und Klarheit zugenommen hat; brangt fich mir am fühlbarften auf, wenn ich bas Benige, bas man im Unfange biefes Jahrhunderts, bei meiner erften Rudfunft nach Europa, über biefe Begenftande, befonders über bie Temperatur ber Gubfee, mußte, mit bem Bergleiche, was jeth babon befannt ift ma bem Bleife eines vortrefflichen Bevbachters 2 möglich war7 eine Specialfarte ifothermen Linien bes gangen Deeres ber Untillen und bes Golfs von Merico zu entwerfen. Go hat (wie fo oft beim Fortschreiten unseres Wiffens geschehen) bie Ergrundung eines einzelnen örtlichen Phanomens (bes Stroms warmer tropischer Waffer in ber nörblichen atlantischen Bone, wie bes Strome falter tropischer Baffer fn bem fogenannten Etillen Meere) Untersuchung bes allgemeinen Temperatur-Buftanbes ber fluffigen Decke bes Erbballs geführt: eine Unter-L fuchung, bie ber gangen Meteorologie eine neue Geftalt giebt; ba ur bas Meer 0,73 (fast 3/4) ber ganzen Erdoberfläche ausmacht, bie Seeluft im gangen geringeren Perturbationen ale bie Continental-Luft ausgesett ift, und beshalb (wie ich an einem anderen Drte gezeigt) bas Auffinden meteorologischer Gesete von ben Regionen ber mindeften partiellen Störungen, von

Carte de la température des eaux à la surface de la Mer des Antilles, du Golfe du Mexique et de la portion voisine de l'Ocean Atlantique au-delà du parallèle du Cap Hatteras par Mr. Charles Sainte-Clai Deville, 1852.

Mary Santa

" gauf die

ben Tropenlandern und dem epipelagsischen Theile des Atmo-

and I wei andere Clemente ber Meeresftromungen, bie Richtung und Schnelligfeit, tonnten erft fpat einer recht genauen Befi amung fabig werben, weil es lange an ficheren und febr allgemeinen Und benbbaren Mitteln zu Längen-Beftimmungen fehlte. Die'e Behauptung fann benen nicht auffaltent fcheinen, welche fich erinnern, bag, trop ber erften gludlichen Berfuche mit Utren von William Harrison (1764) und Kendal (1773), und tros ber Autorität ber Reisen von Coof, Borda und Don José Barela, ber allgemeinere Gebrauch ber Chronometer boch nicht über bas Jahr 1780 hinausreicht und baß chronometrische Bestimmungen allein, weil fie bei beiterem Wetrer gu jeber Stunde bes Tages, ja, wenn ber Horizont burch Mond: und Planetenlicht ober burch ben Aufgang ber Debelflorfe bes fublichen Himmels gehörig erleuchtet ift, auch bei Racht, gu erhallen find, ben Gurs bes Schiffes ober bie Schiffsrech. nung / (point d'estime) von ben vielfachen Fehlern ber Logtafel, ben Ginwirfungen bes Stromganges, ber Digweifung ber Magnetnabel (Fehler ber vorausgesetten magnetischen Abweichung), wie ber burch bie Segelführung geschätten Abbrift (Richtung bes Leeweges) zu befreien Die fruh befannte Methobe biref Ortobestimmung in Hinsicht ber Länge burch Mond-Diftangen war zu selten anwendbar, und erft nach langen Zwischenraumen fur bie Einwirfungen bes Stromganges entscheibend: fo bag lange nur burch Breiten Bestimmungen bie Richtung, Die Schnelligfeit und Starte ber pelagischen Translations-Bewegung von ben Biloten mit einiger Sicherheit erfannt werben fonnte: besonders bann, wenn bie Richtung ber Stros mung und ber Curs (Schiffsweg), beibe, wenig von ber

2,

IX Fano

1;

18

Livermogen.

Richtung eines Meribians abwichen. Diefer Kall tritt in ber Bahama-Strafe gwifden 250 und 300 Breite, ja faft bis gum Barallel von Charlestown, ein. Much mar biefer Theil bes Golfftroms ichon im 16ten Jahrhundert, und zwar burch eine sonberbare Bufälligfeit, befannt geworben. Der unternehmenbe Juan Ponce be Leon, ehemals Gouverneur von Portorico. hatte von einer Sage ber Gingebofnen ber Großen Untillen gebort, nach ber in Nordweften ein fruchtbares Wunderland, eine Insel Bimini/liege: "auf ber fie felbst ichon vor ber Anfunft ber Spanier eine Colonie gegrundet, und dit ber eine Quelle und ein Fluß bie Bunberfraft befäßen alte Manner und Frauen, bie fich barin babeten, urplöglich zu verjungen." Diefe Mythe ig von ben Brunnen ber Jugend Duelle (Fontaine de Javence) veranlaßte im Fruhjahr 1512 bie ette Entbedung von Floriba, d beffen americanischer Name Cautio war. Juan Bonce gelangte am 8 Mai 1512 fcon bis jum Cabo Canaveral, über einen halben Breitengrab nörblich vom Enbe ber Bahama = Strafe; und nachdem er lange gegen bie Stromung auf ber Rudfahrt gefampft, und eine genauere Renntniß ber Bahama- und lucapischen Inseln eingefammelt, fant endlich fein Begleiter Juan Berez be Ortubia Ende Septembers 1512 bie Bunber= Infel Bimini 1 fast am fuboftlichen Ranbe bes Canals von Provibence/: ein grunes, wohl bewäffertes Giland; ben nicht bie none on Albem andreasting, that to

Petr. Mart. Oceanica Dec. II lib. 10 (1533) fol. 42, b; Herrica Dec. I. lib. 10 (1533) fol. 42, b; Herrica Dec. I. lib. IX cap. 12, lib. 10 cap. 16; Hamusic, Navigationi et Viaggi Vol. III. Venet 1606 (126; Ravarrete Coleccion de los Viages esp. T. III. p. 50-53. Es wurde eine solche Bichtigseit auf das Land gelegt, in welches die Sage jene Bunderquelle versetzte, daß noch 1514 Bonce de Leon den Titel eines Adelantado de la Isla Bimini y de la Florida annahm.

zu llain?.)

l go

J4 (146)

febnlichft erwunschte Quelle finen folden Jung brunnen, als ein Zeitgenoffe, Lucas Cranach 1, mit vielem humor in einem Bilbe bargeftellt hat, welches bas fonigliche Museum qu Berlin befitt. Juan Ponce be Leon hatte auf biefer Reise gum Biloten benfelben Antonio be Alaminos 2, welcher funf Jahre fpater mit Francisco Sernandez de Cordova die Rufte von Campeche und bie erften mericanischen Bauwerfe entbedte. Der Schifffahrt in ber Bahama = Strafe funbig, fchlug Maminos querft biefen Weg bor, um aus ben Antillen und aus Gubamerifa nach Spanien gurudgufehren. Bis babin war man immer bem Beispiel von Chriftoph Columbus gefolgt, ber auf

Die Muthe von verjungenden Quellen ift eine von ben vielen, welche fich unter raumlich weit getrennten Bolfern ber Ginbilbungefraft wie urfprunglicher Gleichheit innerer Beiftesanlagen barbieten mußten; es ift baber weniger fonderbar, bei ben amerifanischen Ureinwohnern bie 3bee ber Jungbrunnen (Jungelborn) gang wie bei unferen Minnefangern bes 13ten Jahrhunderts im Titurel wie im Belbenbuche; bei Dichtern, Die aus romanischen Quellen icopfen, wie bei gang heimischen Museum für Altbeutiche Ett. und Runft von & b von ber hagen Bb. I. 1809 S. 259-162) au finden als bon einem Indianer-Stamm, ben Tamanaten am Drinoco, zu vernehmen, bag nach ber großen Fluth Amalivaca und feine Frau bas Menschengeschlecht baburch erneuerten, bag beibe Früchte ber Balme Mauritia, wie Deucalion und Porrha Steine, hinter fich warfen (f. meine Relat. hist. T. II. p. 238 und 587). Lucas Cranach war/40 Jahr alt, ale ber Ruf vongber Expedition nach Bimini, welche vielen Spaniern bas Leben foftete, burch gang Europa erfcoll; und es ift mir nicht unwahrscheinlich, bag biefe Begebenheit ben großen Kunftler angeregt habe einen Gegenstand ju behandeln, ber ihm ohnebies aus bem alten Sagenfreise vaterlandicher Dichtfunft befahnt mar und ben fein Beitgenoffe, Sans Cache, in feinem Traumgefichte ber Jungbrunn wiederum anmuthig belebt hatte. Wir erfehen aus Albrecht Durer's Briefen, wie theilnehmend beutsche Runftler unter ber Regierung Raifer Carls V an allem waren, was im neu entbeckten Continente vorging. Des alteren Granach's Bilb (nieberlandische und beutsche Schule bes Berliner Mufeume Mo. 56; f. Baagen'e Bergeichniß 1832 G. 142) ift vom Jahr 1546 Johne Balmen, we ohne Landschaft von Florida.

2 herrera T. I. p. 134, 210 und 291.

21 v. Sumbolbt, fleinere Schriften. II.



feinen brei Expeditionen von bem öftlichften Theile ber Infel Santo Domingo unmittelbar gegen Rorboft fteuern ließ, und alfo bie Rudfahrt neun Grabe öftlicher als durch bie Bahama-Strafe antrat. Die Revolution, welche Alaminos burch Rennt-

niß ber Meeresströmung langs ben Ruften von Floriba in bem Sufteme amerifanischer Schifffahrt hervorbrachte, war von ben wichtigften Folgen; benn fast ein ganges Jahrhundert hindurch nahmen bie englischen Schiffe, um bie Ruften von Birginien gu besuchen, den langen Geurs durch bas infelreiche antillische Meer und bie Bahama-Strafe. Erft 16/2, Jange nach ben ruhmvollen Unternehmungen von Raleigh und Drafe, magte es Bartholomew Goonold 1/ eine birecte Schifffiahrt von England gegen Weften zu eröffnen, indem er, wie ichon oben bemerft, von Falmouth geraden Beges nach ber Salbinfel von Cap Cod (Maffachufetis) fegelte und in weniger als vier Monaten, jum größten Erstaunen feiner Landoleute, nach Europa gurudfehrte. Diefer Rüchblid auf bie Geschichte ber Schifffahrt und bie all-

> Wirfung bes Golfftromes erlangt hatten. Die weitere nordöftliche Erftredung beffelben fann bem Scharfblid bes großen Seemanns, Gir Francis Drate/nicht entgangen feh. Das allzu frühe Erreichen ber füblichen Spite der Bank von Neufundland; die allzu frühe Anficht ber Infeln Corvo und Flores; wie die Richtung, welche, mittelft ber Strömung Die einzeln fdwimmenben Streifen von Geetang erft gegen NND, bann gegen Often felbst, enblich gegen DED

> malige Einführung ber Courfe, auf benen heute ber atlantische Drean, wie auf großen Beerftragen, burchschnitten wird, zeigt, wie fruh fpanische und englische Seefahrer Kenntniß von ber

Finna Billiard, History of the Unite States 1828 p. 36

Land Inen won Efra Faila Vingicious ?

annehmen: belehrten nach und nach bie Schiffer über ben partiellen Bang eines Stromes, welcher verurfacht, baß, je nachbem man von Amerika nach Europa ober von Europa nach Amerifa fegelte, bas Befted bes Schiffes gurud ober Bleibt: bas haiff, bag man bie Ruften fruher ober fpater erreicht, ale man es erwartete. Dreigebn Jahre vor Franklin's ersten Thermometer-Beobachtungen und 18 Jahre vor bem allgemeineren Gebrauch ber Chronometer, im Jahr 1762, wurde ber Golfftrom in feiner gangen Ausbehnung ichon in bem felten geworbenen Atlantic Pilot von William Gerard be Brahm beschrieben. Hiftorische Untersuchungen über bie allmälige Entwidelung einer fosmischen Unficht lehren, wie bas Auffinden bes Allgemeinen von ber genaueren Kenntniß bes Besonderen veranlaßt wird; ohngefahr wie bie alte Bemerfung über ben Temperatur=Unterschied ber gegenüberstehenden amerikanischen Geinanker und europäischen Dft= und Westfuften (bie Berbreitung europaifcher Civilifation an zwei heteronymen Littoralen, gleichfam an Alfen Ufern bes atlantischen gangenthals) fo leicht gu ber Theorie ber Ifothermal-Linien führen fonnte.

3ch habe in einer anbern Abhandlung 1 ju zeigen verfudt, wie bas milbere Klima von Europa großentheils gegründet ift in feiner Ruften-Lage; in ben Bebingniffen ber Erbftellung gu einem nahen Meere: nämlich in bem Umftanbe, ale weftlicher Theil ber alten Feste von ben, in ber temperirten Zone vorherrschenden Seewinden aus SM und M, mahrend ber falteften Jahreszeit/erwarmt ju werben (von Winden, bie mit einem wenig erfalteten Meere in Berührung waren; mit Bafferbampf

ueber bie Saupt-Urfachen ber Temperafur-Berichiebenheit auf bem Groforper, in ben Schriftes ber Berl. Atab aus bem 3. 1827, 6. 311 (f-oben 1-23-247.

Inent le Fig

gefdmangert finb, aus beffen Rieberfchlag fich Barme entbinbet und, Rebel und Gewölf erregend, die Barme-Ausstrahlung bes Bobens minbert); in ber Glieberung bes Continents und ben Bebingniffen ber Erbstellung jum Mequator und ber continalen Tropen-Region von Afrifa, welche heiße Luftschichten, in fich finfenden Stromen , ben norblichen Begenden gufendet Fendlich in ben Bebingniffen ber Erbstellung jum Bole indem Guropa weniger als andere Welttheile gegen Norden ausgebehnt ift, und einem, meift eisfreien, arctifchen Meerbufen gwifchen 36land, Spibbergen und bem fcanbinavischen Nordcap (ba, wo bie Commer-Grenze bes Gifes fich gegen ben Bol jurudgieht) gegenüberfteht. Durch biefe Berhaltniffe wird bie öftliche Ber= langerung bee Goliffrome begunftigt, im hohen Norden von Guropa bie Barme bes Meeres vermehrt, und letteres bem Berfehr ber Bolfer, wie theilweise ihrer Gesittung juganglicher gemacht. Das westliche Europa verhalt sich in Sinsicht bes Klima's zum öfflichen und gu Rord-Affen wie bie fleine Salbinfel Bretagne ju bem übrigen Franfreich. Je weiter man gegen Dften fortschreitet, vom Meribian von Konigsberg an: besto mehr nimmt bie ungegliederte, maffenartige Musbehnung bes Continents und mit ihr eine veränderte Richtung (bie allmälig concav werbende Inflerion ber Sfothermen fau; besto schwächer wird ber wohlthatige Einfluß bes atlantischen Meeres und ber (wie ichon oben berührt) auf zwiefache Weise erwarmenben Westwinde (burch Mittheilung ber, im Contact mit ber Meereoflache empfangenen Temperatur, und in weit höherem Maage burch Riederschlag ober Tropfbar-Werben ber mitgeführten Dampfe); befto mehr geht, um mich bes gludlichen Ausbrucks von Leopold von Buch ju bebienen, bas Littoral-Klima in ein Continental-Rlima mit heißen, burren Commern und übermäßig ftrengen

Mintern über Diefer öftlichfte Theil bes nördlichen Europa's fchließt fich in Klima, Beschaffenheit bes Bobens und Begetatione-Armuth fo fehr bem nördlichen Ufien an, bag ein Reifenber, welcher von ben Beibelandern am Ausfluß ber Schelbe ununterbrochen gegen Diten (ben Ural überschreitenb) bis jur Barabinstischen Salzsteppe und zum Obi-Strome mandert, geneigt fein wird, wie ber ehrwurdige Bater ber Geschichte unter ben Hellenen, Herobot 1, bas nörbliche Ufien jenfeits des cafpifchen Meeres und jenfeits | Herodof Alrares (bes Jarartes ober Sihun), nördlich vom himmelegebirge, für eine Fortfetung bes europäischen Continents zu halten und es mit gleichem Namen ju bezeichnen. 3ch habe bis bierher bie Elemente ber Marme-Bertheilung fo gefchilbert, wie ich fie in ben Sigungen unferer Afademie in ben Jahren 1827 und 1833 vorgetragen. Co find diese Clemente zu meiner Freude von einem Manne, ber in großen und geistreichen Arbeiten bie gange Lehre ber Warme-Bertheilung vielfach erweitert und numerisch neu begrundet hat, ansehnlich Perichtigt worden. 3ch barf also nicht verfäumen einige ber Hauptresultate einzuschalten, bie mein theurer Freund, Profeffor Dove, ale Früchte mubevoller Unterfuchungen aufgestellt hat. "Man hat mit Unrecht vergeffen", heißt es in ber 1848. erschienenen Abhandlung und ben Temperaturtafeln ber periodifchen Beranderungen (G. 111 und 113), "daß die Berechnung ber mittleren Windesrichtung eine reine Abstraction ift; man hat, ba in ber gemäßigten Zone überall die mittlere Windesrichtung auf die Westfeite fällt, geradezu bie Bewegung ber Luft in der gemäßigten Zone fich als einen bie Erbe von Best nach Dft umfreisenben Strom gebacht.

T. V. p. 114 und 204).

###

If

/ts

(Carloy)

Tanada de

Die Geftalt ber Ifothermen erflar fich baber nach biefer 2Innahme einfach baburch, bag bie warmere Luft über bem Meere bei biefem Fortschreiten nach Dft ihre Barme über bie Beftfufte ber Continente verbreite; wenn fie an ber Ditfufte anfomme, aber bereits abgefühlt fei. Sucht biefe Erflärung ben Grund ber Erwärmung ber Ruften in ber bei bem Nieberschlag ber Wafferbampfe frei werbenben Barme, fo bleibt fie junachft bie Beantwortung der Frage schuldig, warum bleff über bem Meere felbst, wo boch biese nachher frei werdende Barme gebunden wird, die Temperatur im Mittel höher ift als über bem Continent. Gie scheitert aber an zwei, nun entichieden erwiesenen Erscheinungen: 1) baran, baß zu feiner Zeit im Jahre, felbft im Mittel vieler Jahrgange, ein folder gleichgerichteter Strom eriffirt; 2) bag er in ber Regel, b. f. fur eingelne Jahrgange, gar nicht eriftiren fann, ba ich burch Berechnung som mehr als ein Jahrhundert umfaffenden Beobachtungen PAJr bewiesen biebe, baf Europa in berfelben Zeit ungewöhnlich warm ift, wenn Amerika eine verhaltnismäßig fehr niedrige Temperatur zeigt, und umgefehrt. Daß nun ein falt von Amerika abgehender Westwind in Europa warmer ankommen foll als ein in Amerika bereits erwarmter, wird wohl Niemand mit Ernft behaupten wollen. Der von Luftströmen abhängige Grund ber Erwärmung ber Weftfüsten liegt vielmehr barin, bag eben biefe fubweftlichen Binde ursprünglich subliche find, welche burch bie veranderte Drehung ber Erbe eine weftliche Ablenfung erlitten haben. Rommen biefe füblichen Winde von einem Meere, fo werben fie in ber nieberen Breite viel Wafferbampf aufgenommen haben, ber fich in ber höheren Breite nieberschlägt, und baburch bie Barme in nörblicheren Gegenden frei macht, welche in füblichen gebunden wurde. Dringt, wie im atlantischen Meere, ein

denn

wärmerer Meeresstrom nach Norden, so werden die westlichen Winde auch zur Erwärmung der Küsten beitragen. Die über dem tropischen Afrika aussteigenden Ströme werden, wo sie nördliche Breiten berühren, diese ebenfalls erwärmen; aber ihnen sehlt. die bei dem Niederschlag begleitender Tämpse frei werdende Wärme, welche die vom Meere aussteigenden Lusiströme ausszeichnet."

geichnet." Moch bestimmter brückt sich Dove in best 1852 erschienenen, gehalwollen Werfe: Die Berbreitung ber Wärme auf ber

Dbeifläche ber Erbe erläutert durch Ssothermen, Thermissel Isanomalen und Temperatureurven 2 (S. 17) über den Einfluß von Afrika aus: "Bei den Jahres Isothermen zeigt sich, daß, wo die tropische Zone sest ift, tie darüber

temassigte de liegende gemäßigte wird falte suff eine erhöhte Temperatur erhält. Luft einen biefem Sinne entsprechen ber festen Grundflache bes tropischen Ufrifa's bie converen Scheitel ber europäischen Ifothermen, ber überwiegend fluffigen in West- und Oftintien die concaven Scheitel Amerifa's und Ufiens. Man hat baber bie in Ufrifa aufsteigenbe, in höheren Breiten berabfinfende Luft als Grund angegeben für bie verhaltnismäßige Milbe Guropa's; babei aber vergeffen, bag ben europäischen gang analoge Temperatur-Berhaltniffe jenseits ber Felsgellirge an ben Westfüften Amerita's fich finden, wo man fich in der Weite bes ftillen Decans vergeblich nach einem tropischen Testlande umfieht. Auch fonnte biefe Erflarung wenigstens im Winter nicht geltend gemacht werben, wo bie Temperatur bes Inners von Afrifa niebriger als bie bes atlantischen und indischen Dceans ift. Für ben Commer fie anzuwenden, hat ebenfalls für bie eine Ed wierigfeit, welche bie falten Commer Europa's als etwas Bezeichnenbes feines Geeflima's hervorheben, mahrend bie afrifanische

leiner

It Joh Lis

FOR LINE

Hountains

/en

Sommerfhipe boch ben entgegengefetten Effect haben follte. Luft, welche unter bem Mequator aufsteigt, fommt bazu von Punften größerer Drehungegeschwindigfeit; erfährt alfo, je weiter fie = nach ben Polen vordringt, eine besto größere Ablenfung. Weit heutommende Subwinde werden baber auf ber nördlichen Erd= hälfte Beft, ebenfo wie weit heiffommende Nordwinde zulet Dft. Luft, welche über Afrika aufsteigt, trifft beswegen eber Afien als Europa; die Wiege unferer füblichen Winde ift aus biefem Grunde nicht bie Sahara, fonbern Weftindien."

7 Nach ber specielleren Kenntniß, welche man in neueren Beiten von ben Bindesrichtungen, befonders an ben Ditfuften Affiens und ben Westfüsten Amerifa's erlangt hat, fann bas fältere Winter-Klima bes öftlichen Littorals allerdings nicht vorjugsweise westlichen Winden jugeschrieben werden, die über einen mit Schnee und Gis bebedten Continent hinwehen und ihre Kälte ben Oftfuften mittheilen. In Ochotof und auf ber (200 Halbinfel Kamtschatfa find bie Nordost-Winde überwiegend. In Tigilff ift bie mittlere Windesrichtung, genau bestimmt, S 540 D. Erft in Irfutst weben NNW : Winde steben Monate bes Jahres hindurch. "Dbgleich, fagt Erman, "bie gefammte ober burchschnittliche Warme Menge, welche Orte an ber Oftfufte von Affen erhalten], noch beträchtlich fleiner ift als für benfelben Parallelfreis in Europa, und zwar felbst in feinen öftlicheren Theilen; fo ift fie boch schon wieder weit größer als im Innern des nord-affatischen Continents, namentlich aber unter bem Meribian von Jafutst. Die Rächte ber warmsten Jahredzeit find an ber affatischen Dittufte bei lat. 590

36' fast genau so milbe als an der amerikanischen bei 38° 56', wo man Wein und Oliven gewinnt. Bei Ochotft find bie feltenen Barme-Berhaltniffe burch häufige Trübungen bebingt."

bervorfieben, möbrent bie afelfanifdie

Abolf Erman, Reife um bie Erbe Bb. II. G. 67, X Bb. III. S. 20, 24, 27, 179 und 564/ Wenn aber auch enn berfelbe Subwest Wind, welcher bem wentlichsten europäischen Theile bes Alten Continents bas feiner geographischen Breite zufommenbe Klima milbert, nicht bis zu ber Dfitufte hinweht; fo ift boch bentbar, bag ohne eine Luftbewegung, welche an einer Windfahne bemerfbar wird, bie über großen Schnee= und Gismaffen im Meridian von Jafutst erfalteten Luftmaffen burch Contact und Mittheilung, wie fie elaftischen Fluffigfeiten eigen ift, nebenliegende Luftschichten erfalten. Iln ber Dittufte von Nordamerita fagt Kampy (Lehrb. ber Meteorologie Bb. II. S. 42), "find bie westlichen Winde bie Landwinde, wie in Dft-Affien; bei ihnen erfolgt schnelle Berbunftung, und bie Temperatur finft/ mabrend bie öftlichen Binde Dampfe mit fich führen, beren Barme beim Rieberschlage bie Temperatur etwas erhöht."

triffe: "ob die von mir seit viesen Jahren angeregte Frage betriffe: "ob die räumlichen Verhältnisse der die Tropenzone aussfüllenden Continental-Massen zu den Ländern in der gemäßigten und kalten Zone; ob der Umstand, daß Afrika im Süden von Guropa liegt das Klima des letteren Welttheils märmer machen har mehr Freight, Prosesson wit vielem Rechte darauf ausmerksam gemacht, daß die Ablenkung nach ND, welche jeder unter dem Aequator aussteigende Luftstrom durch die Rostation der Erde erseidet, möhr das östliche Assen als Europa tressen würde. Ich glaube aber erinnern zu können, daß der Wissel dieser Ablenkung als Total Effect schwer genau zu besseiche ist aus den den Negugtan weit westlicher gegen Assen zu verneiche ist aus den dem Negugtan weit westlicher gegen Assen zu verneiche ist aus den dem Negugtan weit westlicher gegen Assen zu verneiche

The state of the s

neights lift aus ben bem Hequator näheren Theilen als in ber the holm in fix weden I have bring to was the training of the late of the files our both the warments theiling to the standard from the theoretis has the training to the standard from the theoretis has the training to the standard from the standard

(Abolf Erman, Reife um die Erde Bb. II. G. 67, X Bo. III. S. 20, 24, 27, 179 und 564/ Wenn aber auch berfelbe Gubwest Bind, welcher bem wentlichsten europäischen Theile bes Alten Continents bas feiner geographischen Breite gufommenbe Klima milbert, nicht bis ju ber Ditfufte binmebt; fo ift boch bentbar, bag ohne eine Luftbewegung, welche an einer Windfahne bemerfbar wird, bie über großen Schnee= und Gismaffen im Meribian von Jafutff erfalteten Luftmaffen burch Contact und Mittheilung, wie fie elaftischen Fluffigfeiten eigen ift, nebenliegende Luftschichten erfalten. Un ber Ditfufte von Nordamerita fagt Kamps (Lehrb. der Meteorologie Bb. II G. 42), "find bie weftlichen Winde bie Landwinde, wie in Dft-Affien; bei ihnen erfolgt fchnelle Berbunftung, und bie Temperatur finft/ mahrend bie öftlichen Winde Dampfe mit fich führen, beren Barme beim Rieberschlage bie Temperatur etwas erhöht."

Person die von mir seit vielen Jahren angeregte Frage betriffe:-, ob bie raumlichen Berhaltniffe ber bie Tropenzone ausfüllenden Continental-Maffen zu ben ganbern in ber gemäßigten Ime falten Bone; ob ber Umftanb, bag Afrifa im Guben von Europa liegt bas Alima des letteren Welttheils wärmer mamein Freight, Professor Dove, mit vielem Rechte barauf aufmerksam gemacht, daß die Ablenkung nach ND, welche jeder unter dem Aequator aufsteigende Luftstrom durch die Rotation ber Erde erleibet, mehr bas öftliche Affen als Europa treffen wurde. 3ch glaube aber erinnern zu tonnen, bag ber Winfel biefer Ablentung als Total - Effect fcwer genau zu beftimmen ift, ba bie Ablentung weit westlicher/gegen Afien Tgeneiges ift aus ben dem Mequator näheren Theilen als in ber nördlichsten Sahara, welche ben Raum zwischen ben Parallelen







adem in fair violen Johns beminht gowing bing - dat Obro Falche they & 2 10 Lde . Willastoft any father of the my



(Abolf Erman, Reife um bie Erbe Bb. II. G. 67, Bb. III. S. 20, 24, 27, 179 und 564// Wenn aber auch berfelbe Sübwest-Wind, welcher dem westlichsten europäischen Theile bes Alten Continents bas feiner geographischen Breite gufommenbe Rlima milbert, nicht bis zu ber Oftfufte binwebt; fo ift boch bentbar, bag ohne eine Luftbewegung, welche an einer Bindfahne bemerfbar wirb, bie über großen Schnee= und Gismaffen im Meridian von Jafutst erfalteten Luftmaffen burch Contact und Mittheilung, wie fie elaftischen Fluffigfeiten eigen ift, nebenliegende Luftschichten erfalten. IIn ber Ditfufte von Nordamerita fagt Kampy (Lehrb. ber Meteorologie Bb. II. G. 42), "find bie westlichen Winde bie Landwinde, wie in Dft-Affien; bei ihnen erfolgt fchnelle Berbunftung, und bie Temperatur fintt/ mahrend bie öftlichen Winbe Dampfe mit fich führen, beren Barme beim Riederschlage bie Temperatur etwas erhöht."

triffe: "ob die von mit seit vielen Jahren angeregte Frage betriffe: "ob die räumlichen Berhältnisse ber die Tropenzone aussfüllenden Continental-Massen zu den Ländern in der gemäßigten med kalten Zone; ob der Umstand, daß Afrika im Süden von Europa liegt bas Elima des letteren Welttheils wärmer machen barauf ausmerksam gemacht, Prosessor wit vielem Nechte darauf ausmerksam gemacht, daß die Ablentung nach ND, welche seder unter dem Aequator aussteigende Luststrom durch die Rostation der Erde erleidet, mit das östliche Assen als Europa tressen würde. Ich glaube aber erinnern zu können, daß der Winkel dieser Ablenkung als Total-Effect schwer genau zu bestimmen ist, da die Ablenkung weit westlicher gegen Assen zu neiges ist aus den dem Aequator näheren Theilen als in der nördlichsten Sahara, welche den Raum zwischen den Parallelen

游性。







von 700 und 170 ausfüllt, ja gegen Aegepten hin als libysche Bufte ben 31ten Grad überfteigt. Dazu erftredt fich ein Theil von Beft-Afrifa 9 Langengrabe weiter gegen Beften als bas meftlichfte Europa. Die relativ nördlicheren und westlicheren Theile von Afrifa find am meiften geeignet warme Luftftrome nach Europa gelangen ju laffen; und ein Bewinn an Barme von Dit-Affen wurde auch auf bas öftliche Europa wirfen. Mit ber Erwarmbarfeit bes Bobens burch Infolation lebhaft beschäftigt auf meiner subameritanischen Reise und spater mit Arago in ber Umgegend von Baris wurde ich von ber 3bee angeregt, bag bie afrifanische Luft (bie Sabara allein hat über 126100 geographische Quabratmeilen, ift also an Flacheninhalt 21/2 mal größer als das Mittelmeer i) eine der Worn quellen für unferen Continent fein fonne. Gir John Berfchel 2 hat in Cup-Afrifa in ber Nahe ber Capftabt bie Temperatur Lugfar per Bobens bis 1590 Fahr. ober 700,/5 bes hunderttheiligen Thermometers fteigen feben. In ber Tropengegend habe ich ben weißen Granitsand in ben Llanos von Calabogo (lat. 80/ 56') bis 570, 2, bei ben Cataracten von Mappures (lat. 50 13')

Sumbolbt, Voyage aux Régions fquinox. T. III.

bis 600 /3 Cent. burch Sonnen-Ginftrahlung erhitt gefunden. 3

<sup>2</sup> Outlines of Astronomy 1849 p. 218. »According to the account of Captain Sturt's exploration in Australia, the ground was like a molten surface, and if a match accidentally fell upon it, it immediately ignited. « Sir John Herschel glaubt, daß eine fleine Reibung (gegen Sandförner) in the act of withdrawing the lucifer match zur Entzindung beigetragen haben fann, da diefelbe durch Druck auf einer weichen Fläche 212° F. (100° C.) Wärme bedark.

3 humbolbt, Voy. aux Régions équinox. T. II. p. 376. In Maypures am Orinoco war die Luft gleichzeitig 29°, 6 G. Bis 3 Uhr Morgens war die Temperatur des Sandes bis 36°, die der Luft nur bis

260 gefunten.

lieber bie mittlere Luft-Temperatur ber Sahara in ber heißeften und falteften Jahreszeit find wir noch in größter Unwiffenheit; benn Beobachtungen einzelner Tage in Maximum und Minimum fonnen bei verschiedener Windesrichtung nicht entscheiben. Wir fennen nur nach Monaten und Jahreszeiten bie Temperatur einiger bewohnter sublicherer Orte, beren Temperatur-Berhältniffe ich and Soum (Tableau du Climat et de la Végétation de l'Italie 1839 p. 21) und Dove (Temperaturiafeln über erbreitung ber Barme und ihre periodische Beranderungen 1848 G. 42) in eine Tafel zusammengestellt, und mit westindischen Winter- und Commer-Temperaturen verglichen habe. Wenn es erlaubt fein fonnte aus biefen fleinen Gruppen von je 4 Jahlen Mittel gu gieben, fo wurde, wie fcon Dove bemerft hat, bie Jahredzeit (December, Januar, Februar), welche man in ber gemäßigten Bone Winter nennt, im tropischen Afrika falter als im tropis fchen Amerika fein (boch nur in bem unbedeutenben Berhalt= nisse von 240, 19 zu 260, 1); dagegen erreicht aber ber warmste Monat des Jahres in Afrika (wohl als Folge der Infolation in großen baumlosen Wenen) eine auffallend hohe Temperatur von 300 und 330, 17.

Coin oprofous Tyrotinus now due Shoisandbrifus, way cam tourson, vind confortant una notagan day Baflan za filgen; up Myb Conclus dia Baflan diff our sincandary).

The Cinfart dia flagual on the or war wing year this farming dia fortan diff our wing gain this farming dia Jostung diff our wing out of forther fin flaguals on the ord wing out of forther forther forther diagrams of fund wing

| Afrika                          | Monate:<br>Dec., Jan.,<br>Febr. | Monate:<br>Suni, Juli,<br>Aug: | Jahres:<br>Mittel | wärmster Monat<br>(alles nach centigr.<br>Thermometer) |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Christianborg<br>lat. 5° 24'    | 270,4                           | 299,0                          | 270,2             | 29°,2                                                  |
| Rufa<br>lat. 12° 51'            | 23,8                            | 28,7                           | 28,2              | 33,7                                                   |
| Niger (Quorra)                  | 28,8                            | 29,0                           | 29,3              | 31,7                                                   |
| Robenh (Darfur)<br>lat. 14º 11' | 19,9                            | 30,0                           | 26,5              | 30,3                                                   |
| Amerifa                         | Dec. , Jan. ,<br>Febr.          | Juni, Juli,<br>Aug.            | Jahr              | wärmster Monat                                         |
| Gumana<br>lat. 10° 28'          | 270,0                           | 280,2                          | 27°,4             | 290,2                                                  |
| St. Thomas<br>lat. 18° 21'      | 26,5                            | 28,1                           | 27,3              | 28,6                                                   |
| Ringston<br>lat. 18°            | 25,9                            | 27,4                           | 26,7              | 27,5                                                   |
| Lortola lat. 18° 27'            | 25,1                            | 27,1                           | 26,0              | 27,8                                                   |

|=a

Eine große Sonderbarfeit des mittelsfrikanischen Klima's ist es aber, daß bisweilen plötzlich eine Kälte eintritt, wie die selbe in anderen Tropenländern ganz ungewöhnlich ist. Wenn in Westindien (Santo Domingo, Jamaica, Guadalupe und Martinique) die Luft-Temperatur nächtlich, ja bei Sonnen-Ausgang, nicht tieser 1 als die 180, 5 oder 190, 0 herabsinkt;

ber havana, wo in ber größten Intensität ber Nordfurm bas Thermometer

wenn ich in Gumana i in vielen Monaten nie ein Minimum unter 200, 8 bemerft habe, bas aber von ben Einwohnern fcon mit bem Ramen ber Ralte bezeichnet wird; fo hat bas gegen Clapperton auf bem Wege von Rufa nach Cavatu im Lande Sauffa (ohngefahr lat. 130) im December bas Waffer mit Cieftuden belegt und beim Aufgang ber Conne bas Thermometer auf 50, 6 fteigen feben. Mein fibirifcher Reifebegleiter Ehrenberg 2 fand in Dongola (ohngefähr lat. 190/51) bei Nordwind auch im December 30 /1. Trop biefer fehr anomalen, gufällig und felten eintretenben Erfaltungen, und bes Anscheins einer in Bergleichung mit Cumana und Westindien relativ geringeren Mittelwärme ber Monate December, Januar und Februar!, welche die obige fleine Tabelle barbietet; bleibe ich boch geneigt zu glauben, bag von gleich großen Räumen ber Aequinoctial=Zone, die mit Meerwaffer ober mit Continen= tal-Maffen erfüllt find, die letteren im gangen Jahr eine grö-Bere Menge von Barme bergeben; bag bie Aequator-Gegenden in der nördlichen und sublichen Semisphäre ba mehr warmend wirfen, wo fie, wie in Afrifa, in Gubamerifa und Auftralien, continental als ba, wo fie, wie in der Gubsee, in der Mitte

bis 701/2 herabbrudt (T. III. p. 378), hat Ferrer in einer ichonen breis jahrigen Beobachtungereihe baffelbe nie unter 160,4 gefunden.

1 A. a. D. p. 315.

3 humboldt über bie Saupt-Urfachen ber Temperaturs Berfdiedenheit G. 9/ Diefe fo fonderbaren Erfaltungen ber Luft in einer tropischen Bone verlieren gar nicht von ihrer Anomalie burch hupfometrifche Bedachtungen. Des Aftronomen Bogel gang neue Barometer-Meffungen lehren, daß im Gentrum von Afrita ber Gee Tichad in Bornu (nahe bem Lande Sauffa) nur 800 Fuß über bem Meeresspiegel lliegt. Die Erhebung ber Bufte im DB bes Gees fand Bogel nur zu 1200 Fuß. Da Rhartum nach Ruffegger 1525 Fuß Sobe erreicht, fo fann bie Sobe, in welcher Ehrenberg fich befand, wohl auch nicht beträchtlich (unter 1000 Fuß?) gemefen fenn.

Find bes Englischen und bes atlantischen Meeres, oceanisch find. Wenn wir Beobachtungen über bie Mittel=Temperatur ber großen Cahara-Fläche von Jahren und Jahreszeiten befäßen, fo wurden die in der Tabelle gegebenen Resultate wesentlich verandert werden: doch in geringerem Maage, als ich ehemals vermuthet hatte, weil, mas bem Dcean, einer biaphanen, tropfbaren Fluffigfeit, an Erwarmbarfeit burch Ginftrahlung abgeht, burch "bas ju Boben Sinfen ber erfalteten Waffertheile beträchtlich erfest wird. I Aus ber Gesammtheit ber täglichen, fast stündlichen Beobachtungen, welche bie Frucht ber Weltumfeglung von bu Petit Thouars gewesen find, folgt, baß bie Temperatur bes Meeres, welche beim Berfinfen bes Continents von Afrifa baffelbe Areal erfüllen würde, in ber Aequinoctial-Zone eine Temperatur zwischen 26°, 6 und 260, 9 haben würde, 2 Sollte bie analoge Continental : Temperatur von Mittel-Afrika im Mittel 29° übersteigen?

Da ich fruh erfannt habe, wie wichtig bie Kenntniß ber Binter-Temperatur bes atlantischen Dceans für bie Klimatologie von Europa fei, und ba numerische Angaben barüber in gebruckten Schriften ganglich fehlten, fo habe ich, mahrend eines langen Aufenthalts in Frankreich, besonders von 1817—1826/ oft Gelegenheit gefunden geubte Beobachter, welche in ben ver-Schiebenften Jahredzeiten nach ben Kuften von Nordamerifa, nach

Duperrey sur la tendance constante L'eau de conserver sa température, eine mir veranta site itobet, in Fumboldt, sel. (2) trago in den Compter rendus de l'a Tiences J. IX. (1839) 1. 310.

ber havana und Beracruz ober nach Rio Janeiro fegelten, mit Thermometern ju verfeben, die von Gay-Luffac, Arago und mir forgfältig geprüft maren. Um Firpunfte, b. h. Clemente au erhalten, ohne beren Befit unfere meteorologischen Lehrgebaube fo lange grundlos geblieben find, ift bie Brufung bes Thermometer wie die Anwendung genauer aftronomischer ober deronometrischer Drisbestimmung in bem burchsegelten Meeresftriche, unbedingt nothwendig. Mehr als 700 Beobachtungen haben mir bie Marima und Minima, fo wie bie mittleren Temperaturen ber Commer- und Wintermonate in bem nörblichen Theile bes atlantischen Meeres von 00 bis 450 Breite gegeben. 1 Arago und ich legten einen befonderen Werth auf bie genauen 19, und General Baubrand, ber Generals Baubrand, ber In Januar 1826 nach den Antillen gijng Nund bef mit Instrumenten versehen war, welche vor ber Abreise mit benen bes Parifer Observatoriums verglichen waren. Der General fant bas Meerwaffer in lat. 460 42', long 150 55' ju 120 6; 24/432. in lat. 410 32', long. 200 15' zu 140 /21. 3ch erwähne hier ber Temperatur ber Dberfläche bes Waffers, fern vom Gulfstream und bem Ginfluß ber Untiefen im Monat Januar:

1 S. eine Tabelle von 118 ausgewählten Resultaten der verschiedensten Monate in der Relat. hist. T. III. p. 519—521: in welcher alle Temperaturen nach dem hunderttheiligen Thermometer, wie in der vorliegenden Abhandlung über die Meeresströmungen angegeden sind. In der strücken Arbeit vom Jahre 1827 über die Haupt-Ursachen der Temperatur-Berschiedenheit sind dagegen die Grade die des ach sigtheiligen Thermometers. Die Länge ist vom Meridian von Paris gerechnet, wenn nicht eine andere Bestimmung ausdrücklich bemerkt ist. Die Seemeilen (ein leider! in unser Sprache sehr unbestimmter Ausdruck!) sind zu 60 auf einen Aequatorial-Grad gerechnet: also französische milles marins, deren drei eine lieue marine ausmachen. Die geographischen Meilen steelen 15 auf 1°.

182

17.8

/i

fer FS/h

inum floop ift. Jem neratur

| les    | Geogr.<br>Breite | Temp. H<br>Meeres<br>(Januar) | Luft=Temperatur<br>(Zanuar) | Unterfchied |
|--------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|
| anhit! | \45°             | 12°,3 G.                      | Mailand 0°,6 C.             | 11°,8 G.    |
| 9      | 40               | 14,5                          | Rom 7,3                     | 7,2         |
|        | 35               | 16,9                          | Malia 13,8                  | 3,1         |
| THE    | 30               | 18,7                          | Cairo 14,2                  | 4,5         |

Den Winter-Temperaturen bes Meerwassers an der Oberstäche habe ich die correspondirenden Januar-Temperaturen von Städten beigesügt, die ohngesähr unter gleicher Breite liegen. Die Unterschiede sind in dem Parallel von Maistand sast 12°, und nehmen mit der Entsernung vom Aequator sehr schnell ab. Nur sehr selten habe ich gesunden, daß im Januar zwischen 45° u 50° Breite die Meersemperatur dis sehrerabgesunsen ist. An der Nordwest-Küste von Norwegen, zwissichen 65° und 70° Breite, ist die Temperatur des Oceans an der Oberstäche noch 4°, und ist wenn auf dem niedesen Continente

don den Gefrierpunft finst. 2 Un einer Dittüste (der von Labrador)

1 n. L. Jah Tustab . Temp- der Monate fehon viele Gr.

1 Maury's Sailing Directions for 1853 p. 270: sin dem sehr kalten Winter von 1850, wo lat. 42°—50° das Meer eine Temperatur von 8°—6° Cent. hatte. Dove's vortressliche Jothermen-Karten der Monate geben für die Mitte des atlantischen Oceans etwas weitlich vom Meridian der Azoren, sast wie ich, für lat. 38° die Temperatur von 15°, aber für lat. 40° und 45° den Ocean um mehrere Grade kälter als ich: 10° schon in lat. 41°. Ich sücke mich auf Meereswärmen des Parallels von 45°: im Januar 1822 Sabine 12°,9; im Jahr 1826 Bandrand 12°,8; 1826 Martin 12°,2; 1820 Alaman 10°,2. Die letzte Temperatur erhielt sich bis lat. 46°49'.

2 Sabine, Pendulum Experiments p. 456.

1192.

Is bus water 10 (Sun Afflis)

19/1

140年

ist bereits zwischen 57° und 58° Breite ber Unterschied ber Sull. Land = und Meerluft im Winter, im Mittel/12° bis 1401/26

Die Genauigseit bieser numerischen Elemente ist burch die Beobachtungen, welche der große Geograph Major Rennell breißig Jahre lang über Richtung, Schnelligseit und Temperatur der Strömungen im atlantischen Ocean gesammelt hat, auf eine merkwürdige Weise bestätigt worden. Das wichtige Werf: An Investigation of the Currents of the Atlantic Ocean, and between the Indian Ocean and the Atlantic, ist endlich im Jahre 1832 nach den hinterlassenen, freilich etwas fragmentarischen Papieren des würdigen Mannes erschienen; aber leider ohne übersichtliche Tabellen und ohne Ausstellung der mittleren Resultate. Um diesem Mangel abzuhelsen, habe ich aus seinen Karten solgende Winter-Temperaturen in denjenigen Theilen des Oceans, welche von dem warmen pelagischen Flusse, dem Guls-stream, entsernt sind, zusammengetragen:

Mus biefen Resultaten fann man burch Interpolation ableiten 1 für ben Januar:

Mennell 8°,6 9. (10°,7 E.) 9°,0 N. (11°,2 C.) 450 40 ° 11°,3 R. (14° C.) 11°,6 R. (14°,5 C.) 35° 12°,5 M. (15°,6 C.) 13°,7 M. (17°,1 C.) 0 1 1 30° 0 14°,2 M. (17°,7 C.) 15°,0 M. (10°,7 C.)

Die Uebereinstimmung biefer, aus gang verschiebenen Beobachs tungereihen gezogenen Refultate ift innerhalb eines Reaumur's fchen Grabes; und um fo auffallender, als, nach Rennell's eigenem Beständniß, er gar feine besondfre Aufmertsamfeit auf bie Bergleichung ber von ben Seefahrern angewandten Thermometer hat wenden fonnen. Diefer lette Umftand icheint ben von mir erlangten numerifden Clementen einigen Borgug gu geben. Bo nicht burch Strömungen Baffer verschiebener Breiten unb alfo verschiebener Temperaturen gemischt werben, ift bie Gleich= heit, ber Meereswarme in berfelben Jahredzeit fo groß, baß

Der 3wed meiner Reife nach England im Jahr 1827 mar haupt-Lalle Le fachlich ber , Mefultate über bas Maximum ber winterlichen Erfaltung bes atlantifden Decans zwifchen 40° und 48° D. B., Die ich felbft gefammelt, mit benen bes Major Rennell zu vergleichen und, falls bie Manufcripte bes trefflichen Dannes, wie man bamale beforgte, nicht gebruckt fourben, numerifche Elemente, die fur die Klimatologie von Europa fo wichtig find, ber Bergeffenheit zu entreißen. Rennell theilte mir bamals mit: Deeres-

Temperatur im Winter und Commer Diese Winter-Resultaie sind um 14 Rentmar niedriger als die Resultaie;

welche ich aus bem 1832 erschienenen Werfe ziehe: mahricheinlich, weil ber franfe und bejahrte Mann ben meteorologischen Untersuchungen ziemlich - fremd war und bei meinem bamale furgen Aufenthalte in Loudon nicht Mittelgahlen aus allen feinen Beobachtungen gezogen hatte.

Tur Entrau Alounum dur Juilau 8-6 n. ú.
Det Nouver dur Durimal Lorista nom Tular
ler. abnoratus: 620 Fahr. (1636 C.)
Tes F. (200, 5 C.)
Tes F. (230, 8 C.)

3. B. in der Subsee ich auf Flächen, die größer als Deutschland sind, mehrere Tage hinter einander keine Differenzen über 1° bis 1°,8 bemerkt habe. Man traut kaum seinem Auge, wenn man diese gleichmäßige Bertheilung der Wärme in so weiten Räumen des Flüssigen beobachtet.

y C

Die eben ermittelten Bahlen bieten ben beffen Beweis für bie, unfere europäische Binterfalte milbernben, feuchten Beftwinde bar. Bir find ju bem unerwarteten Resultate gelangt: baf in ber Breite bes nörblichen Deutschlands, felbft außerhalb bes Golfftrome, bie Dberflache bes atlantischen Dceans eine Binter-Temperatur hat, welche (nach Gambart's Beobachtungen)/ bie mittlere Januar-Temperatur von Marfeille um 30,6 übertrifft, ja ber mittleren Januar=Temperatur von Balermo nach Marabitti's Beobachtungen gleichfommt. Go langfam ift bie Erfaltung einer großen Waffermaffe, fo wirtfam bas Berabfinten ber erfalteten Waffertheile/ober bas Beftreben alles Berschiebbaren (Fluffigen), trop bes großen Berluftes burch Barme-Strahlung und Berbunftung, bie Erfältung ber Dberfläche gu vermindern. 2 Das Minimum ber Meeres-Temperatur in ber gemäßigten Bone fällt, nach scharffinnigen Untersuchungen von Ramp mar nicht in ben Januar, fonbern in ben Februar und Unfang bes Monats Marg; aber bie Unterschiebe ber mittleren Temperaturen von Januar und März find faum 0°,3 R.: alfo bei ber Bergleichung, bie uns bier beschäftigt, ju vernachläffigen.

18

1/7

F3,

Der General Baubrand, welcher im Januar 1826 von

<sup>1</sup> Marfeille: Mittel-Temperatur bes Jahres 14 °,1 C., bes gangen Binters 6 °,0; Balermo: 17 °,2; Winter 11 °,4.

<sup>2</sup> humboldt, Fragmens/asiatiques T. II. p. 558.

<sup>3</sup> Lehrbuch ber Meteorologie Bb. II. G. 115.

Breft nach Capenne absegette, fand mit einem won Arago verglichenen Thermometer bas atlantische Meer genau:

Breite 46° 42' und Bar. Länge 15° 55' am 18 Januar 9°,7 R. (10°,1 C.)

" 45° 12' " " 17° 37' " 19 " 10°,3 k. (12°,8 C.)

" 43° 18' " " 19° 38' " 20 " 10°,5 k. (13°,1 C.)

also/noch wärmer, als ich oben für diese Parallelen angegeben. Eben so war nach Cap. Sabine in Br. 47° 30′, also ohnsgefähr in dem Parallel von Zürich und Inspruck (bei 9° 50′ mestl. Par. Länge) das Meer im Januar 1822 noch über 49° K. (9°,3 C.). Diese Resultate verdienen schon derhalb besondere Ausmerksamkeit, weil Winter-Beodachtungen der Meers Temperatur in hohen Breiten selten erlangt werden; und wenige Beodachtungen, mit wohl geprüften Thermometern angestellt, einer großen Zahl unsücherer, nur durch zusällige Compensationen sich ausgleichender vorzuziehen sind. Die große Masse neuer Resultate, welche die physische Erdbeschreibung der Reise des Hern Abolph Erman verdankt, lehrt, daß auch die Nordsoste Küste des Alten Continents den Einsluß des Meeres auf die Erhöhung der Temperatur erfährt. 2

Der die Winterfälte des Continents milbernde Einfluß bes Meerwassers wird, in dem atlantischen Oceane, beträchtlich ershöht durch den, der Bewegung nach schon von spanischen Seefahrern aus dem Ansang des 16ten Jahrhunderts und von Strancis Drake, der Temperatur nach zuerst von Franklin und Blagden ersorschten Golfstromes welcher, von Westwinden begünstigt, tropische Früchte und Saamen der irländischen und norwegischen Küste zusührt. Seine Temperatur ist zwischen den

<sup>&#</sup>x27; Pend. Exper. p. 429.

2 S. bie Anwendung von Erman's Beobachtungen in Kamta Bb. II.

S. 589.

## 3.7 Vol 16 Courter also 406 und 408 nach Reaumer oker 10 big 11 Fahrenheit Sche Grade ---

Barallelen von Borbeaur und Cabir (wenn man alteren Beobachtungen bie neueren von Cap. Undrew Livingston, Robb und Beaufort beigablt) im August und September, alfo in ber beißeften Jahredzeit fur bie Meereswarme, gwifchen 190 und 220 R. (230,7-270,5 C.): wenn außerhalb bes pelagischen Sromes in berfelben Beit bas Meer 140,4 und 170,2 bath alfo 40,6 und 40,8 Reaumuffde ober 10 bis 11 Fahrenheit'sche Grabe falter ift. Gelbft mitten im Winter, im 3anuar 1820, ift von Rapier noch ber Golfftrom 1500 englische Seemeilen von feinem Musbruch aus bem merifanischen Meerbufen entfernt, in 390 Breite und 6501/2 westlicher Lange 150.5 befunden worden: wenn außerhalb des Stromes, in biefer Breite, bem Meere im Januar 110,3 jugehoren Differeng wieber

mg) Um in biefer Abhandlung die merifanisches ober Floridas Golftrömung, bas größte Phanomen biefer Urt, welches ber Drean barbietet, in einem Umfang und in einer Allgemeinheit gu betrachten, beren fie aus Mangel gleichmäßig vertheilter Beobachtungen und forgfältig mit einander verglichener Inftrumente nicht fähig war, werbe ich bie Resultate zusammenftellen, welche ich felbst auf 5 Ueberfahrten: von ben Ruften von

40,2 R., fait 100 F.

Das ift bas Refultat ber von mir gefammelten Bevbachtungen, wenn bie Temperatur bes Junius auf bie bes Auguft reducirt mird; die Rennell's fchen geben für August-Temperatur außerhalb bes Gol stromes bei 44° und 36 ° N. Br., 14°,7 und 16°,4 R.: alfo 4°,3 und 5°,6, im Durch= fchnitt auch gegen 5 ° Differeng mit ber Commer=Temperatur bes Golf= Strome. Es ift leichter bas Maximun Diefes Stromes als bie Temperafur ju bestimmen, welche gleichzeitig außer bemfelben berricht, ba bie marmen Baffer bes Golf strome fich bieweilen Tweftlich von ben Agoren verbreiten oder burch eine Gegenströmung (Counter-Current) in tas Baffin geftogen werben, welches fich weftlich von ber langen Fucus-Bone, gwijchen 35° bis 40° R. Br. und 45° bis 57° weitl. Lange ausbehnte. aliate Javas Co more offices and grangement

17 12

Baria und Caracas nach ber Savana, von ber Savana nach Laem Lo Inio zinu und Cartagena de Indias, von Beracruz nach ber Infel Cuba, von biefer nach Philadelphia, und von Philadelphia nach bem Musfluß ber Garonne; im antillischen Binnenmeere, im Golf von Merifo, im Canal von Bahama, und im atlantischen Deean von ben Ruften von Gub-Georgien bis gur Bant von Reufundland und ben Agoren, in verschiebenen Jahred-Beiten /gefammelt. Der erfte Unftof, bas Saupt = Mobil biefer ungeheuren Strömung ift in ber fublichen Semifphare und zwar/ an ber oft-afrifanischen Rufte bei Mabagascar zu finden. In bem Canal von Mozambique und von ber Gubspite way Mabagascaf aus bewegen fich in ber Richtung gegen SW und WSW bie Waffer bes inbischen Oceans gegen Cap Ratal, bie Algoa-Bay und bas Borgebirge ber guten hoffnung mit einer Bewalt, bie ichon bem Marco Bolo burch arabifche Seefahrer wohl befannt Tvar. Gie werben von ber Rabel : Banf (Banco das Agulhas, ober Lagullas-Banf ber Englander) in nordwestlicher Richtung abgewendet 1 und, mit Mequatorial-Baffern

· Gublich von ber Nabel Bank ift eine Gegenftromung in fuboftli= der Richtung; auch ift gu bemerfen, baf an bem Gubweft: Enbe von Afrifa bei bem Borgebirge ber guten hoffnung ein Theil ber Waffer gegen NW, nach Brafilien, ein anderer langs bes westrafrifanischen Rufte gegen NNB fließt, und biefer Rufte folgt bis nabe bem Mequator, unfern bem Gop Lopes, wo bem fub Afrifanischen Strome ber nord Afrifanische ober Guinea : Strom in fubofilicher Richtung entgegenfommt. Diefer Bechfel ber Richtung giebt bem Langengrabe, in welchem bie Linie burchichnitten werben foll, in ber Schifffaful nach Buenos Ayres ober nach bem Cap eine große Wichtigfeit. Durch ben Ginfluß ber Jahreszeiten und ber, an ber Grenze bes Guboft-Baffate herrichenben Winde wird bieweilen bie Bormal - Richtung (gegen RB und BRB) mitten im atlantischen Decane amifden Gub-Afrifa und Brafilien fonberbar veranbert. Abmiral Krufenftern, beffen icarffinnige Untersuchungen fo viel gur Renntniß ber Stromungen beigetragen haben, erfuhr vom Borgebirge ber guten hoffnung bis St. Selena eine Bewegung ber Baffer gegen GD (Rruf. Reife

gemifcht, gegen bie brafilianische Rufte, und zwar gegen ben am meiften vorfpringenben 1 Theil norblich vom Cap St. Auguftin, getrieben. Diefes Sinbernif leitet bie Stromung ber Rufte von Guyana Tin RB folgend, in bas antillische Meer, und so auf oft beschriebenem Bege (gegen bie G-R gerichteten Ruften ber Mosquitos, Berapaz und ber Halbinfel Ducatan anprallenb) nach einem großen Wirbel im merifanischen Meerbufen, burch bie Bahain - Strafe gegen bie Gubfpipe ber Bant von Reufundland und bie westlichften ber Azoren.

In bem hier geschilberten Busammenhange ber Phanomene ift nichts Supothetisches; und wenn man bie Lage und bie Entfernung ber Agoren : Gruppe von Mabagascar in Betrach: tung gieht, und fich erinnert, bag jener Wirbel unter gewiffen Umftanden, von Norbweft : Winden begunftigt, warme Baffer

III. S. 264). Collte unter gewiffen langwirfenben meteorologifcen Berhältniffen der von Cap. Beaufort erforichte Southern Connecting Current, welcher die Baffer von Triftan Acuta gegen ben Gubrand ber Rabel Bant (alfo gegen DED) treibt (Rennell p. 38), fich bisweilen nördlicher verbreiten?

Der gegen Often am meiften vorspringenbe Theil bes gangen Reuen Continents (benn Gronland ift ein abgesondertes großes Bofar-Land) fällt nach Rouffin und Given, zwischen Dlinfa be Bernambuco (norblich vom Cap Ct. Augustin) und Cabo Bratco, alfo gwifden Br. 70 6' unb 8º1'. Wenn weit füblicher, icon bei Borto Frances (Br. 90247'), ja faft von Rio Real (Br. 11º 27') an, bie Waffer gegen Norben ftromen; fo ift es wohl nur, weil fie nachgezogen werben nach bem Puntt, wo bie Schnelligfeit burch Repercuffion junimmt: eine Wirfung, bie man auch in bem Contour ber nabelfant, an ber Gubfpige von Afrifa, wahrnimmt, Imo bie Strömung neben ber Batt (außerhalb berfelben) bem Umriffe ber Bobenhebung folgt. Die Gegend ber brafilianischen Rufte, in ber bie norbliche Strömung fich von ber fublichen trennt, ift zwifden Can Calvabor (Bahia de todos os Santos) und Riolifees, zwischen 13 " und 15 " fubwichtig if ale licher Breite: Tein Bendepunft, welcher filt die Schifffate fo wichtig ift als ber an ber afrifanifchen Rufte in ber Bay von Biafra, zwifden Fernando Bo und Cap Lover.

Ti

& Mero Lu

n ben Golf von Biscaya und tropische Früchte nach Norwegen treibt: so erstaunt man über die Berwickelung und lange Fortpstanzung der Bewegung im stüssigen Elemente. Würde durch irgend eine Natur Girchlitton die Landenge von Panama durchbrochen und in eine Straße wie die von Gibraltar verwandelt, so zeigten sich die Folgen davon gleichzeitig in den Bahama-Inseln und an der Ostfüste von Assen; das ganze System der Strömungen wäre geändert, slache Continente vergrößerten sich, und über dem gesunkenen Meeresspiegel ragten neue Etlande hervor.

Rennell hat, aus Mangel guter Beobachtungen, die Ansicht verbreitet, als wäre das lange wirbelnde Umhertreiben
der Wasser im Golf von Merifo die Hauptursache der
hohen Temperatur, welche die Florida-Strömung noch an
den nördlichsten Küsten der Bereinigten Staaten zeigt. Der
scharssinnige Mann gesteht selbst, daß er bloß in der heißesten Jahreszeit gemachte Beobachtungen und nur aus dem
nordöstlichsten Theile des Golfs von Merifo (zwischen dem
Ausstuß des Mississpi und der Havana) gefannt habe; und
von dem allgemeinen Grundsaße ausgehend, daß alle eingeschlossenen Weere eine sehr erhöhte Temperatur haben, vergißt
er die Wirtungen zusammengedrängter Untiesen und erkaltender
Nordwinde. Folgende Betrachtungen werden zur Berichtigung
bieser Ansichten dienen

Wenn auch mit Recht und, wie ich glaube historisch erwiesen zu haben, selbst von sehr früher Zeit an die erste Beranlassung zu ber nordöstlichen Bewegung der Wasser an der östlichen amerikanischen Küste in den Stoß geseht wird, welchen, fast in dem Parallel von Loango der fübliche Lequinoctial-Strom

| H . Gennell p. 267.

gegen bie westlich vorspringende Rufte von Brafilien macht; fo muß man boch trop aller Unalogie ben Ruftenftrom von bem Borgebirge St. Augustin, wie bie Bewegung bes gangen antillischen Meeres nicht mit bem Golfstrom verwechseln, ber in abgefonderten Betten recht eigentlich erft im Parallel bes Cap Catoche von Ducatan und bes Cap Can Antonio ber Infel Cuba beginnt, in bem merifanischen Meerbufen freift und fich burch höhere Temperatur auszeichnet vor ruhenben ober entgegengefest bewegten Waffern flugartig begrenzt, fig burch bie Bahama-Strafe bis jur Bant von Neufundland bewigt, von ba, weniger scharf begrenzt und fich gegen NO und ED verzweis gent , theilweise einen großen Wirbel bitter. Analogien machen feine 3bentitat; und bie Geftaltung ber [feften Continental-Maffen, welche fich über bie Dberflache bes Fluffigen erheben und burch bie Drientirung ber verschiedenen Theile ihrer Umriffe Richtung und Starfe ber Bewegung mobificiren, giebt jeber Strömung einen eigenthumlichen Charafter. Wo bie flugartigen, bie Continental-Maffen verlaffend, in bas weite, offene Meer gelangen, werden fie unbestimmter und wechselnber in ber Berbreitung, oft nur burch thermische Berhaltniffe erfennbar. Da die nähere Kenntniß ber letteren ber Hauptgegenstand Dieser Arbeit ift, so beginne ich mit bem antillischen Meere, bas fammt bem mericanischen Meerbufen uber 58000 geographische Quabrat meilen einnimmt: um burch ein wichtiges numerisches Resultat au zeigen, wie bewundernswurdig gleichmäßig in febr verschiebenen Gruppen von Jahren bie mittleren Winters und Commer-Temperaturen großer Meeresflachen gefunden werden bei ausfclieflicher Unwendung genauer Inftrumente. Eine mubevolle Arbeit, bie ich 1825 befannt gemacht habe und bie fich allein auf Beobachtungen aus bem erften Biertel bes jegigen Sahr-

Far,

I Salme

In and

+/1

11/1/2

hunderte grundete, ergab mir 1 bie mittlere Jahred-Temperatur ber Dberfläche bes antillifchen Meeres (ohne ben mericanischen Thermometers: wovon das Minimum von 25°,5 ben Monaten November und December, bas Marimum von 270,5 ben Do= naten Februar und Marg zuzugehören fchien. Berr Charles Sainte-Claire Deville2, in feiner vortrefflichen Arbeit über bie Jahres, Binter und Commer - Nothermen bes antillifden Meeres, indem er fich auf eine lange Reihe gang anberer, von 1834 bis 1851 angestellter Beobachtungen ftust, finbet: "baß ber Aequinoctial = Strom bei feinem Eintritt in bas antillische Meeresbeden eine mittlere Bahres : Temperatur von 260, 7 (Winter 260,0; Sommer 270,5) hat; baß ber Strom, inbem er bas gange Beden burchftromt, feine Commerwarme behalt, aber an mittlerer Winterwarme abnimmt. Gine folche Uebereinftimmung war faum ju erwarten; und ich bemerfe babei, baß meine Mittelgablen allein burch Beobachtungen erhalten find,

Nouveau Continent T. III. p. 516—518. Bergl. für bas eigentsliche Becken ber Antillen, also für bas Meer süblich vom Parallel ber Straße von Jucatan, eine, 50 Beobachtungen enthaltende Tasel, mit Angabe der Quellen wie der Orfs und Zeitbestimmungen, p. 514; und für den atlantischen Ocean in gleichen Breiten öftlich von den Antillen (105 Beobachtungen) p. 520.

Observations sur la température des eaux à la surface de la Mer des Antilles, du Golfe du Mexique et de la portion voisine de l'Océan Atlantique (avec la Carte des Lignes isothermes de l'anné, des mois de Déc. à Mai et de Juin à Nov. 1852); in ben Comptes rendus de l'Acad. des Sciences T. XXXV. p. 823—827. Die Hauptquellen waren, außer dem Schaße von Maury's Wind and Current Charts, die Beobachtungen von Cap. Owen und Barnett am Bord des Thunder 1834—1848, die des Cap. Bérard 1838 und 1839, die vom Berfasser selbst mit wohl verglichenen Thermosmetern gesammelten von 1840 die 1851.

/ts

+à

welche ich in bem Antillen-Meere zwischen ber Kufte von Paria, ben Inseln Santo Domingo und Jamaica, bem mericanisch en Borgebirge Catoche und bem Rio Sinu selbst angestellt und theilweise eingesammelt habe.

Der Anfang ber Ruftenftromung bes nörblichen Brafiliens und ber Gunana, b. h. die Gegend, wo ber fub-atlantische Meguinoctial-Strom gegen ben amerifanischen Continent ftoft, ift nicht, wie man gewöhnlich fagt, bas Cap St. Augustin. Es liegt berfelbe ohngefahr einen Grab fublicher: bei Porto de Barra grande, nach Rouffin's und Givry's Karte von 1826 in lat. 90 2', norblich von Porto Francez. Sabine fanb vom Cap San Roque bis Trinibab: erft 250,5; bann unter bem Neguator 260,2; in lat. 30 und 50 R, wo bas gegen RD ausftromenbe Baffer bes Amagonenfluffes am weiteften vorbringt, 270,2 bie 280,8; und lange ben Ruften von Capenne, Baramaribo, Demerary, ben Mündungen bes Orinoco 220,7 und 280,2: alles im Monat Auguft. 1 Die warmften Gegenben bes antillischen Meeres, in ben Grengen, welche ich bemfelben oben bestimmt habe, liegen: 1) norblich von Guabeloupe: gwi= fchen biefer Infel, St. Chriftoph, Antigua und ber Barbabe; 2) in bem tiefen Bufen zwifchen Beragua, Banama, ben Münbungen bes Atrato und Rio Sinu, welche ich in einer fturmischen Jahreszeit besucht Dort ift bie mittlere Jahres-Temperatur bes Meeres 260,8 und 270,7. Die faltere Bone gir ift biefber fleinen Antillen, beren minbere Meereswarme berdah Rabe ber Ruften bes feften Lanbes zugefchrieben wirb, wo eine

Gabine's zahlreiche Beobachtungen, auf eine ber großen Atlas-Karten von Redell getragen; und Pendulum Experiments p. 438. Bon ber Insel Trinibab bis Kingston auf Jamaica fand Sabine immerfort 83° F. (28°, 2 C.): also eine ohngefähr um 1'/2 Grad größere Meereswärme als die mittlere Temperatur dieses Theils des Antillen-Meeres.

le.

|nn|

Beihe von Sandbanfen ber Rufte folgen und Urfach ber Erfaltung finb. 1 3ch wurde aber nicht bem Ausspruch von Des ville im allgemeinen beipflichten, wenn er fagt: que la température des eaux croît toujours à mesure qu'on s'éloigne des Côtes. MEin recht merfwurdiges und nicht genug beachtetes Bhanomen ift die Unterbrechung ober vielmehr gangliche Umfehrung bes oft-weftlichen Aequinoctial-Stromes an ber Nordfufte ber Tierra firme. Gine folche Umfehrung, bie 15 ober 20 Lage bauert und gar nicht mit bem Mondwechsel gusammenhangt, tritt hauptfächlich in ben Monaten September, October und November ein. Schiffe, welche von ber Guapra nach Porto Cabello bestimmt waren, fonnten, felbft wenn ber Binb trok noch aus Dften wehte, nur mit Muhe gegen die öftliche Stromung anfampfen. Diefe corriente por arriba (ber Strom nach oben 2) wird von ben Ruftenfahrern ben Nordweft-Winden im Golf von Merico, welche fich fublich vom Cap Can Antonio bis nach bem Banco de la Vibora und ben Caymanes verbreiten, jugefchrieben: ob mit Recht? ba jene Nordweft-Sturme mehr bem Fruhjahr als bem Berbfte 3 jugehören. Die Umfepung

1 3ch habe biefe Erfaltungen in bem antillifden Deere gemeffen auf ber ichmalen Cantbant, welche fich von Tabago nach ber Grenabe bingieht; auf ben Banfen um bie Infel Margarita, bie Salbinfel Araha und Maniquarez, bie Insel Biritu; um bie Felsinseln Caymanes, großen Banco de la Vibora, in ben Jardines und Jardinillo, sublich von Cuba. S. mein Voyage aux Régions équinox. T. I. p. 213 und 275, T. III. p. 329-330, 467, 471, 476, 478, 502 und 506. 3ch halte biefe Busammer ft. llung von Temperatur : Beobachtungen auf Untiefen ifte nicht umvichtig für biejenigen, welche einmal meine und bes scharffinnigen Deville's Arbeiten nach Jahren fortfegen wollen.

2 Regell glaubt wichtige Folgerungen für bas relative Niveau ber earibischen' und mericanischen Golfwaffer aus biefer Corriente de arriba . Biehen zu fonnen; Investigation of Currents p. 148.

5 Sumboldt, Essai politique sur la Nouv. Espagne T. I. p. 50.

Lengua Tital una tuana que graparel

bes Mequipoctial-Stromes beginnt gewähnlich mit einer Binbs ftille; bieweilen aber auch, wenn ber Offivind noch heftig blaft, fieht man biefen allmälig in vollen Weftwind übergeben. habe bemerft, bag bie regelmäßigen frundlichen Bariationen bes Barometers (Ebbe und Fluth des Luftmeeres) mahrend Diefer anomalen Erscheinung feinesweges unterbrochen werben. Alehnliche und noch merkwürdigere Phanomene ber Umsetzung von Meeresftromen bietet ber ichon valber wegen größerer Meereswarme bezeichnete, tiefe Bufen gwifchen bem Darien und ben Schneebergen von Santa Marta bar 1; wie ber Canal Viejo Jauch nördlich von Cuba, in welchem bie Waffer gewöhnlich von ber havana nach Matangas, bisweifen aber auch viele Tage lang umgefehrt fliegen. In bem weftlichen Theile bes antillischen Meeres, welchen ich auf einer Ueberfahrt von Batabang burch bie Jardines und Jardinillos nach ber Munbung bes Rio Sinu und Cartagena de Indias beschifft ftoft ber Lequinoctial In Strom weftlich von ber Sefanilla und Provibence an bie bon Guben nach Norden gerichtete Mosquito-Rufte, und bringt, burch ben Wieberftand in feiner Intensität ansehnlich vermehrt, bei bem Borgebirge Gracias & Dios tief weftlich in ben Bufen von Sonduras ein, um von ba aus, fu norblich gerichtet, bie öftliche Rufte ber halbinfel Ducatan bis jum Borgebirge Catoche ju verfolgen. In biefer gangen weiten Meeresftrede awifchen ben Meribianen von 830 bis 780 fant ich wieber bie Barme ber Waffer Nord nach Suben 260,6; 260,8; 270,2. Sublich von ben Ruften von Canto Domingo hatte ich ein Jahr fruber, als ich bas erste Mahl bie große Bank von la Vibora (Pedro

Bergl. Humboldt, Relat. hist. T. I. p. 543, T. II. p. 104, /#

bank) in ihrer ganzen Länge burchstrich, zwischen Cap Beata und Cap Abacou nur 25°,5 und 25°,8 gefunden.

Alle gelangen sun zu der nördlichsten Grenze des antillischen Meeres, zu dem Canal von Ducatan, zwischen dem östlichsten Worgebirge der Halbinsel dieses Namens und dem vestlichsten Ende von Cubal Pefer Punkt wird als der Anzeiller fang des Golfstroms betrachtet. Die Geschwindigseit der nördstroms ist am größten in der Mitte des Canals:

1½ die 2 englische miles in der Stunde. Er bildet den Ginzang zum mericanischen Busen: den man als ein kleines Binzeiller gang zum mericanischen Dessenungen betrachten Ichn: eben sie ehemalige Berbindung der großen Antillische Meer durch die ehemalige Berbindung der großen Antillen, deren höchste Gebirgstheile nache zustammen liegen und durch eine Reihe mertwürdiger Untiesen, die zu einem Anschluß an das Cap Gracias Dios zu leiten schweiner (gleich dem vormaligen Zustande

"»Lersqu'on considère sur une carte la proximité des hautes terres de St. Domingue, de Cuba et de la Jamaque qui avoisinent le Windward Channel, le prolongement de la péninsule occidentale de Leogane et des Cayes de St. Domingue, la position de l'îlot Navaza et du banc des Hormigas, entre les caps Tiburon et Morant; enfin cette chaîne d'écueils qui se suivent depuis les Grenouilles (las Ranas ou Morant Kays) Portland Rock le long banc de la Vibora, le Baxo Nuevo, la Serranula et Quita Sueno vers la Sonde de los Mosquitos et le Cap Gracias I Dios: on ne peut méconnaître, dans ce système d'îlots et 2/2 de bas-fonds, la trace presque continue d'une arête de soulvement dirigée du Nord-est vers le sud-ouest. Cette arête et l'ancienne digue qui liait, par l'écueil de Sancho Pardo et les lles de las Mugeres et du Contoy, le Cap Saint-Antoine de Cuba au, Cap Catoche du Yucatan, divise la grande Mer des Antilles/en prenant ce nom dans toute sa généralité, en trois bassins partiets. Le plus ancien est désigné, depuis longtemps, par le nom de Gotfe du Mexique; l'intermédiaire ou bassin central, limité au sud par une digue entre la Jama que

Zienterteis

bes mittellanbifchen Meeres), in mehrere fleinere Beden getheilt benfen fann. Die fub-nörbliche Strömung füllt nicht ben gangen Canal von Ducatan, ben gangen Raum zwischen ben zwei nice brigen Borgebirgen Catoche und San Antonio aus. Dem letsteren genähert fand ich im Marg-Monat bie Temperatur ber ruhigen Baffer 240,6; bie Strom-Enden 260,7. In berfelben People Gegend facto Cabine 1 im Monat October 270,7 und 280,0/ Der größere Theil ber fub norblichen Stromung bewegt fich aber langs ber Rufte von Ducatan um bas Borgebirge Catoche. Mein Freund, ber gelehrte mericanische Staatsmann, Lucas Maman, ber auf meine Bitte auf einer 60tägigen Binters reife vom Savre nach Beracruz mit febr Jenau berichtigten Inftrumenten ununterbrochen Meers und Lufts Temperatur beobachtete, trat in ben mericanischen Golf an ber Seite bes Borgebirges Catoche ein. Er fant 12 geogr. Meilen nörblich von bem Borgebirge am 20 Februar bas Meermaffer nur ju 25°, mahrscheinlich als Folge ber Jahreszeit und ber Einmischung von falten Baffern ber naben Untiefen. Auch bie Rarte

et le Cap Gracias Dios, pourrait être appelé la Mer d'Honduras, Cause du golfe de ce nom qui en fait partie; le bassin/
méridional, compris entre les Petles Antilles et les côtes de
Venezuela, du Veragua et du pays des Indiens Mosquitos,
formerait la Mer des Caribes. C'est un phénomène bien digne
d'attention que de trouver les éruptions et les roches volcaniques modernes distribués sur les deux bords opposés de ce
dernier bassin, aux Petites Antilles et dans Costa Rica et le
Nicaragua, non sur les bords nord et sud dans les Grandes Antilles et sur la terre ferme. Je reconnais de même dans notre
Méditerranée Europe les vestiges de trois anciens bassins par
la proximité de Rhodes, de Scarpanto (Carpathos), Casos, Candie et Cerigo, comme par celle du Cap Sorello de la Sicile, de
l'île Pantelaria et du Cap Bon d'Afrique. Gumbolbt, Relat.

T. HI. p. 236 und 506.

Pendulum Experiments p. 450.

von Deville giebt für die Winter-Temperatur des Meeres in dieser Nähe der Küste nur 24° bis 25° an. In der ganzen Sonda (los Baxios de Campeche) fand Alaman im Mittel die Temperatur des Meeres nur zwischen 22°,5 und 23°,7. Ich gebe seine Bruchtheiles an, weil die zu diesen in der Tropenzone, besonders in offenem Meere, die Temperatur ost in Arealen halb so groß als Frankreich sich gleich bleibt. Bei dem Cap San Antonio wendet sich die Strömung nach der Nordweste Küste der Insel Cuba hin, also gegen die Untiese de los Colorados, gegen Bahia Honda, die Havana und Matanzas. In dem Canal viejo de Bahama sept berselbe Strom weiter von Westen in Osten sort die zum Banco de los Roques (Salt Kry Bank), einer Untiese von großem Umsang, welche durch durch den Canal von Santaren von der Großen Bahama-Bank

62

Bei ber Anforderung, welche Arago und ich an Herrn Alaman richteten, lag es uns besonders daran Winter-Temperaturen des atlantischen Meeres in dem nördlichen Theil der gemäßigten Zone zu erhalten: in Parallelen, unter denen es auf dem Continente schneit und friert. Ich gebe solgenden Auszug aus dem ungedruckten Schiffssournal von Alaman, welcher mit der kleinen Tabelle (S. 14) zu vergleichen ift:

Tloben 1180

| Winter<br>1820 | Länge<br>von Paris | geogri<br>Breite | Warme<br>ber Luft<br>(Cent. Therm.) | Wärme<br>bes Meers<br>(Cent. Therm.) |
|----------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2 Januar       | 11 0 52            | 46 0 49          | 10 %                                | 13 %0                                |
| 4 "            | 16 8               | 43 11            | 13.1                                | 13.7                                 |
| 5 "            | 18 11              | 41 40            | 15,4                                | 14.4                                 |
| 6 "            | 19 16              | 40 46            | 15,8                                | 15.0                                 |
| 7 "            | 20 2               | 39 35            | 15,0                                | 14.5                                 |
| 8 "            | 20 48              | 38 55            | 16,2                                | 15,0                                 |
| 11 "           | 24 52              | 35 46            | 16,2                                | 15.8                                 |
| 13             | 28 18              | 32 56            | 17.0                                | 17,5                                 |
| 18 "           | 30 20              | 30 2             | 20,0                                | 18,2                                 |

hours +7

getrennt ift, ohngefähr bis long. 82°. Weiter istlich verengt sich ber Canal viejo bis zu 
geographischen Meilen, und in biesem Theile wird die allgemeine antillische Aequinoctial-Strömung von Subosten in Nordwesten (beim Cap Maisy beginnend) vorherrschend. Diese nordwestliche Strömung ist es auch, welche ben Canal von Santaren füllt.

Die Bafferbewegung im mericanifchen Bufen ift, wie man langft erfannt hat, eine freifenbe, lange ben Ruften wirbelnbe. Der Eingang ber Waffer im Canal von Ducatan hat in bem engsten Theile eine Breite von 271/2 geogr. Meilen, mahrenb bie Deffnung bes Musgangs zwifden ber Nordfufte von Cuba und ber Bant de los Martires, im Meribian von Matangae, faum 211/2 geogr. Meilen breit ift. 1 Dazu liegen Gingang und Ausgang bes fleinen Binnenmeeres von WEB in DAD faum 75 Meilen von einander entfernt. Die Strömung geht an ber Rufte bes Continents genau gegen Rorben bei ben fleinen Infeln Cogumel und Conton; bann um bas Borgebirge Catoche gemandert, von Dften gen Beften bis Punta gorda in bem Banco de Sisal bei ber Punta de Palmas; nord-fublich von Punta gorda, burch bie Untiefen von Campeche bis Laguna Terminos; oft-westlich überaus fdwach (ja bei Berackus gang unbemerft) lange ber Kufte von Tabasco bis Alvarado; von SD nach NW von Beracruz bis Tampico, bei ber Laguna

16 dry 7

Indust Se:

Bei diesen Angaben der Entsernungen lege ich meine eigenen Arbeiten zum Grunde: nach denen, wenn die Havana (fanal del Morro) in 84° 43′ 7″ liegt, sich chronometrisch das Cap San Antonio in long. 87° 17] 22″ Matanzas in long. 84° 2′ 49″ ergiebt. S. die Analyse der astronomischen Fundamente meiner Carte de l'Ile de Cuba 1826 (Atlas géogr. et physique Pl. 23) in meiner Rel. hist. T. III. p. 580—592. Die Positionen von Florida sind der General Chart of the West Indies vom Cap. Ant. de Mayne entnommen.

M. v. Sumbolbt, ffeinere Schriften. II.

+I (großub i)

Wood and Agree there

de Tamiagua; von Guben nach Norden gerichtet über bie Munbung bes Rio del Norte binaus bis zur Barra de San Bernardo, Galvefton und Sabine River. Un biefer gangen westlichen Rufte bes mericanischen Bufens ift bie fud-norbliche Strömung, besonders zwischen lat. 240 und 260, zwischen Soto la Marina und dem Ausstuß bes Rio del Norte, sehr von ber Richtung ber Winde abhängig; ja an ber nörblichen Rufte mifchen Galrefton und bem Gubweft. Pag bes Ausfluffes bes Miffifippi herricht vorzugeweife langs ber Rufte ein Strom von Dften nach Weften. Wir haben fur die Bermaneng biefes ber Schifffahrt fo binberlichen Gegenstroms ein febr gultiges Beugniß, bas bes erfahrenen Beter Mafters von Liverpool. 1 Bon Galveston an langs ben Ruften von Tefas, ber Luiffana und Alabama ift bie Norbgrenze bes großen Meerbufens auf 120 geogr. Meilen ununterbrochen von Weften nach Dften gerichtet. Im Dien bes Miffisippi wird bie Wirfung einer west-öftlichen Strömung erfannt. Bon bem Wenbepunft Apalachicola (lat. 300 3') an geht ber Golfstrom in fast nord-fühlicher Richtung (genauer NNB-CED), folgend ber weftlichen Rufte ber

I will w

¹ Journal of the Royal Geogr. Soc. Vol. XV. 1845 p. 236. Es wird der Gegenstrom den dort herrschenden Sudost Winden und der Anhäusung tes sich stauenden Fluswassers, welches aus der südwestlichen Mündung des Mississpri ausstromt, zugeschrieben. Der Fluß hat etwas unterhalb Neus Orleans 2425 engl. Fuß Breite; und eben dort (bei Memaster's plantation) in hohem Wasser 100, etwas nördlicher (bei Sauve's plantation) 135 Fuß Tiefe. Er giebt, das discharge by the Atchasalaya mitgerechnet, nach Messungen vom J. 1851 in jeder Secunde dem mericanischen Meerbusen 1280000 engl. Cubissus süschen Wassers. In jedem Cubissus sind nach Prof. Riddell's genauen Versuchen

1 3000 feste Erbtheile enthalten. S. bie vortreffliche Schrift bes Civil 3nogenieur Charles Ellef: the Inundations of the Missisipi and Ohio, Philad. 1853, p. 29, 32, 43 und 69.

Sia in 3 de große Tyarrang nuruiinduic mondau Commi? Halbinset Floriba, bis jur Spige berselben, Sable Point ober Punta Tancha (lat. 25° 3') genannt. Das Cap Floriba liegt bei Miami, 47' nörblicher (lat. 25° 50'), an ber östlichen Küste von Floriba, bem South Bemini auf ber großen Bahama-Bant Ligegenüber.

In den vielen Abhandlungen, welche über die thermischen Berhältnisse des Golfstroms erschienen sind, wird die Wärme der Meereswasser im Golf von Merico um vieles höher angegeben, als Deville dieselbe aus Mittelzahlen, die aus langen Reihen von Beobachtungen gezogen wurden, bestimmt, Man hat disher nicht gehörig die Jahreszeiten unterschieden. Die sichersten und unbestreitbarsten Elemente jeder gründlichen Unterssuchung über die Meereswärme sind genaue Angaben der höchsten und niedrigsten Temperatur, die man gesunden, wie der Bersbreitung dieser Maxima und Minima über große, geographisch wohlbestimmte Areale. Ich habe benuben können: meine eigenen Temperatur-Beobachtungen auf einer Uebersahrt von Veracruz

i 1+++

Jum it

Die Schiffswege, welche bei ben Ueberfahrten befolgt werben, finb von großer Bichtigfeit. 3ch bin mitten burch ben Deerbufen gefahren nordlich fast im Meridian von Neus Orléans, bis lat. 2601/2. Maman hat ben Parallel von 220 14' nicht überschritten; und hat, ben Untiefen naher geblieben, boch bas Thermometer nicht unter 24 0,3 finten, auch nicht hoher ale 26%,4 fleigen feben. 3ch fand zwischen long. 98° und 94° immer gegen 21°. 7; aber öfflicher, zwischen long. 93° und 89°, immer 2201/, bis 240,3 am Enbe bes Februars. herr von Planis hat in zwei Bunften/long. 93° 29' und lat. 23° 4', wie long. 97° 50' und lat. 20 ° 570) meine ein = und = breißig Jahre fruhere Fahrt burchichnitten. Wir fanden an fast gleichen Puntten: er am 28 3an. 24°,/3, ich am 13 Mary 22 °,/8; er am 30 3an. 22 °/4, ich am 8 Mary 22 °,/8. Es war im letten Fall, wo mein Beobachtungeort in Lange nur 68, in Breite 37 Minuten verschieden mar, vollkommene Ibentität; im erften Fall, wo ber Stationenterschied in lat. 101/2, in long. nur 13 Minuten betrug, 10 1/2 Differenz.

V Tynliku Silogae

2 Traffin

T:

In in long. nur 13 Minuten bes |= | = | |

Les fiels win 24 verit ; ain Tynseitan finitus

Sun Grit das Sua Nour mino

Singly narfearam

nach ber Havana im Monat März 1804, die von Lucas Alaman im Februar 1820 und bie von C. von Planis im Januar 1835. Alle brei find bisher ungebrudt geblieben, haben aber, ergangt burch Schiffsjournale aus Sommermonaten (Juni bis Muguft), im Jahre 1833 ber Afabemie vorgelegt werben fonnen. Das allgemeine Refultat, auf Centefimal= Grabe reducirt, war für die mittlere Jahred Temperatur bes mericanischen Meerbufens, 250,4. Deville findet die Meereswarme bes Jahres ohngefahr ju 250,7 namlich in vielen Theilen bes Bedens eine Jahres Jotherme von 250,5; in anderen von 260,0. Die Binter-Temperatur giebt feine Karte ju 220,5 und 250,0 an. Die warmfte Sommer-Temperatur ift nach ihm 280,34 Diefe hohe Ifotherme bes Meerwaffers bilbet fonberbar genug ein fleines Dval in ber Mitte bes Bedens (lat. 2503/4, long. 9301/2), fast zwei Grad weftlich vom Meridian ber Miffisippis Munbung. Es ware intereffant, aufzufinden, ob nicht in ber Folge ber Zeiten biefer fleine Barme-Bol (fo nennt Deville jenen, etwa 18 geogr. Meilen langen Raum ruhenber und barum ftarfer erhigter Baffer) feinen Ort veranbert. hohe Temperatur zeigt fich nur noch einmal etwas füblicher, in long. 8603/4: und zwar nahe an bem Ausgang bes Binnenmeeres, weftlich von ber Tortuga-Untiefe. Wenn man biefe numerischen Resultate mit benen bes antillischen Meers (bie Benennung im ftrengen Ginne bes Borts genommen) vergleicht; fo ergiebt fich, bag bie mittlere Jahreswarme bes letteren Meeres nicht geringer, fonbern hoher als bie bes Meerbufens ift: Die Sommerwarme geringer, Die Winterwarme betrachtlich

-1-07F)

merifantijder Meer ber Merrbufen Antillen 25°,7 Cent. 260,7 Temperatur bes + Jahres Auc 27,9 27,5 Sommere 23,7 26,0 Binters

Warmende Potengen find, außer bem freisenden Golfftrome, bie einschließenden naben, theilweise fandigen und burren Ruften: fälteerregende die faft interbrochene Zone von Untiefen, welche funu besonders an ihren Ranbern, nach meiner Erflarungsweise, bie oberen Waffer mit ben tiefen mischen; bie falten Norde, eigents lich Nordwest-Sturme, welche von bem Berbit- bis zum Frufjahre - Mequinoctium wuthen, befonders im Marg und April: auch in ben Monaten, in welchen sie schwächer sind, burch bebeckten himmel die Insolation vermindern und die Wirfung der Untiefen Baffer erhöhen. // Ghe wir die Strömungen bes Golfs von Merico verlaffen, ift hier noch ber Meffungen bes frangösischen Ingenieurs Bouffin zu erwähnen, ber im Dienste ber Bereinigten Staaten unter Leitung bes Generals Bernarb das Niveau des Meerbusens um mehr als 3 Fuß höher als bas bes atlantischen Meeres an ber Ditfujte von Floriba, bei ber Mündung bes St. Mary River/zu finden glaubte. Es war ein Canal projectirt, der biefen Fluß mit dem von Apalachicola, welcher in ben Meerbufen einmundet, verbinden follte. 2 Arago hat schon Zweifel über bas Resultat Dieser Operation geaußert,

1 Ueber die Borboten ber Nordfturme (los Nortes) habe ich um: ständlich gehandelt im Essai politique sur la Nouv. Espagne T. I. p. 289. Gelignere, aber febr gefahrbringende Morbfturme, Die nortes del hueso colorado, ericheinen zwischen Mai und August.

Bouffin, Travaux d'améliorations intérieures aux Etats Unis d'Amérique 1834 p. 239.

9 (wit drong)

quetweller ar In

weil man an beiben Endpunften nicht bie Höhen ber Ebbe und Fluth, sondern bloß bas Niveau der Ebben mit einander: also nicht die mittlere Höhe der Wasserspiegel, verglichen hatte.

Be nachbem man ben erften Unftog bes Mequinoctial-Stromes an ber brafilianischen Rufte und fo ben allgemeinen Bufammenhang ber atlantischen Bafferbewegung, ober hauptfachlich nur ben Ausfluß ber Stomung aus bem mericanischen Meerbufen langs ber Weftfufte von Floriba ins Muge faßt; wird ber Anfang bes Golfstromes gu bim Borgebirge Catoche an ber Rufte von Ducatan ober in ben Canal verfett, welchen ber schmale, von Beften gegen Dften gerichtete Gurtel ber Untiefen de los Martires mit ber Nordwest = Rufte von Cuba bilbet. Der Sprachgebrauch hat bie lettere Unficht fanctionirt. ber eben genannten Richtung (eigentlich WSW gen DND) zieht fich von ben Tortugas - Klippen an ein schmales Riff von Sanbbanfen und Felsen über Isla de Pinos, Marques, West und Sombrero Keys (in lat. 240 1/4) gegen bie Spipe ber Halbinfel von Floriba bin. Der öftliche Theil bes Riffs führt bei ben spanischen Seefahrern ben Namen von los Martires. In bem Meribian von Sable Point wendet fich allmälig, ber Richtung ber öftlichen Rufte ber Salbinfel folgenb, bas Florida Reef am Cayo largo gegen Norben und schließt fich mit bem Cayo Biscayno, an bem engen Theile ber Bahama-Strafe, an das Cap Florida an. Der oft-weftliche Theil ber Untiefen-Reihe fteht ber Norbfufte von Cuba zwischen Matangas und Bahia honda (wo mit bem Banco de Isabela bie Untiefe von los Colorados beginn gegenüber, und bilbet einen 17 geogr. Meilen breiten Canal. In meinem Werke Essai politique

len Len

<sup>&#</sup>x27;Arago im Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1836 p. 320.

sur IIIe de Cuba habe ich biefe Configuration ber Ruften, welche fur bie Savana, einen ber größten Sanbelsplage bes Neuen Continents, von Wichtigfeit ift, umftanblich behandelt. /Ehe ber eben bezeichnete, von Weft nach Dit gerichtete Canal fich in ben Canal von Bahama einmundet und eine fub-nordliche Richtung gwifden ber Rufte von Floriba und ben beiben Banten von Bahama nimmt, erhalt er einen beträchtlichen Bufluß burch ben Canal von Santaren aus bem bitlichen Theile bes Canal viejo: einen Buffuß, welcher feinen Ursprung ber Aequinoctial Strömung im norblichen Theile bes antillischen Meeres verbanft. Die ifolirte Salt Kay-Bank (bas Placer de los Roques ber Spanier) wird in Dften von bem Canal von Santaren begrengt. Die Bahama Strafe (Florida Gulf and Street) zwischen lat. 250 und 270 1/2 hat 37 Meilen Länge; fie ift am engiten vom Cayo Biscayno nach South Bimini. hat eine Berengung von 9 geogr. Meilen. Da bie Beichwinbigfeit bes Golfftrome best 80 bis 96 engl. miles in 24 Stunben beträgt, fo ift in einem Rorbfturme, welchen ich bafelbit erfahren, ber Wellenschlag von einer ungeheiften Sohe. die fleine Bahama Bant enbet, fast bem Fort Lauderdale gegenuber, ift bie Bahama : Strafe fcon 15 geographische Meilen breit. Bon biefer End Deffnung ober Mündung ber Strafe an ift ber Golfftrom gang von Guben nach Rorben flangs ber Rufte Gud- Carolina's bis jum Parallel von Charleton und Cap Roman, gerichtet. In biefem Parallel (lat. 33'0) anbert ber Golfstrom feine Richtung. Er folgt ber Rufte nur, fo lange fie von SW nach ND gewandt ift: also nur bis zum Cap. Hatteras (lat. 35 0 14'); aber von ba an, wo bie Rufte ihre norböftliche Richtung gegen Cap henry und Cap/ Sinlopen in eine fast fub = norbliche andert, verfolgt ber Golfftrom

III Alguz

16

Te

Por distant Verry was a superior

15 aber

14

9 Getnahe Part ganz den früheren Compaß Strich SW gen ND: und geht, fich mehr und mehr von ber Rufte 1 entfernend, burch / das freie Meer. In etwas mehr nörblicher Wendung erreicht er (lat. 40° 1/2) ben suböftlichen Rand/ ber Bank von St. George und einen Theil ber Bant von Nantudet. Die Begend biefer Untiefen ift ein wichtiger Wenbepunft bes Stromes: ber fich plotlich nach Often und in einer etwas öftlicheren gange nach D 110 R wender um die Gudspige der Bant von Reu- /2, fundland zu erreichen. Die gegen Often gerichtete Wendung bes mächtigen Stromes, veranlaßt burch bie Untiefen von Nantudet und St. George, hat eine große Analogie mit ber Wirfung, welche bie Agullas = Sanbbant an ber Gubipipe von Afrika auf die füdliche Abwendung bes oftswestlichen warmen Stromes ausübt, welcher aus ber Mozambique Strafe berabfommt. Solche abwendende Störungen beweisen bie perpendiculare Dide der strömenden Waffer: ba bie eben genannten amerifanischen Untiefen auf bas wenigste 60 bis 80, bie afrifanische im Mittel 100, an einigen Punften 258 Faben tief liegf.

Die Waffer bes Golfftroms, in ber Lange von mehr als 525 geogr. Meilen, in welcher ich biefelben vom Eingang bes Bahama-Canals bis öfilich über die Bank von Reufundland hinaus gesehen, sind tief blau; und ber oceanische Strom contraftirt baburch fehr auffallend mit ben falten, unbewegten

<sup>4</sup> Bu Beiten, besonders im Monat August, bringt boch ein weftlicher Bweig bes, fich von ben Ruften feit Cap Satteras entfernenden Golfftroms gegen die Mundungen bes Botomac (Chefapeaf : Bucht) und Delaware. S. die Beugniffe vom Cap. Bell (of His Maj. Ship Menai) in Rennell p. 155 und 201.

<sup>2</sup> Bergl. die vortreffliche Abhandlung bes Capitans Phil. be Kerhallet (Considérations générales fur l'Océan Atlantique) in ben Annales hydrographiques pour 1852 p. 74.

Baffern, bie fein fluffiges Ufer bilben, und von gruner und grunlich grauer Farbe find. Im mericanischen Meerbufen, welchen ich aber mehr in seiner Mitte burchstrichen bin, ift mir feine Farben : Beranberung bes Mecemaffers vorgefommen, welche ich bem ftromenden Theile zuschreiben fonnte. In biefen füblicheren Breiten, besonders in ber eigentlichen Tropenzone, ift die allgemeine Färbung bes Meers ohnebies ber Regel nach indigelau. Bas außer ber Farbung ben Golfftrom auszeichnet, find bie Streifen von Seetang, welche ibn meift, hauptfachlich auf ber öftlichen Seite, begleiten und feine Richtung angeben; bie Bunahme ber feuchten Luftwarme: welche man fühlt, wie man in benfelben gelangt; bie öftere Rebelbilbung in feinem Gebiete, fo wie es von falten Binben berührt wirb. Die Baffer im Strome find bem Geschmad nach falgreicher als bie Waffer außerhalb beffelben. Die ungeftume Witterung hat mich gehindert bas specifische Bewicht zu bestimmen. Die nachtliche Phosphoredeng hat mir in ben Golfftrom-Waffern oft auffallend groß gefchienen, 3. B. im Barallel vom Cap Sinlopen: obgleich Benj. Franklin bas Gegentheil behauptet (Thermometr. Navig. p. 2). Auffallend ift es, bag bie Ballfische (feines= wege aber bie Saifische) ben Golfftrom meiben, ba fie boch in Meeren ber Tropenzone oft in noch warmerer Temperatur Maury 1 bemerkt mit Recht: "baß biefes Bermeiben leben. bes Stroms um fo auffallenber ift, als berfelbe eine große Menge Mebufen ernährt, und Meeresftrome fonft überall bie

J6

100

'Maury in bem American Journal of Science Vol. 47. p. 179 und North-Brit. review 1845 Nov. p. 248. Die Bersschiebenheit ber Wallsich-Arten übt auch einen großen Einstuß auf die Borliebe, welche diese Thiere für bestimmte Meeress Temperaturen haben; vergl. die interchanten Letters from Whalemen, welche Lieut. Maury in seinen Sailing Directions for 1851 gesammelt hat.

11844

großen Straßen bilden, denen die Cetaceen folgen. Wo unfern der Gruppe der Azoren der Golfstrom bereits sehr erkaltet ist, und die große Masse von Mollussen, welche er auf dem langen Wege aufgenommen, hier, als in der Mündung des pelagischen Flusses, anhäuft, versammeln sich die Wallsische in Menge, um Nahrung zu suchen." Ausgezeichnete nordameristanische Sees Officiere hatten sich durch Messungen überzeugt, daß da, wo die Strömung start ist, die Oberstäche des oceanischen Stromes stets im Durr Durchschnitt eine Converität darbietet. Bei Cap Hatteras soll die Converität, der Niveaus Unterschied der Ränder und der Achse, an 2 Fuß betragen. Der warme Strom selbst ist ost durch sehr schmale, der Achse parallele Streisen kalten Wassers durchschnitten.

12

Troß der zahlreichen Versuche, welche man seit 1776 über die Temperatur des Golfstroms in 80 Jahren gesammelt, hat das Aufsinden von mittleren Werthen doch eine große Schwiesrigkeit, da die Zahlen dei Uedersahrten auf zufällig, unmethosdisch eingeschlagenen Wegen, und in sehr ungleichem Verhältsniß in Hinsicht der Vertheilung unter die verschiedenen Jahredzeiten erlangt sind. Die Marima dieten mehr Wahrscheinlichseit als die Minima dar. Die Geschwindigkeit der Strömung nimmt viel schneller ab als die Temperatur. Das Volum der hicher in

the

"That the Gulf Stream is roof-shaped, higher in the middle and lower at the edges, and that it has a roof-current running from the middle or axial line to either edge, has been proved by experiments of officers of the navy.« A. a. D. p. 120,4, 123 und 131. Bon stiegenden Fischen (Exococtus volitans), welche den warmen, blauen, einströmenden Wassern in die nördlichen Breiten folgten, ist mir von den Matrosen vieles erzählt worden; ich selbst erinnere mich nicht welche bemerkt zu haben. In dem östlichen Theile des atlantischen Deeans (long. 22°—25°) habe ich sie nicht nördlicher als unter dem Barallel von 22° gesehn (Rel. hist. T. I. p. 204).

Dberflache ber Breite, ein nach Winden und Jahreszeiten febr

veranberliches Element, fteht in entgegengefestem Berhaltniffe gu ber Schnelligfeit und ber Beranberung ber Temperatur. Gin Strom, ber fluffige Ufer hat, verandert leicht feine Breite, besonders ba, wo entgegengesette Strome gegen feine Ranber fampfen. Rimmt ber warme oceanische Strom mit einer temporaren Bermehrung ber Gefdwindigfeit gu, fo gefdieht, mas bie Fluffe auf ber Fefte thun: ber Goliftrom tritt aus feinen Ufern und überschwemmt das ihn begrenzende faltere, unbewegte Meer; bie warmen, specifisch leichteren Baffer bilben eine bunne Schicht über ben angrenzenben Uferraumen. Die Erscheinung ift nicht von langer Dauer, und lehrt, bag man nicht immer in bem eigentlichen, gewöhnlichen Bette bes Golfftromes ift, wo man beginnt / warmeres Waffer in demfelben Parallele zu finden. Wenn man allerbings mit Recht behauptet, baß in feinen großen Zügen von bem Eingange in den engen Canal von Bahama bis long. 420, in einer Lange von faft 700 geog. Meiten, bas Phanomen bes Golfftroms conftant ift; fo scheint boch aus ber Bergleichung einer großen Bahl von Curfen, mit genauen, auf Chronometer ober Mond= Diftangen gegrundeten gangen Bestimmungen, ficher hervorgugehin, baß in gewiffen Sahreszeiten ber Strom in beträchtlichen Theilen feines Laufes fein Bette verläßt, und in nahe auf Alfr einander folgenden Jahren feineswegs um biefelben Größen. Die Fragef unter welchen Berhaltniffen ber Strom ben fublichen Theil der großen Bant von Neufundland berührt, wie Les der Fall war, als ich auf der Bant nach unter welchen Berhaltniffen er fich fublicher hinzieht? fann, wie fo viele andere, für ben Berfehr zwischen Europa und Nordamerifa wichtige Fragen, erft bann gelöst werben, wenn mehrere Sahre

n 79 makes

10

局

Janny ganny

基

hinter einander zwei Schiffe, mit Inftrumenten gur Beftimmung ber Geschwindigfeit, Temperatur, Breite und Tiefe bes Golfstroms ausgerüftet, auf Koften einer Regierung 1 verwandt werben Ich fage: zwei Schiffe: bamit erganzt werbe, was jest immer fehlt: bie gleichzeitige Angabe ber Temperatur in dem unbewegten und von Untiefen freien Baffer unter denfelben Parallelen/ als bie, unter tenen Die Bestimmung ber Meereswarme in ber Mitte bes Golfftroms gemacht wirb. 3ch bin mit biefen Ibeen auf bas lebhafteste beschäftigt gewesen während meiner, mehr als fünfjährigen amerikanischen Expedition, auf ber ich bei 4 Neberfahrten (von ber Rufte Cumana's nach ber havana burch bie Strafe von Ducatan, von Beracruz nach ber Havana, von ber Havana nach Philabelphia und von Philadelphia nach Borbeaur) 53 Tage in bem Golfftrome und in Stromungen, Die gunachft mit bemfelben gufammenhangen, auf bem Deere gubrachte und bie Temperatur an 90, aftronomisch ber Breite

Mai bis Juli gemessen habe.

Nachbem wir vom 15 bis 18 März, eingeschisst Tauf ber königlich spanischen Fregatte la O (Capitan Don Miguel Palacios)/ fast in der Mitte des weiterstelles Palacios) faft in ber Mitte bes mericanischen Golfs (lat.

Bergebens habe ich bie Nothwendigfeit einer folden Expedition ichon por 40 Jahren entwidelt (Rel. hist. T. I. p. 72). Die Wendepunfte bei Cap hatteras und Nantudet, Die fübofiliche Beugung gegen bie Noren, bie nach Morben und Morboften (Jeland, ichottifche Infeln, Morwegen) abgehenden Zweige werben besonders bie Aufmertfamfeit auf fich giehen. Die Bergleichungs Temperaturen außerhalb bes marmen Stromes muffen ja fern vom öfilichen und fublichen Ranbe beffelben aufgesucht werben, weil zwischen bem westlichen und nordlichen Rande bie complicirteften Bers haltniffe burch eine zwiefache Urfach ber Erfaltung (Ruften : Untiefen) und bie nord fubliche, arctische Strömung eintreten.

2503/4-2601/4, long. 910 1/2-8903/4) einem heftigen, mit Blipen begleiteten Norbsturm ausgesett gewesen waren (Meereswarme 230,8 und 240,3 Cent.), erreichten wir ohngefahr in lat. 26 0 40' bie Untiefe an ber weftlichen Rufte ber Salbinfel von Floriba. Die Meereswarme fiel allmalig Rachts nach 1 Uhr am 17ten auf 220,7. Weiter fublich, bei ben Basos de la Tortuga und bes Cayo del Marques, wo viel Medufen und Seetang ju feben waren, fand ich bie Temperatur ber weißen, milchichten Sonbenwaffer abwechfelnd 200 und 200,4; aber faum waren wir weiter fublich von ber Conbe de la fortuga ab in ben tiefen und breiten Canal gwischen bem Floriba-Riff und ber Cuba-Rufte bei Mariel gefommen, fo ftieg bas centigrabe Thermometer im Seemaffer auf 25%,2. Da meine Beobachtungen in ben Marg Monat fallen, fd ftimmen fie gang mit Deville's Ifothermen vom Februar bis April überein. Daß im offenen Golfe in ber Rabe ber havana bie Temperatur nicht höher steht, ja wiederum abnimmt, wird mit Recht /27

' Dur bie einzelnen Beobachtungen an Fahrenheitischen Graben, beren / tie ich mich gern ber fleineren Theilstriche wegen bebiente, besonders bei nachtlichen Beobachtungen. Am 18 Marg (1804):

9 Uhr Morgens 680,0 am Curfe DSD gegen die Sonta

69,4 noch nicht gelothet

Mittage 72,2 tiefes Baffer 5 , Abends 70,0 viel Medufen

6 " " 70,8 Untiefe ber Tortuga, 60 Faben

69,3 Untiefe, Grund in 40 Faben.

9 " 69,3 Untiefe, Grund in 40 guben.
Am 19 Marz, als wir die Untiefe gegen S und SSO verlassen, best Mariel gegenüber 77°,8 (25°,8 Gent.) Jund fo biefes Mal unverandert bis

zur Havana. 2/Cabine, ber auf bem Bheafant Mitte Rov. 1822, alfo in einer Feneral Cpoche, wo die Meer-Temperatur warmer als im Marg ift, diese Gegend besucht hat, fah, als er fich ber havana naherte, Die Barme von 28° bis auf 26°,8 C. finfen (Sabine, Pendulum Exper. p. 451). Auch im gangen Monat April 1804 habe ich bas Meer aufferhalb bes Morro

ben beigemischten Waffern aus ben nahen nörblichen Floriba-Untiefen zugefchrieben, welche von ben Binden fublich getrieben werben. Wie wir und ber Meeresgegend naherten, wo im Angeficht bes Weftranbes ber großen Salt Kay Bank, von ben Spaniern Placer de los Roques genannt, bie breite, meftöftlich gerichtete Floriba - Strafe in nord - öftlicher Richtung in bie, hier enge Bahama Strafe einmunbet; flieg bie Temperatur bes Waffers (und von biefer ift hier allein bie Rebe) fcon (in lat. 23 ° 57') auf 26°,5 (80 ° F.). Die Untiefe, von ber bie englische Abmiralität eine Special Rarte burch Cap. be Manne 1825 hat aufnehmen laffen, hat an ihren schroffen Ranbern fleine Infeln: in Weften ben eigentlichen Salt Kay (long. 82 0 43'), in Norben bie Cayos de Perros (Dog Rocks), in Gudoft bie zwei langen Is as Anguila, mit einer Gusmaffer- (nin Duelle! Diefer Raum (lat. 230 1/2 - 250 1/4) zwischen dem genannten Placer, bem Ausgang bes Canal de Santaren, bem Hawk Channel zwischen ben Dit-Floriba : Untiefen und ben Baxos de los Martires gehört wegen ber Complication von oft wechselnden Strömungen (nahe an ber Oftfufte von Floriba geben we nach Gudweft) zu teren, welche am meiften Schiffbruche veranlaßt haben. Die Temperatur flieg um nichts in ben Engen (Narrows) bes Canals von Bahama, ob wir uns gleich aus Beforgniß vor ben Ruften in ber Mitte bes Stromes hielten & In lat. 250 11', wo ich tbei hohem Wellenschlage fühmestlich von ben Is otes de Bimini Wasser schöpfen ließ,

1 dieselber Den

Kom 3 14 ii 1804)

-(niu re!)

ber Savana meist nur zu 25°,8 bis 26°,2 gefunden. Es ist hier nur von Warme-Unterschieden naher Wasserschieden die Rebe; benn ber Breite, in welcher die Savana liegt (23°9'), wurde nach vielen analogen Beobachtungen ohne den Einstuß bes Golfstroms nur eine Meeres-Temperatur von 23°,6 Gent. zusommen. (Rel. hist. T. 111. p. 521.)

after von

war dieselbe wieder 26°,5. Das Marimum der Temperatur, waß man hier im August und September gefunden hat, wird pelchez in vielen Schristen zu 30° (86° F.) angegeben: 2° d. i. zwei Grade des hunderttheiligen Thermometers mehr, als Teville aus so vielen neueren Beobachtungen schließt. Am 6ten Mai Abends, als wir uns östlich vom Golsstrom befanden, und beshalb, in lat. 30° 19' und long. 79° 36', die Temperatur

' Me Cabine auf seiner großen Benbel = Expedition Ende November 1822 burch die Narrows suhr, fand er met bie Meer : Temperatur nicht höher

benn 80° 1/2 und 80°,8 F. (26°,8 und 27°,1 E.).

2 Diefelbe Bahl, 660 F. finder fich bei Mennell p. 186, 260, 348 und 532; Maury/Sailing Directions for 1851 p. 121; Rev hallet, Océan Atlant. 1852 p. 74. Auf ber Stromfarte von Maurn findet man Angaben von 85° F. (29°, 4 E.) in lat. 30° 1/2; ja 84° F. (28°, /8 C.) bei Cap Loofout, faum 12 geogr/ Meilen fublich vom Cap Safferas. Colche anomalen hoheren Warmegrade (mit wohlgepruften Thermometern gemeffen?) können, wo nicht Littoral-Untiefen liegen, auch nicht ber arctifche nor fübliche Strom langs bem Litteral hinlauft, in Commermonaten burch Contact mit fehr oberflächlichen Erbichichten ber Continente verurfacht werben. Die Temperaturen von 87° und 89° F. (30°,5 und 32°,2 Cent.), welche Cap. Livingfton Ende August 1818 im mericanifden Meerbufen beobachtet hat, gehorten bem Meerwaffer an 10 Seemeilen fublich von ber Dunbung bes Diffifeppi. Die bochfte Meered Temperatur, bie ich je auf meinen Reifen gefunden, war 29°,3 G. (84° & f.) in ber Gubfee, öftlich von ben Galapagos-Infeln. Faft gang biefelbe Warme fand ber Oberft-Lieutenant Bilson, als er auf meine Bitte Thermal-Berfuche auf ber langen Fahrt von Falmouth nach Calcutta auf bem Dampfboote anfiellte in ber fublichen Breite von 8° 42' und 88° 37' öftlicher Lange war bas Meerwaffer glacke 329°, 4. Auch Cabine fand es (Pend. Exper. p. 449) nahe dem Golf von Baria, bei Puerto España ber Infel Trinibab ju 29 °,7 (85 °,5 g.); aber Dirdind von Solmfelbt be in ber Gubfee in 2° 5' nordl. Br. und 81° 54' weftl. Lg., fast im Barallel ber Punta Guascama, auf ber Ueberfahrt von Banama nach Gypaquil mit Thermometern, welche Gan= Luffac verglichen hatte, Die Meercowarme 30 %,6 C. (24°,5 Réaumur, 87°,1 F.) gefunden. Das ift bie höchfte fichere Temperatur : Berbachtung bes Oceans, von ber ich mir Nachricht habe verschaffen fonnen (Rel. hist, T. III. p. 498 und 523).

House als

Vuojar!

MIR SAN

M. (34,8 F.)

7. [3

7. [3

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7. [4

7.

18 To year of

bes Meeres von 260,5 und 260,0 auf 210,9 (Unterschied von 40,6 Cent.) gefunten war, fundigte fich, gleich nach einer fonberbaren, burch Refraction hervorgebrachten/zapfenförmigen Berlangerung ber blaffen, graugelben, untergefenden Sonnenicheibe, ein wüthender Nordsturm an, ber 6 volle Tage bauerte und von ND in DiaED überging. Wir befanden und mahrend beffelben, zwischen lat. 300 1/4 Junt 370 3/4, in ben Parallelen von Gub- und Nord-Carolina (Charleston, Cap Satteras und Cap Benry), in nicht geringer Gefahr, besonders am 9ten 74m und in ber Nacht vom 11ten and 12ten. Nur einmal in ber Subjee, nahe ber Rufte von Nicaragua und bes Golfo del Papagayo, habe ich gleich hohen und gleich langen Wellenschlag erlebt. Alle Zeitungen haben balb verfündigt, wie viele Schiffe in biefem, ausnahmsweise weit verbreiteten Sturme im Golfftrom bei ben Bermuden und an ben Ruften von Santo Domingo gefcheitert ober untergegangen find. Um 7ten und 8ten waren wir wieber in bem Golfftrom, auch flieg bie Barme (lat. 3407', long. 7704') fogleich bis 230,2 und 240,4. Die Richtung bes Stroms war, nach ber ber schwimmenden Tang-Streifen bestimmt, R 45 0 D. Um Iten hatte ich zwischen Gewölf eine Mittags = Beobachtung; fein Tang. Wir waren westlich vom Strome abgetrieben: Temperatur (lat. 35°23', long. 75°30') fcon nörblich vom Bofallel bes Cap Hatteras 190,6; bann burch oftmalige Begänderung ber Windrichtung im Sturme auch häufige Beranberung bes Rumbs. Wir waren am 10ten feit 11 Uhr Morgens (lat. 360 30', long. 750 35') im Golfftrom, bei Temp. 240,6; am 11ten weftlich vom Strom (lat. 370 46', und nach Jupiters - Sohen nahe ber Culmination noch etwas nordlicher/ long. fehr zweifelhaft 750 10'): Temp. /160,6. Diese große

(21', long.

Erfaltung bes Waffers und feine fcmutig graue Farbe veranlaßte bas Conbiren. In 80 Faben Tiefe mar noch fein Grund gu finden. I Den 12ten und 13ten mit ungewiffen Connen-Beobachtungen nahe am Mittag (lat. 370 21' unt 3 long. wahrscheinlich nur 750 1/4) im Golfftrom felbst Temp. 7-230,3 und 230,8. Der Theil bes Stromes, welcher biefe Barme bat, und in welchem viel Fucus und fegelnbe Mebufen zusammengebrängt waren, sichien bier faum 10 geographische Meilen Breite ju haben. Bom 14ten an geriethen wir wieber in bie falten Baffer weftlich vom Golfftrome, und blieben in biefen bis jur Munbung bes Delaware, fub fub softlich von Philadelphia. Am 14ten Wirfung eines führestlichen Gegen: A Toere ftromes; Bafferftreifen fehr ungleich: balb fcon blau, aber nur 160,6; bald schmutig grau / 150,3: und boch in 90 Faben fein Grund ju finden. Um 15ten gludten mir fete fichere Breiten = Beobachtungen und Reiher von Mond = Diftanzen, Die, von Ende berechnet, bei lat. 380 50' bie long. 4h 54' 40" ober 73 0 40' geben. Diefer Bunft, welcher wir gur Correction ber früheren Langen gebient hat, war bemnach im Parallel bes Cap Hinlopen und von biefem 30 40' entfernt. Die Meer-Temperatur war bes Morgens meift 120,7; Rachts um 1 Uhr gar 100,9 (52° Fahr.) wohl zwiefache Folge bes Substromes und entfernter feichter Untiefen. Biel Geetang gwifchen bem westlichen Rande bes Golfftroms und ber Rufte von Maryland; Luft 110,8. Den 15mm (lat. 380 35', long. 760 13') geriethen wir in bie fonberbare Meereszone, bie faum 11/2 Seemeilen von Dft nach Weften breit ift und mo, vielleicht als Folge fleiner entgegengesetter, blog oberflächlicher Strome falten Waffers, bas Meer wie in fochende Aufwallung bei vollfommener Windftille ift. Man empfindet febr frictofer. 21. v. humbolbt, fleinere Schriften. 11

Physical man of the control of the c

61

A Torrishler
Twide
Twide
Tartholy
Torright

To Zality

The February

The Market

The M

Noch are officed

etste lie Keinen Matten erthuitern wich Kurzefthaun Wellen 114 heros on fleinen Majter feter fiche Stope Durch gents furge fchaumenbe Wellen Der Capitan unferes Ediffes (ber Sanbels= rybre Fregatte la Concepcion), Don Ricardo Madam, war mit diesem sonderbaren Phanomene febr befannt. Die Piloten ber Havana gennen es el hervidero, wie be Drt, wo bie Baffer auftochen. Die Temperatur bes Meeres war 160,4; Die ber Luft 180,7. Das Senfblei von 60 bis 18 Faben wurde wieder vergeblich ausgeworfen. 3ch übergebe bie vielen Beobachtungen, welche

und 18ten Mai über ben Ginfluß ber Tiefe ber Bante auf bie Temperatur ber Meeredwaffer an ber Oberflache angestellt babe. Wir fanden Grund an bem öftlichen Rande bes varil de la Sonda bee Delaware ben 17ten in 45 Faben Tiefe: Temperatur bes Meerwaffers 100,2, ja in 25 Faben 8 18; bann in 12 Faben Tiefe 100,5: ja an einem anderen Bunfte in 10 Faben 120,7/ Die Erfaltung nahm bieweilen hier mit

> ber größeren Bafferbebedung zu: gang entgegengefest, als man es auf ifolirten Banfen findet. Es vereinigen fich bei bem Ausfluß bes großen Stromes fehr verwickelte Berhaltniffe,

> ich faft von Stunde gu Shinde in ber Rabe bes Cap Sin-Topen, bes fühlichen Borgebirges ber Delaware Bai, ben 17ten

> unter benen die partiellen falten Wegenströmungen nach Gutweft langs ber Rufte und Die Rahe bes Continents, auf mel-

> chem bie Einstrahlung (oberflächliche Infolation) ftarfer als auf ber Meeresfläche ift, die wichtigften find. Die Flugwaffer bes

> Delaware fand ich vom 19ten bis 21ten gu verschiebenen Stunden 170,7 und 180,8 (640 und 660 Fahr.). Der Ginfluß bes

Diefe Erfaltung ber Untiefe bis 80,8 ift febr auffallend; aber Cabine fand auch an ben Ruften von Maryland, bei Canby Soot, auf einer Canbbant/ 70,2, wenn er fut vorher im Golfftrom 23°,3 beobachtet hatte: ein Abfall von 74° gu 76 Jahr. (Pendulum Exper. p. 455.) bon 740 Ju 450 Fahr.

Abstandes vom Mittag vor ober nach der Culmination, war nicht größer, als ich ihn im Bette bes Drinoco gefunden, da, wo deine bedeutende Breite hat.

Die neuesten Beobachtungen von 1834 bis 1851, welche die Isothermen-Karte von Ch. Sainte Claire Deville darstellt, geben folgende Resultate, wenn ich den Golistrom von dem Ansfang der Engen (Narrows) oder dem südlichsten Theile der Bashama-Straße (lat. 24° 38') an in drei Regionen theile: 1) südslich von Bomini und Cayo Biscayno, die sich gegenüber liegen; 2) in dem Parallel des Nordrandes der Kleinen Bahama-Bank, sast die Cap Canaveral; 3) zwischen den Borgebirgen Loofout und Hatteras. Es wird lehrreich sein diese mittleren Resultate mit denen zu vergleichen, welche sich in einer zussammenhangenden. Reihe von Beobachtungen so eben versöffentliche.

| 17/ | lusar        |
|-----|--------------|
| T=  | Sainte-Clair |
| 1   | The said     |
| /i  |              |
| 4-2 |              |

| · 3 Va C 1       | mittlere       | 1 100 41 188 |         |
|------------------|----------------|--------------|---------|
| geogr.<br>Breite | Jahres = Temp. | Sommer       | Winter  |
| 26 0 40          | 26°,7 €.       | 28°,0 €.     | 25°,5 © |
| 270 50           | 26,3           | 27,7         | 25,0    |
| 34 0 15          | 24.2           | 26,0         | 22,5    |

Jan Golfs troms

Die Benennung Sommer bezeichnet in allen biesen (nach bem hunderttheiligen Thermometer gemachten). Angaben bie zweite Hälfte bes Jahres, die Monate Juni bis November, die Besnennung Winter die Monate December bis Mai.

Der Golfstrom bringt seine hohe Initial-Jahres-Temperatur aus dem antillischen Meere mit, wo ebenfalls nach Deville /111

bem Jahre 260,7, bem Sommer 270,5 jugehören. Gine etwas größere Erwarmung im Commer, welche bis 290, 4 ober gar 300 (850 bis 860 F.) steigen foll, erhalt mabricheinlich ber Golfftrom an ben Ruften von Florida und ba, wo er awischen gandermaffen eingeschloffen ift. In lat. 270 finde ich, für die Temperatur bes atlantischen Oceans im Jahresmittel, fern von allen Littoral Stromungen, 210,8; für lat. 340 nur 190,3. Der Goliftrom ift alfo in benfelben Breiten 50,8 und 593 marmer ber Bisenrag, ble fich gegenrand bie

Meine Untersuchung bes Golfftroms norblich vom Barallel

von 38 9 50' fiel in eine warmere Jahreszeit als bie fürmische Ueberfahrt. 3ch fehrte mit Bonpland im Monat Juli 1804 nach einer mehr als fünfjährigen Abwesenheit nach Europa gurud, auf bem Philadelphia Packet-boat the Favorite (Capitan William Benrofe). Der/Delaware hatte fich burch Infolation bes nahen Landes fehr erwarmt: Waffer gegenüber Brandywine, obgleich in nur 7 Faben Tiefe (ben 2ten Juli) 25%,5; Luft 270,2 (810 F.). Im freien Meere, 20 Geemeilen vom Cap Sinlopen, maren bei 10 Faben Tiefe erft 210,6; bann, bem Rande ber Untiefe naber, 190,3. Die Sonde bes Delas ware tritt 75 Seemeilen westlich vor: und ba fie nicht allmälich abfällt, fondern ploglich (acantilada), fo ift bie Erfaltung am Rande, wo nach meiner Bermuthung bie unt eren Deered-4 Juli 1864 waffer zuerst anschlagen, größer als in ber Mitte ber Untiefe. Erft am 5ten Abende (lat. 390 24'; long. nach Schiffereche nung 720 40', faft 50 20' öftlich vom Cap Sinlopen) gelangten wir an den westlichen Rand bes Golfstroms und, wie ber

> viele schwimmenbe Seetang es anzeigte, balb in ben Golfftrom Der Gelffren being feine bobe Initiat-Sobres-Tempera-Relation historique T. III. p. 521.

felbst. Die Meereswärme stieg am 6ten, wo wir uns suböstlich von der Bank von St. George besanden, bis 24°, 3; siel
aber, da am 7ten der arctische kalte Gegenstrom uns gegen
Süden zog (lat., durch eine Culmination von Antares bestimmt,
doch noch 40° 35'), dis 18°, 9. Den 8ten und 9ten waren
wir wieder im Golfstrom selbst oder in dem nordwestlichen Saume
desselben; die Temperatur des Wassers schwankte zwischen 21°,6
und 22°, 7: d. i. 71° und 73° Fahr.

Seitbem ber Strom nahe bei ben Banfen von Rantudet und St. Beorge, wie ich ichon oben erinnert, von ber Rufte bleibend abgelenft wird, befolgt er, besonders in bem norblichen Saume, welchen ich am meiften fenne, anfange faft gang bie Richtung von West nach Dit, eigentlich bie Richtung D1509; feit bem Meribian dber von 620 aber wendet fich ber Strom mehr nach Rorden, und ift D250N. Er macht baju betrachtliche Krümmungen: fo baß, wenn unfer Gurs bei wechselnben Binden DND war, wir ihn bald verließen, balb wieber aus bem falten Baffer in bas warmere gelangten. Letteres erfannten wir vor der Anwendung bes Thermometers burch Fucus-Streifen und oftmalige Bilbung von bidem Rebel; nicht mehr burch die schone blaue Farbe, wetche mir bis Cap hatteras bem oceanischen Fluffe so eigenthumlich schien. Mit ber großeren Breite bes Stromes find bie Grengen fcwerer ju erfennen, weil feine fluffigen Ufer gleichfam überschwemmt werben und Schichten falten Waffers i in ben warmen Strom einbringen, fast mit entgegengefetter Richtung. Diese Unabhängigfeit fleiner Wafferströme von ungleicher Temperatur gehört ju

On veins of cold or colder water in the body of warm water im Golfftrom und im Laguallas-Current ber Subspite von Afrika. Rennell p. 236.

Afrika f. Re ...

Has-Current ter Subspige von X ( Hyrrus)

TI

ben bybraulischen Erscheinungen, die von nicht geringer Wichtigs feit find. Wir waren im Golfftrome an ben Tagen bes 5ten und bien, Sten und gten Juli / vielleicht am 10ten Morgens in Breiten von 390 4' bis 410 20' (f. bie Positionen in ber Beobachtungstafel am Enbe ber Abhandlung: genau in Breite, meift alle aus eigener Beobachtung; ziemlich ungenau in ben Langen, weil mein vortrefflicher Chronometer von Berthoub in Merico geblieben war, um bei unserer Landes = Aufnahme ge= braucht zu werden). Die nörbliche Grenze (410 1/4), an ber wir waren, ehe wir die warmen Baffer gefunden, ftimmt mit ber frühesten von Dr. Franklin und Abmiral Beaufort überein. 1 Auf ber gangen Ueberfahrt von ber Delaware-Bai bis gur Bant von Reufundland, bis long. 480 4', wo ich glaube noch einmal Golfwaffer gefunden zu haben, war die höchste Temperatur berfelben, die ich auffand, 24°, 3.

Schon in großer Entfernung (45 geogr. Meilen) von ber Barallel von 43°, welchen wir einhielten, und in dem Breiten
g die Temperatur beginnt, nahm die Kälte der Wasser beträchtlich zu. Wenn figt

m 10ten Mittags noch 21°, 3 war, sant sie schau

m Mittag bei ber Morgens auf 150, 5. Die Luft war 230, 8, erfältete fic aber in ber Racht bes Gudweft-Binbes wegen bis 130,2 Un Tropen-Klimate gewöhnt, wurde von und über Kalte in der Mitte bes Juli geflagt. Den 13ten Abends um 6 Uhr erreichten wir bie Bant: Sonde 40 Faben, Temperatur ber Oberfläche ber Baffer 120, 3; bicker Rebel: um fo gefährlicher, als wir unter Segel blieben, mahrend hunderte von Fahrzeugen bes Fischfangs wegen in Reihen vor Anter lagen; in

Mennell p. 225 und 351.

ber nebligen Dunfelheit ber Racht streiften wir in 5 Fuß Entfernung eines biefer Schiffe. Queer auf bem gangen fublichen Theile ber Bant fanben wir die Waffer zwischen 120 und 1201/2. Nabe an bem öftlichen Rande ber Bank nahm aber ihre Ralte beträchtlich zu. Um 14ten um 11 Uhr Morgens waren bie Waffer 80,2, bie Luft 60,5; Conbe 35 Faben. Der Rebel verschwand um Mittag. Ich fand lat. 43° 14', long. wahrscheinlich 5101/4. Muf ber Bant haben wir feinen Seetang gefeben, auch nicht westlich seit bem Sten Juli. Wenige Tage, ehe wir bie Bant von Neu undland berührten, waren, was in biefer Jahreszeit (Mitte Juli's) fehr ungewöhnlich ift, große Gismaffen gef beit worden, bie fich nach Gubweft bewegten, mahrend ber gewöhnliche Strom auf bem füblichen Theil ber Bant nach Rorben gerichtet ift. Am 24ten Juni 1794 hat Abmiral Murray schwimmende Gismaffen in lat. 40 0 3/4, long. 50 0 20' gefunben; und eine fast abnliche Erscheinung fand im Mai 1810 ftatt, we in lat. 41 0 50', long. 590 10' ganze Gie-Inseln in großer Rabe gesehen wurden. Budt no indianate madnet

Um 7 Uhr Abends am 14ten kamen wir ab von dem öste lichen/schrossen Rande der Bank; auch war das Wasser, da die Untiese hier nicht mehr wirkte, 2 Grad wärmer geworden: 13°,2. Kein Nebel mehr, schöne Himmelsbläue; Nachts Breiten-Beodachtung durch Sterne. Den 15ten (lat. 43° 24', long. 48° 4': also ohngefähr 3° 20' in Westen von der Bank) fanden wir wieder die warmen Wasser des Golfstroms, deren nördliche Begrenzung wir südlicher glaubten. Die Temperatur der Wasser stieg in der Racht sast plöglich von 13°,2 auf 21°,1. Nach wenigen Seetang-Streisen zu urtheilen, war die Richtung gegen DNO eben so geblieben, als wir dieselbe zulest am 10ten südwestlich von der Bank gesunden hatten. Da diese sich die

[ Juli

4

Zolter

Inhinzieht;

jum Parallel von 420: alfo 101/4 füblicher, ale wir fie burchftrichen fo bleibt die fo oft und lebhaft angeregte Frage: 1 ob ber Golfftrom bie Spipe ber Bant wirflich beruhre, unentfcbieben. Bei ber Schnelligfeit bes Stromes und ber großen Schmalheit ber Enbspige wurde bie Temperatur ber Baffer wenig leiben. Mir ift bie Berührung unwahrscheinlich, ba ohne biefelbe bie von mir am fruhen Morgen bes 10ten aufgefundene Richtung volltommen ber Ortobestimmung in ber Racht vom 14ten jum 15ten entspricht, in welcher bie Tem= peratur um 70,9 ftieg. Daß ich am 15ten wirflich in ben Golfftrom gelangt war, fann ich burch ben fonberbaren Umftand befräftigen, bag funf Jahre nach mir ber Cap., jest Abmiral, Gir Francis Beaufort fast gang an berfelben Stelle, nur etwas nörblicher (lat. 45 0, long. 47 0 40') fim Monat Auguft die Meeres-Temperatur 240, 4 (760 F.) gefunden hatte. 2 Beinahe in bemfelben Parallel (von 43° 24' bis 43° 36') fortschreitend, fah ich bie Waffer nicht mehr 700 F. erreichen, fonbern ichwanten: am 16ten, 17ten und 18ten immer nur zwischen 62° und 66° F., b. i. zwischen 16°,6 und 18°,8 C .: eine Temperatur, bie von ber mittleren Commer=Temperatur 3 bes atlantischen Dceans außerhalb bes Golfftroms fur biefe

Rennell p. 152. Rerhallet, in feinen gehaltvollen Considérations sur l'Océan Atlantique p. 74, enticheibet fur bie Berührung bes fublichen Theils ber Bant. Dag Berührung barum mahrscheinlich fei, weil fie Ablenfung verurfache, wie bie Bante von Nantudet und St. George: wird baburch wiberlegt, bag bie merfwurbige Ablenfung gegen Guboft erft 10° öftlich von bem öftlichen Ranbe ber Bant von Reu-

fundland eintrift. I now Welgely and names south golf sources and

Rennell p. 351.
Bine große Bahl von mir gesammelter genauer Beobachtungen giebt für Dai und Juni in lat. 40° im Mittel 18°/8; für lat. 45° im Mittel 150,9 Cent. of De manned medm

Breite wenig unterschieden ift. Dieine eigene lette Beobach einander genau verglichenen Thermometern beim Gintauchen in bas gefcopfte Baffer bei bem Stoß an ben Rand eines engen Befäßes gerbrach. Wir waren nur noch 60 vom Meribian ber

tung war bie vom 18ten Juli; ba bas lette von gert unter Infel Corpo, aber in einem 40 nordlicheren Barallelfreis. 4 Rachft ber Unnaberung bes Golfftroms an bas weit vor-

tretenbe Cap Satteras und feiner Ablenfung gegen Dften burch bie St. George Bante giebt es feinen wichtigeren Bunft als ben, wo ber hauptstrom fich ploplich gegen Gudoft, Gub-Gub-Dft und Guben wendet. Das Mittel vieler Beobachtungen giebt für biefen Wenbepunft long. 42 0 1/2 und lat. 430. Alle Temperatur Beobachtungen, welche fich auf bie Nabe biefer Gegend beziehen (es giebt beren wenige fichere), haben ein großes Intereffe. Die genaueften und befriedigenbften von allen find die von dem Admiral Beaufort im August 1809 gemachten: lat. 420 1/2, long. 420 18' Temp. 230,3 Richtung Guboft,

1 " 40° 1/4" " 35° 50° " 23°,9 " füblich, , 40 , 33° 20′ , 22°,2 , füblich. Die lette Beobachtung fällt nord-nord-öftlich von Corvo in eine Entfernung von nur 4 geographischen Meilen. 1

Etwas öftlicher als, wo ber Golfftrom fich nach Gudoft und allmälig gang nach Guben wendet, liegt in long. 410 200 Die mittlere Achfe bes Streifens, ben man gwischen lat. und Gargaffo-Meer zu nennen pflegt. Es find in biefem Streifen bis lat. 270, ja bie 28 25 warme Waffer im Auguft 78u 250,5 Temperatur von einem genauen Beobachter (Cap. Allfager) gefunden worden. Das ift aber bie September: und

drei

Rennell p. 270 und 351.

November-Temperatur bes Marimums, welches in Diefer Breite bem atlantischen Meere gutommt. 1 Die Anhaufung fefter, bichter Korper, ber Zweige und Blatter bes Seetangs, bermehrt die Tageswärme burch Infolation: eine Bermehrung, welche bie nachtliche Strahlung wohl nicht gang compenfirt; es icheint mir daber febr ungewiß, ob fo weit füblich ber Golfftrom zu vorfolgen ift. Capitan Livingfton fand ben Golfftrom 1818 ausgebreitet bis in ben Meribian von Fanal (long. 310); ja Franklin hattel im Jahr 1785 in lat. 340 und 50 bis 60 öftlich von Corvo, alfo im Meribian bes Oftcaps ber Infel San Miguel, Golfwaffer erfannt bie 30,4 warmer waren als die sie grenzenden Wasser. Was die sübliche Erstreckung be Zennel trifft, fo vermuthet Renned, bag ber Golfftrom, obgleich bie Bewegung bes Baffere nicht mehr megbar fei, bef bie Barme Dieselbe bleibe, fich bis lat. 200, b. b. bis an bas Ende bes Längen-Streifens bes Sargaffo-Meeres, ausbehne. 2

Hier sollte die Darstellung bessen schließen, was auf unsunterbrochen zusammenhangende Beobachtungen gegründet ist. Es bleiben aber andere, von dem Golfstrom abhängige Erscheisnungen übrig, die viel größere Räume des nördlichen und östlichen Weltmeeres berühren, auf wichtige klimatische Berhältnisse und auf die Wanderungen der Cetaceen und Fische Einsstuß haben; Erscheinungen, welche seit langer Zeit schon fragmentarisch erfannt wurden, aber seht erst mit mehrerer Sicherheit und Klarcheit beschrieben werden können. Ich bezeichne als solche, in drei Gruppen vertheilt peie unläugbaren Abzweigungen des Golfstroms in Nord ost nach Island, den Käröern und Shetland. Inseln, der Westsüsse von Norwegen und Spisbergen;

+III 2 1 Sumboldt, Rel. hist. T. III. p. 551.

Follow Follow Francisco

Paradish For and sight

Ium TU Lweil in Often gegen das nörbliche Spanien und füdwestliche Frankreich; in Südosten vielleicht gegen Portugal und das nordwestliche Afrika; den zwischen den Parallelen von 34° und
37° gegen Westen gerichteten, den südlichen und östlichen Saum
bes warmen Golsstroms begrenzenden, kalten Gegenstrom; 3) das
Sargasso-Meer und zwei andere merkwürdige Anhäufungen von
Seetang. Um zu richtigen allgemeinen Ansichten zu gelangen,
oder wenigstens den Weg zu bezeichnen, welcher einst zu den
selben durch die Beobachtung sühren soll, muß zugleich der
Blick gerichtet werden auf die gruppenweise Scheidung bes Ungleichartigen und auf die Ersorschung bes Causalzusammenhanges aller Erscheinungen.

Das Auffinden von antillischen Tropen-Producten an den Küsten der Orkney-Inseln und Hebriden hatte früh, in den letzten Decennien des 17ten Jahrhunderts, auf die Idee von Anspülungen durch Meeresströmungen und Wirkung lange wehens der Südwest-Winde geleitet. Später fand man dieselden fremdsartigen Producte im hohen Norden: Saamen von Mimosa scandens, Dolichos urens und Guilandina donduc, sa Cocos-nüsse in sast 60° Breite bei Söndmör im norwegischen Stifte Bergen. Es ist allgemein bekannt, wie angeschwemmte hohe, die Internodien von Bambusrohr, welche neun garrasa de vino ausnehmen konnten; große Pinusstämme, und Leichname von Menschen fremdartiger Gesichtsbildung an die azorischen Inseln; wie Kähne mit lebenden Menschen ähnlicher Art (almadias con casa movediza que nunca se hunden), bei dem

L=5

Jenn Warlay for troin field; using hint gapan,

JES Beskrivelse over togderiet Söndmör Part I. (1762) If f

p. 138-140.

Jenn Golod, Vida del Almirante cap. 8.

Jest I.

Lofun line

Cabo de la Verga gelandet, schon vor ber Entbedung von Amerifa bei bem Biloten Martin Bicente, bei Bebro Correa. bem Schwager bes Columbus, und bei ihm felbft ben Glauben an tief im Weften liegende Lander hervorgerufen haben. Neuere und auffallendere Beweife biefer Wirtung bes Golfftroms babe ich in mehreren meiner Schriften 2 gufammengeftellt; und eine neuerlichst erschienene, lehrreiche und viel vollständigere Arbeit "über bie Treibproducte bes nord atlantischen Deeans" von Dr. Gumprecht, hat biefe Forschungen erweitert. 3

Elid gericbest werben auf bie gruppenweife Scheibung bes Uns

' herrera Dec. I. lib. I cap. 2.

Rel. hist. T. I. p. 71, Ansichten ber Natur (britte Ausgabe) Bb. I. G. 197-201, Examen crit. T. II. p. 246-275. In bent letten Berte habe ich mich befonders bemuht die wieberholte Ericheinung ber Gotimos (eines es gablreicheren Bolferstammes / welcher füblich von Gronland und Labrador auch einen beträchtlichen Theil ber Bereinigten Ctaafen von Norbamerifa bewohnte) of Inder beg Quintus Metellus Geler zur Zeit von Cicero's Confulat als Inder, be 1160 unter Raifer Friedrich Barbaroffa auf bem Martte in Lubed für Gelb gezeigt murben; die von Bembo in ber Geschichte von Benedig befdriebenen fremben Menschen (lib. VII ed. 1718 p. 237); J Finnmen bei ben orfabischen Infeln 1682 und 1684 gesehen in friantern. Ueberaus nierfwurdig ift es, bag icon Gomera, einer von benjenigen Befdichtefdreibern, Die am fruheften bas nen entbedte Amerita besuchten, die Inder bes Metellus, beren Cornelius Nepos in einem feiner Fragmente Erwähnung thut, für Eingeborene de la Tierra del Labrador (für Cefimos) hielt: "que los Romanos, engañados en el color, tuviéron por Indianosa (Gomara, Hist. de las Indias, Caragoça 1553 fol. VII). On agrandit la pensée, en réunissant sous un point de vue général les preuves de communications lointaines, favorisées par le hazard: on voit, comment les mouvemens de l'Océan et de l'atmosphère ont pu, dès les époques les plus reculées, contribuer à répandre les différentes races d'hommes sur la sufface du globe: on comprend avec Colomb (Vida del Almirante cap. 8), comment un continent a pu se révéler à l'autre. (Examen. crit. T. II. p. 278.)

3 Gumprecht in ber Beitschrift für Allgemeine Erbfunde

96. III. S. 409-432. erlmik leb shi7 . 20100 .m

Der erfte gludliche Berfuch, Die norboftlichen, öftlichen und füboftlichen Abzweigungen bes, fich gegen ben Meribian von Corpo bin gang nach Guben wenbenben Golfftrome in ein Suftem ju bringen ober, beffer ju fagen, unter einen Befichtspunft gusammengufaffen, gebort bem fo fennmigvollen und vielerfahrenen Capitan Beechen von ber englischen Marine an. Die graphische Darstellung ift in einer Karte 1 ber Grenzen (the approximate limits) großer Currents und Drifts im Jahr 1849 erschienen. Much ift 3 Jahre fpater eine wenig verschiebene Darftellung ben Considérations générales sur les Courans de l'Océan Atlantique vom Capitan Philippe be Kerhallet (p. 75) beigegeben worben. Diefe norböftliche Fortsetung bes Golfftroms wird, wenn auch nicht verurfacht, boch gewiß ansehnlich verstärft burch ben Drift-Current, welcher ben in ber gemäßigten und falten Bone herrschenden Weste und Subwest = Winden feine Entstehung verbanft. Mein Freund, Dhorft Sabine, hat in einer wichtigen Anmerfung, welche er ber englischen Uebersehung bes Kosmos (Vol. I. p. 454) jugefügt, auf ben, schon von Rennell angebeuteten Unterschied von Drift und Stream Current und ihre gegenseitige Wirfung auf einander mit großem Scharffinn aufmerffam gemacht: «It appears to require a further investigation to decide whefer the stream current, which flows along the coast of Norway and is at least mainly supplied from the accumulated water of the drift impelled by the west and southwest winds, which prevail to the northward of the trades, derive any portion whatsoever of its force from the original impulse

\* ©. Manual of scientific Enquiry prepared for the use of Her Majesty's Navy by Sir John Herschel p. 54-96.

9 Jersel

19 crapal

阿斯

1-5

given to the waters of the gulf-stream at its outlet from the Gulf of Mexico in the Bahama Channel.» Weldes auch bie alleinige ober bie nur vermehrenbe Urfach ber norböftlichen Bewegung und Berbreitung ber warmeren Waffer fei, fo ift bie Temperatur Doette boch immer, wie auch die Tropen-Brobucte beweisen, im Golfftrom zu fuchen. Deechen fest ben Bunft ber Abzweigung ohngefahr in lat. 460, long. 360-420; Rerhallet in lat. 44", long. 38". Die, freilich in gewiffen Sabredzeiten veranderliche, Rordgrenze bes Golfftromes ift vom Ent Beaufort bei long. 470 40 7 in lat. 440, vom Colonel Jon. Williams bei long. 420 10' in lat. 450 gefunden worben. Die Sauptrichtung bes norböftlichen Zweiges geht, ohne auf bie Nebenverbreitungen ber warmen Waffer nach beiben Seiten, nach Irland, ben Farbern, Chetland Infeln und Island, ju achten, nach bem Gudoft-Enbe von Spigbergen. Ber, faft facherformig getheilten Nebenverbreitungen aber, bie fich burch Temperatur und tropische Anschwemmunge-Producte fenntlich machen, giebt es zugleich vielleich in abgesonderten Wafferftreifen in Often von ben Orfneys, Shetlands Farbern und Befte Norwegen in Beften von Boland; und bier, fonberbar L' genug, vorzugeweise 1 länge ber westlichen Kuste, welche schon vom Cap Reikjanas an, ein milberes Klima als bie öftliche f Rufe hat. Die Temperatur bes Meeres auf ber Rhebe von Reikjavit fteigt nach Cap. Leutenant Graah im Mittel vom Mai bis Ende August von 80,4 auf 110,8 C., wenn auf ber gegenüberliegenben Rufte Dft-Gronlande bie Temperatur zwifchen

1/Capitan Irminger in friner vortrefflichen Abhandlung über bie Meeresströmungen, mit einer Karte bes Meeres zwischen den Orfneys und bem grönländischen Cap Farenell, if Gumprecht's Zeitschrift für Allg. Erdfunde Bb. III. E. 183—187.

(196)

- 20,2 und + 10,1 ichwanft. Ale eine Folge ber warmen nörblichen Strömung bat Reifjavif bei lat. 640 8' eine Mittel-Temperatur bes Winters von - 1%6 C.: ift alfo nur um 1 Grad falter ale Orte, Die, wie Berlin und Brag, 12 ober 14 Breitengrabe fühlicher liegen. Auch noch in neueren Zeiten ift mehrmals bemerft worben, bag bieweilen bie weftlichen Safen von Beland nicht zufrieren. Gine folde, lange bezweifelte Erscheinung hat auch im Jahr 1477 statt gefunden; und ba Chris ftoph Columbus berfelben erwähnt, als er fich rühmt in bem eben genannten Jahre jenseits ber Infel Thule (Thule) gewesen au fein, "welche bie Englander, besonders bie Einwohner von Briftol, mit ihren Waaren häufig besuchen und wo, nicht 64, fonbern 74 Grad vom Aequator entfernt, bas Meer nicht gefroren war": fo ift bes Columbus Reife nach Island, 15 Jahre vor ber Entbedung bor Umerita, von vielen Schriftstellern geläugnet worden. 1 Wenn nach 14jährigen Beobachtungen bie mittlere Jahreswärme von Reifjavik 40,5 C. beträgt, fo ift nach Sjährigen Beobachtungen von Thorstensen bie Mittel-Temperatur ber nahen Meere 50, 4. Das angeschwemmte Treibholy (meift Coniferental nicht Cedrela odorata ober Swietenia

Lelas

+n/8

1 S. über diesen geographisch meteorologischen Streit mein Examen crit. T. II. p. 104—108 und T. V. p. 213. Der der isländischen Geschichte so kundige Finn Magnusen hat im 2'en Bande der Nordisk Tidskrift for Oldkyndighed durch Documente erwiesen, taß der Winter des Jahres 1477 in Island so überaus milbe war, daß selbst im Norden der Insel im Monat März fein Schnee mehr gelegen hat und daß die Südhäsen sich schon im Februar eisstei zeigten. S. Lappenberg in den Göttinger gelehrten Anzeigen von 1835 S. 1687 und Thienemann, der sich lange in Island aufgehalten hat, in Gilbert's Annalen Bb. LXXV. 1823/S. 67.

2 Gin großes Dunkel herricht noch über bie Natur bes Treibholges, ben Ursprung besselben an ben Mundungen sibirischer ober nordamerikanischer Ströme, und bie Wege, auf welchen es in ben Golfftrom gelangt.

win ju wher. John Jatin

Muhagoni, wie oft behauptet wird), ehemals mehr in Bretter gesät und zum Schiffbau benütt, ist am häusigsten an ber Nord» und Nordwest-Seite der Insel, beim Nordcap und Cap Langenäs. Ich hat in neuerer Zeitz beträchtlich abgenommen. Eine Flasche, welche der Capitan Parry, als er den Hecka besehligte, am 13 October 1820 in lat. 56° 36', long. 28° 5' auswarf, wurde (gewiß weil sie in den nordöstlichen Zweig des Golfstroms gelangte) am 7 März 1821 an der Südfüste von Island, bei Sonderamt, ausgesangen. Diese Erscheinung hat sich seitem mehrmals wiederholt, wie die mühevolle und genaue Arbeit von Daussy über die Antunste Leben von 97 zur Prüsung der Strömungen ausgeworfenen Flaschen beweist.

pe Orte

Den Färdern geben die warmen Golfwasser ein Klima, in welchem die Mittel-Temperatur des Winters in Teshavn (lat. 62°2'), aus zweis und fünsjährigen Beobachtungen gesschlossen um 2°,3 wärmer als zu Paris ist, das 25 Breitengrabe süblicher liegt. Aeine der inneren Seen und Lachen

1##

S. Sartorius von Waltershausen, Stizze von Island S. 27—30 und Gumprecht über die Treibproducte bes nord atlant. Deeans in seiner geogr. Zeitschr. Bb. III. S. 427—432. Ich zweisle daran, daß bie Pinus Arten der Großen Antillen oder die von Mexico und den Mississpillupt-Ufern an diesen Anschwenmungen Theil haben.

1 Um bie fo wundersame Krummung der converen Scheitel ber Ischermen von Farce zu charafterifiren, fielle ich hier folgende Clemente der

Bergleichung zusammen:

| niceana mille na                                        | Mittel Temperatur :    |                                        |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--|
| Schule mille gell<br>civinel minim. S                   | bes Winters            | bes Jahres                             |  |
| Thorohavn<br>London<br>Paris<br>Montpellier<br>Bordeaux | 5°,6 & 3,1 3,3 5,8 6,1 | 7°,5 %.<br>9,1<br>10,8<br>13,6<br>13,1 |  |
| Mailand Berlin                                          | 2,2                    | 9,0 min                                |  |

of with Mater water 42 plas.

ar Hrif wind family gament.

10 4 10

gefrieren bei ber Milbe biefes Winter-Klima's. Die Temperatur bes Meeres war auf ben Färdern im Mai 80,7; etwas wefts licher, in der Mitte bes warmen Stromes/90,3 und außerhalb 1 beffelben nur 50,8. and mante attedenme

Bon ber Bestfufte Norwegens find es hauptfachlich bie nördlicheren und mittleren Theile, beren Kuften-Klima burch bie warmen Golfftrom - Waffer gemilbert wird. "Die füblichen Theile", bemerkt scharssinnig Dove, "find burch bas vorliegende Großbritannien mehr gegen ben warmen Ginfluß bes Stromes geldint als be nördlichen. Daher wird es warmer, wenn man im Januar von Norbotten nach Fingmark, b. h. von Gub nach Nord, geht."2 Wenn die mittlere Winter-Temperatur von Christiania (lat. 59° 54') zu - 5°,3 herabsinkt, so ift 3 bie von Magero und bes Nordcaps (lat. 710.10') — 40,5; bie von Drontheim (lat. 63° 25'), wo im Sommer noch Rirschen reifen, - 20,8; die von Bergen (lat. 600 24') + 20,4. Die Häfen von Tromfo (lat. 690 381) und Hammerfest (lat. 700 38') haben fein Gis, wenn bas Meer bei Chriftiania langft gefroren ift. Bei Rielweg, gang nahe am Rorbcap, findet man fehr häufig ben angeschwemmten Saamen ber Mimosa scandens aus ben Antillen. Martins und Lottin haben bavon felbst bort zwischen Geschieben am Strande gefunden, und Ros bert versichert sie noch öftlich von Magero an bem Gestade bes

' Sartorius von Malterehaufen, Island G. 33. In einer febr intereffanten Arbeit, welche ber Geograph Aug. Petermann über Die eisfreien Regionen ber nördlichften Meere veröffentlicht hat, giebt er bie Mittel Temperaturen bes Decans an ben von bem Golfftrom berührten Bunften folgendermaßen an: Sheiland : Infeln 110,5 C.; Beft : 3 land 9 °,3; Faroe 80,8; Mageroe 40,4; Baren= Infel 30,2.

2 Dove, die Berbreitung ber Barme auf ber Erbe 1852 Gabine in bur Reite

S. 9. Bergl. auch S. 20-23.

M. v. Sumbolbt, fleinere Schriften, II.

<sup>2</sup> Dove, Temperaturtabellen G. 34.

Beifen Meeres bemerft zu haben. 1 Den bentwürdigften Bemeis aber von einer wundersamen durch Drist-Waffer? bes förberten Berbindung ber Strömungen hat Dberft Sabine gegeben. Der fühne und vielgewanderte Mann befand fich 1823, auf feiner Erpedition gur Bestimmung ber Benbellangen unter verichiebenen Breiten, gerabe ju Sammerfest (lat. 700 40') in Kingmarten, als Tonnen, mit afritanischem Balmol gefüllt, bort burch ben Strom marmer Waffer angetrieben murben. Daß fie ju einem Schiffe gehorten, welches faft unter bem Mequator, beim Cap Lopes /gescheitert war, bavon fonnte Dberft -Sabine Zeugniß ablegen, weil er fich bas Jahr vorher (1822) felbit an jenem Bunfte des Golfs von Buinea befunden hatte, wo bas gescheiterte Palmol-Schiff Gegenstand eines Rechtsftreites geworben war. 3 Das Cap Lopes (lat. austr. 00 364) befindet fich fublich von bem Rio Gaboon, an bem Bendebunfte ber afrifanischen Strömungen, bie von allen Seiten fich drift Cas oge And Cheer B see 1077

> ' Martine, Cours complet de Météorologie 1843 (traduction de l'ouvrage de Kaemtz) p. 191; Robert, Minéralogie et Géologie du Voyage en Islande et au Groënland sur la Corv. Ha Recherche, Partie I. p. 131.

2 3d Webiene mich Der Ausbrude Drift, Drift - Baffer, Drift-Stromung (nachgebilbet ber in ber englischen Marine gebrauchlichen Momenclatur von Surface - Drift , Drift - Current) für eine ichmade Bewegung ber Oberflache bes Meeres, welche bie Folge einer conftanten und lange vorherrichenden Windrichtung in einer gewiffen Bone ift. (Rennell p. 21, Manual of the Admiralty 1849 p. 61 und Maury Phys. Geography of the Sea 1855 p. 244, menn bie Drifts fagt Rennell, "ein hinderniß findet, so haufen fich bie ftauenden Waffer an und erregen baburch eine wirfliche Stromung, einen Stream-Current, indem fich Baffer bis in große Tiefe bewegen. Erift und Seetrift werben in ber beutichen Seefprache mehr, wie Seemurf, fur bas vom Meere Musgeworfene, Angetriebene gefagt.

3 Sabine in ber Rote 373 gu ber englifden Ueberfegung bes Rosmee Vol. I. p. 455.

ber Bai von Biafra zuwenben. Das Wrad muß alfo burch bie von ben Kuften von Benguela, Congo und Logngo ber CED NNW gerichtete Ruftenftrömung in ben eigentlichen Alequinoctial-Strom an die Kufte ber Gunana, bann in bas antillische Meer und in ben Golfftrom gelangt fein. Das Wrad hatte also zusammen (von D nach W und bann von SW gen MD) über 4500 geogr. Meilen gurudgelegt. Diefer Beg ift noch viel langer als ber, auf welchem bie fehr erfennbaren Trummer bes bei Jamaica verbrannten Rriegeschiffes Tilbury nach ber nord - schottischen Rufte gelangten. | Des Treibholges, von dem auch Capitan Phipps (Lord Mulgrave) in dem nördlichften Theile von Spigbergen einen 70 Fuß langen Binus-Stamm fand, ift eine große Fulle in bem bochften Norben; aber es fehlt noch an vollständigen, befonders an specifisch botanischen Untersuchungen, um zu entscheiben, ob basselbe ber Golfftrom bringt, ber nach Cap. Beechen hauptfachlich bie fuböftliche Kufte (bie Infel Oftfriesland) trifft, während von dem nordweftlichen Theile bes Archipelagus / von Spigbergen Fein entgegengesetter, falter Strom, von NND nach ESB gerichtet, über Jan Den herabfommt und auf feinem Bege bas Norb. west-Cap von Island zu berühren scheint. Lettebem fann bemnach ber urfprüngliche Git jener angeschwemmten Balbbaume gegen Beffen ober gegen Dften liegen, und einer jener Strome ober beibe zugleich fonnen bas Treibholy zuführen. Die langfame Abnahme ber Barme in ber Fortfepung bes Golfftromes gegen Norten macht fehr wahrscheinlich, bag biefe milbernte Barme fich weit über bas fcanbinavifche Rorbcap/gegen bas Weiße Merr und Nowaja Gemlja bin verbreitet. 1

Rane in Grinnel's Arctic Exped. 1853 p. 535.

M store

A Zamin Nord:

A Zamin Nord:

A Zamin Con Mord:

A

Trinan or often

14

Indem Die Hauptmaffe bes Golfftromes, nachdem fie fich, wie wir bereits oben bemerkt haben, in ihrer nördlichen Grenze bis lat. 44° und 45° erhoben hat, ohngefahr feche Grabe weftlich vom Meribian von Corvo sich gegen SSO und enblich gang nach Guben wendet; geht in fast west-östlicher Richtung, boch feinesweges in allen Sahren erfennbar, ein Rebenzweig gen Dften ab, bas fpanische Cap Ortegal und zugleich bie Westfufte von Galicien und Portugal berührend. Diefer Zweig ift es, welcher wegen feiner erhöhten Temperatur 1776 vom Dr. Franklin erfannt worden ift, und welcher, nachbem er in öftlicher Richtung ber ganzen Norbfufte Spaniens bis San Sebastian gefolgt ift, sich plötlich nach Rorben und Nord-Nord-Weft wendet, von Bayonne und ber Munbung ber Garonne bis Dleron und zu ben fleinen Dueffant Inseln an ber Weftspige ber Halbinfel Bretagne. Für bie bier bezeichnete Gegend wird ber name bes Golfe von Biscana verallgemeinert. Franklin verfundigte und mit Recht, daß er von Philadelphia an bis nach der Westfüste von Frankreich ununters brochen in ben warmen Waffern bes Golfftroms fich befunden Bichtige Beobachtungen von Sabine haben bie Entbeifung Franklin's, welche man bloß einer Wirfung langewehender Sudwest-Winde zuschrieb Gindem man bas Berftarfte mit bem verwechselt, mas verftartt, vollfommen beftatigt. Franklin befand fich nur an ber nördlichen Grenze bes an bie europäische Kufte anlangenden Golfstroms, während baß Sabine in bas Centrum beffelben gelangte, bie warme Stromung von NNO in SSB durchschneibend: ba, wo fe etwas nordwestlich von Liffabon (in lat. 390) bie hochfte Temperatur fande.

Bergl. Rennet, Investig. of Currents p. 274, 284 und 286 Der in seinen Untersuchungen immer gründliche und barum so

7 Flyelin

d for

(39°) [°

Sehr materielle Beweise ber Berbreitung bes Golfftromes nach ber Bucht von Biscana gewährt noch ber Umftanb, bag bas Bogipriet (mat de beaupré) bes englischen Rriegsschiffs Little Belt, welches # ber Station von Salifar im Sept. 1809 ents maftet worben war, am 18 Febr. 1811 im Parallel von la Rochelle, nur 30 geogr. Meilen weftlich von biefem Safen ent fernt, gefunden wurde. Der Maft war alfo in 18 Monaten 2400 englische Meilen burch bie Stromung fortgetrieben worben. Much mehrfach find Flafchen, Die gwifchen ber Bahama-Strafe und bem Gud Enbe ber Bank von Reufundland mit Ungabe bes Schiffsortes ausgeworfen worben find, bei bem Cap Finisterre ober tief in ber Bucht von Biscapa aufgefischt worben. Major Rennell hat bas große Berbienft, ben bier gefchilberten Berhaltniffen baburch noch eine größere nautische Bichtigfeit gegeben ju haben, bag er bie Fortfegung ber nordweftlichen Strömung langs ber frangofifchen Rufte von Dueffant nach ben Scilly-Infeln und bem Cap Clear an ber Subweft : Rufte Irlands querft erwiefen, und fo ben gangen Bang ber Strömung vom Cap Ortegal in Galicien an bis Irland unter einen alls gemeinen Besichtspunft icharffinnig gestellt hat. Diese Fortfetung bes Stromes, allgemein Renne s Current genannt, westlich von ben weiten Deffnungen bes englischen Canals und bes Canals von St. George, ift Urfach vieler Schiffbruche,

vorsichtige Mann halt die Erstreckung des Golfstroms dis zu den europäisschen Küsten nur für ein feltenes von einer temporaren, außerordentslichen Stärfe und Schnelligkeit des Ghisstromes an der amerikanischen Seite abhängiges Phanomen (p. 204, 235—238). Bergl. damit Sabine, Pendul. Exper. p. 431—434. Obgleich die Neise dieses vorresstlichen Beobachters in die kälteste Jahreszeit (Ansang Januar) siel, so hatten die Wasser, welche man für Wasser des Golfstroms ausprechen könnte, doch (lat. 38°/54', long. 15° 40') eine Wärme von 16°,4, wenn man außerhalb des Stroms nur 10°,8 bis 42°,8 fand.

1 16 for

lauf

Zwaren Tae

Ill (zuszi

12 Pg

L& Cour may!

besonbers für Fahrzeuge, bie nicht mit Chronometern verseben find ober bei lange umwölftem Simmel weber Zeit noch Breite haben bestimmen fonnen. 1 Der hier bezeichnete 3weig bes Golfftrome richtet fich weftlich von Irland nach Nordweft, als wolle er fich wieber feinem Sauptstamme, ber nach Spigbergen geht, anschließen. Das ift ber Rreislauf ber Stromung, welche west-öftlich in ben Golfe de Gascogne eindringt und als Rennell's Current SD gen RW heraustritt.

ist zulest hier noch des Stromes, von Nord nach Süd zu ers wähnen, so ist und weit in Westen ihre Berbindung mit den nord-südlichen Strömen längs der portugiestischen, maroccanischen kinder sich mit dem nord-afrikanischen oder Guinea-Strome? (falls er biefen nicht verurfacht); ein anderer Theil, zwischen ben Barallelen von 120 und 150, mifcht fich, gegen Gubmeften

1 Neber bie Rennelle-Strömung f. Investig. of Curr. p. 301-343 und Rerhallet p. 76. Auch die öftliche Rufte Irlands und der Canal St. George erhalten etwas von jenem Zweige warmer Stromung. Die mittlere Jahres : Temperatur von Dublin ift 3,0,8 Fahr. Lucium geringer als die ber Dberfläche bes Meeres. G. bie vortreffliche Abhands lung von Llond on the Meteorology of Ireland in ben Transact. of the Royal Irish Acad. Vol. XXII. p. 434-436.

2 Der nord afrifanische ober Guinea Strom ift wegen feiner Richs tung, nach bem Nequator bin fortichreitenb, ein falter Strom, ber fich allmälig im Golf von Benin (lat. 60 40' - 401/2) bis 280, Jund 280,9 erwarmt. Weit nordlicher, bei ben capverbifchen Infeln, ift er noch 4 01/2 falter ale bie angrengenden Baffer, mahrend im Golf von Benin bas umgekehrte Berhaltniß ftatt findet: worans Cabine febr icharffinnig bas kuhlere und gefündere Klima ber, nicht im Guinea-, sondern im Aeginoctial-Strom liegenden Infel St. Thomas ableitet (Rerhallet p. 78, Sabine p. 437 und 442). Bichtige Betrachtungen über biefen Gegenfiand finden hich in Findlay's Abhandlung on Oceanic Currents im Journal of the Geogr. foc. Vol. XXIII. 1853 p. 221. Bergl. auch meine Rel. hist. T. III. p. 529.

gewandt, in den oft-westlichen Aequinoctial-Strom, und vollendet so in dem antillischen Meere seinen Kreislauf. Die neuesten Stromfarten von Kerhallet, Beechen und Findlay stellen diese Abzweigungen und Berbindungen dar. Wo der Golfstrom gleichzeitig mit seiner Temperatur auch von seiner Schnelligkeit eingebüßt hat, verliert er leicht seinen Charaster (die Permanenz der Richtung) durch den Einsluß lange wehender Winde. Es entstehen Drist-Strömung en, welche sene Abzweigungen verhüllen: am Eingange des englischen und des St. Georges Canals, in der Rennells-Strömung wie in der Bucht von Gascogne und an den portugiesischen Küsten. Diese Störungen, welche in gewissen Jahren eintreten, haben bisweilen zu einem bequemen Abläugnen merkwürdiger, in ihren Causal-Berhältsnissen noch sehr dunster Naturgesetze versührt.

Der warme Golfstrom ist von beiben Seiten eingeschlossen und wie in seiner Richtung bedingt durch die gegenwirkende Treibfraft zweier kalter Ströme. Der eine sommt unmittelbar von Norden durch die Davis-Straße herab; der andere, von D nach W gerichtet, hat seinen Ursprung im Osten des Meris dians der azorischen Inseln. Bei beiden wird das Wort Kälte nur in Beziehung auf die Temperatur des nahen Golfsstromes gebraucht.

Wenn gleich sehr früh schon die Nichtung, in welcher im Frühjahr und Anfang des Sommers große Eismassen an die Küsten der Insel Reufundland und über die große Bank deßeselben Namens gen Süden getrieden werden, die arctische Strösmung hatte erkennen lassen; so wurde ihre locale Verbreitung doch oft durch die, viel später entdeckte, kälteerregende Eigenschaft der Untlesen, welche die Küsten begleiten, verhüllt. In diesem Zustande unklaren Wissens fand ich die Meinungen, als

Inrome Tivon

25/0

Prairie de

King

f

them Kane -- , 615 Mount Edward Sarry (stretic Engle, rations in 1849-1845 Tol. I. n. 301, Vol. II. n. 384), worged run.

12

ich bie Bereinigten Staaten von Norbamerifa verließ und mich. burch eigene Beobachtungen angeregt, fo viele Jahre lang mit biefem wichtigen Gegenstanbe beschäftigte. Geren Rebfielb fommt hauptfächlich bas Berbienft zu im Jahr 1838 versucht zu haben/ ben Arctic Current in feiner Allgemeinheit barguftellen. unerwartete Licht, welches in ber neuesten Zeit bie fühnen Norbvol-Erpebitionen ber Englander über bie vielgestaltige Configuration ber gerftudelten Lander im Weften ber Davis-Strafe und ber Baffinsbai verbreitet haben, erlaubt ben Urfprung und Umfang ber falten Meeresftromung beutlicher zu überfeben. Die Baffinebai ift an ihrem nördlichen Enbe, im Smith-Sund, awischen ber Sittufte von Brubboe-Infet und ber Weststufte von Ellesmere Land geöffnet: wo ber Sund fich erweitert, und wofim offenen Meer Englefield bie Infel Louis-Napoleon (lat. 790 35. long. 760 2 / bas bem Bot nachfte Land ber Gegend entbedt hat. Aus bem freien Meeresftromen bort burch bie Deffnung bie Waffer nach Suben. In ber Baffinsbai und ber Davis-Straße, welche eigentlich eine einzige, nur füblich engere, fast 20 Breitengrade tiefe Bucht von SSD in NNW bilbet, herrschen, wie wir burch bie schönen Beobachtungen bes Dr. Kane aus ber Brinnell's Erpegition wiffen, zwei entgegengefette falte Strome. Der eine, nachbem er von Often ber (wie wir gleich umftanblicher beschreiben werben) bas Cap Farewell, bie Gudfpige Gronlands, umfloffen hat, fteigt, an ber west-grönländischen Rufte bei Gobhaab, Disto und Upernivif vorbei, wenigstens bis jum Parallel von 750/bis zu Sabine-Island in ber Melville-Bai, 1 fast bem

1/1,

'The U. St. Grinnell Exped., in search of Sir John Franklin, by Elisha Kent Kane (New York 1853), p. 30. Gine fleine Unterprechung ist nörblich von Upernivif bemerkt worsben; aber etwas nörblicher zwischen Devil's Thumb und Sabine Island,

+1/2

Jones-Sund au ber Bertfufte gegenüber. Diefe Rufte bes weftlichen Grönlands im füdlichen Theile, befonders von Lichtenfels und Disto-Bai bis Upernivif (lat. 630 bis 730), ift von tief einbringenben Fjorben gerschnitten, welche bas Berichieben bes Gifes aus ben inneren, unbefannten Gis-Plateaus 1 ber großen Salbinfel |beforbern. Die abgelosten Gismaffen, burch bie ber Gletscher von Dit- Gronland, vermehrt, wenden fich alle ber westlichen Rufte ber Baffinsbai ju, welche (von Rorben nach Guben gerechnet) North Lincoln, eine Fortsetzung von Ellesmere, North Devon, Codburn und Die Cumberland-Infel bilben. Rangs biefer Beftfufte nun herrscht, besonders feit ber Deffnung bes Lancafter-Sundes (lat. 730-760 1/4) ein machtiger Strom in ber Richtung von NNW nach SSD. Diefe Strömung hat, ebe fie bem Lancafter-Sunbe entfließt, in ber, in jenen Gund einmundenben Barrow-Strafe eine weft-öftliche Richtung gehabt : vielleicht fcon 45 Langengrabe in Weften, wo (wie wir jest wiffen) bie Maclure- ober Bafte-Strafe gwifchen ber Infel von Prince Patrid und ber, von Barry ichon 1819 entbedten und 1850 von Maclure fuhn gang umfchifften Baring-Infel gleichsam ber Anfang ber Barrow Strafe bilbet. 3m Parallel von Cap Balfingham, nörblich von Cumberlan Sund (lat. 660), Solfteinborg gegenüber, murbe eine Berbinbung swifchen ben beiben entgegengefetten, aber einander febr genaberten Strömen ber Baffinebai, bem weftlichen und oftlichen, bemerft. Der erftere gab einen Zweig ab, welcher von

Infost

10

If.

11/10/2

15

In

/n/d5

/d=

ift nahe an ber Rufte wieder ein furnordlicher Strom, von einem Gegenftrome außerhalb begleitet.

Bergl. Die vorfressliche Abhandlung des Dr. Rinf: on the large Continental Ice of Greenland and the origin of Iceberge in the Arctic Seas im Journal of the Geogr. Soc. Vol. XXIII. 1853 p. 148.

Titll

Westen gegen Often gerichtet war. Die Grenne sche Erpedition hat das Berdienst überall die Meeres-Temperatur genau besobachtet zu haben. Die der südenördlichen Strömung längs der Ostfüste der Davis-Straße und Baffinsbai verminderte sich allmälig gegen Norden von + 5%,2 bis - 1%,2. Die nordssübliche Strömung, welche aus der Barrow-Straße sommt, war etwas kälter, zwischen - 4%,7 und + 1%,8 Cent.

Bu dem kalten Weststrome der Bassinsbai mischt sich aber auch in Westen ein zweiter, welcher in den Parallelen von 61° und 63° durch die Frodishers und Hudsons Straße aus der großen Hudsonsbai mit vielem Eise ausdricht. Es ist hier zugleich zu erwähnen, daß das Eis, welches sich in so großen Massen in der Hudsonsbai (einem halbverschlossenen Binnensmeere) anhäuft, noch auf einem viel nördlicheren Wege, durch die Barrow Straße selbst, in die Bassinsbai gelangt. Es giebt nämlich von Süden gegen Norden (zwischen lat. 65° und 74° ½) eine Communication durch den Fors und den Fury und Heclas Canal, welcher die Halbinsel Melville von der großen Cockburn Insel trennt und in ostswestlicher Richtung in den Boothias Golf ausmündet. Dieser letzte ist eine Fortsehung von Prince Regent's Inlet, und hängt durch dieses mit der Barrow Straße in long. 91° 5' zusammen.

Gine merkwürdige Erscheinung, welche mit mehreren an-

Beechen, Voyage to the Pacific Part II. p. 567.

/2,

<sup>&#</sup>x27;Current Chart of Basin's Bay in Kane, Arctic Exped. chapt. IV, und für Stromrichtung und Temperatur in der Barrows Straße p. 516—521. Der sudendiche Strom, welcher als Fortsetzung bes Stroms von Kamtschafts die Berings Straße ausfüllt, troß kleiner Gegenströme nahe an beiden Ufern, wendet sich zwischen Cap Lieburn und der Barrows Spise schon nach Nordost und Often selbst langs der ameristanischen Kuse, gegen die Mündung des Mackenzie Flusses.

ftebt, bietet bie Davis : Strafe bar. Trop ber Seftigfeit bes arctifden Stromes von Rorben nach Guben bat man große Eisberge bei Winbftille, ober folchen Winben, bie nicht aus Suben blafen, fich in bem füblichen Strom felbft nach Norben fortbewegen feben. Einen fraftigeren Beweis bon ber Existenz eines tiefen, unterfeeischen Begenftroms tann man nicht wunschen. Auch ift es wegen folder Begenftrome, bie ben Golfftrom in verschiebenen Bunften unterteufen, bag au Zeiten Gismaffen in ben Golfftrom gerathen. Ihr Fuß ruht tief im Gegenstrom, und fie werben burch biefen bewegt, bie warmen Golfwaffer burchfreugend. 1 3mei verbiente amerifanische See-Officiere, Die Lieutenants Walfh und Lee, Commanbeure bes Tanen und Delphin, haben über bie unterfeeischen Gegenstrome ein großes Licht verbreitet; 2 und ber Gebrauch von Mime's finnreichem Inftrumente (Annales de Chimie et de Physique, 3ème Série T. XIII. 1845 p. 461-468), to currents meet of the Grand Danks; where the

one la Brminger über Meeresströmungen in der Beitschrift für Allgemeine Erdfunde Bb. III. (1854) G. 169/ Maury, physical geography of the Sea 1855 \$414, 271 und 281. "The avency of winds in producing currents in the deep sea must be very partial. Near the Grand Bank of Newfoundland underruns the Gulfstream, as is shawn by the icebergs, which are carried in a direction tending across its course. - There is an undercurrent setting from the Atlantic through Davis 's Strait into

the Arctic Ocean, and there is a surface current setting out. Observations have pointed out the existence of this under-current there, for navigators tell of immense iceberges, which they have seen drifting rapidly to the north and against a strong surface current. These iceberges were high above the water, and their depth below was seven times greater than their height above. No doubt they were drifted by a poverful under-current."

2 See, Cruise of the brig Dolphin (Washington 1855) p. 319; Balsh, Cruise of the schooner Taney, in Maury's Sal ling Directions for 1853 p. 160-174.

abognorofue inantifum Jura

welches die Stromrichtung in großer Tiefe angiebt, und auf einer Fahrt nach Guinea und Westindien vom Cap. Irminger mit Erfolg dis 3000 Fuß herabgesenkt worden ist, sollte allgemeiner werden.

Der arctische Strom, aus ber Davis Strafe unter 600 Breite austretenb, ohngefahr im Parallel bes öftlichen Caps Farewell, folgt in fuboftlicher Richtung ber Estimo - Rufte von Labrabor bis lat. 530 20'; gelangt, nach Guben gewandt, beim Cap St. Charles in bie Strafe Belle 38le, und fo in ben großen Loreng Bufen (Gulf of St. Lawrence) und an bas Littoral von Cav Breton und Nova Scotia. Die Insel Neufundland wird auf beiben Seiten bis zu ben Borgebirgen Ran und Race von falten Waffern, bie fich unbeftimmt, aber immer in sudöftlicher und fubweftlicher Richtung, verbreiten, umgeben. Diefer Theil bes arctifchen Stromes begegnet ber, nach Bers fchiebenheit ber Jahre und Jahreszeiten allerbings ofcillirenben, nörblichen Grenze bes Golfftromes ohngefahr in lat. 400-430, im Meribian ber Banf von Reufundland; im Beften ftreift er bas Littoral bes Continents und bilbet bas eine falte fluffige Ufer bes warmen Golfftroms. Ueber biefen Contact und bie Berfolgung beffelben nach Guben verbanken wir vortreffliche Untersuchungen bem Dr. Bache, Director ber Ruften-Aufnahme ber Bereinigten Staaten. 1 Ge ift behauptet worben, bag biefer schmale falte Littoral-Strom bei Cap hatteras enbe; aber weit füblich bei St Augustin, Cap Canaveral und Cap Floriba ift er wieber als ber ben Golfftrom begleitende Gegenftrom fehr their digit bolow was seven times erenter than chilfren et

Wir haben nach Kane's Beobachtungen auf ber Grinnell=

N De 16/2

lan

Report of Prof. Bache, Superintendent of the U. St. Coast Survey, to the Senate 1848 p. 41.

Erpedition (1850-1851) bie arctische Strömung im Barallel von 600 aus ber Davis-Strafe mit einer Temperatur von 350 bis 41 0, 7 F. (10, 5 bis 50, 2 C.) heraustreten feben; 150 bis 200 füblicher, Im Reufundland, Nova Scotia und die Untiefen /Le von Rantudet, hat ber Strom erft 430-460 F. (60-70,7 C.), aufs höchfte 540 F. (120,2 C.). Auf ber Bant von Terreneuve habe ich im Juli 470-520 F. (80,2-100,9 C.) gefunden: andere Beobachter fanben an bemfelben Bunfte, einige Monate früher und ohne schwimmende Eismaffen in Anficht, nur 390 F. (30,8 Ch; aber hier und um Rantudet, wie überall, wo Uns tiefen bas norbamerifanische Littoral begleiten, fann von ber Riedrigfeit ber Temperatur wohl mit Recht bas meifte Untiefen und Canbbanten jugeschrieben werben. 1 Mus einer folchen Begleitung ber Continente von Untiefen, welche in allen Welttheilen häufig ift, ift auch wohl großentheils bie ziemlich weit verbreitete Meinung entstanden, bag man bie Meeres-Temperatur finten febe, fo wie man fich bem Lande nahere. Gine grundliche Untersuchung über biefen Gegenstand ift von Teffan auf Du Betit Thouars Weltumfeglung auf ber Benus angeftellt worben. 2

1 3ch freue mich zu fehn, baß Gir John Berfchel in bem Abmiralitate Manual of scientific enquiry p. 311 gang mit meiner Erflarung ber Ralte ber Meereemaffer auf Canbbanfen übereinstimmt: »Shoals cast up water from a lower level to the surface, where any current exists: and there fore a sudden change of temperature of the surface may indicate a shoal.« Davn war meiner Erflärung, in Briefen an mich, lange entgegen, und ichrieb bie Berminberung ber Temperatur ben falteren Baffertheilden gu, welche über ber Bant nicht in bas Tieffie bes Meeres herabfinten tonnen, fonbern fich auf ber Banf anhäufen. Die Kalte ber Bafferfläche erregt Rebel in ber barüber ftehenden Luft: Rebel, die ich mehrmals (was recht merfwurdig ift) in ber Tropenzone habe bie Form (Grengen) ber Untiefe von weitem erfennbar

machen fehn. marilibe Sunate that the Biertaufend Beobachtungen, auf 15 gandungen (atterrages)

fix Worl

Die Davis-Strafe, welche bas Eis und bie falten Waffer ber Baffins - und hubsonsbai langs ber Kufte von Labrabor nach Nova Scotia und Reufundland in niebere Breiten führt, ift aber nicht bie einzige arctische Strömung. Bu ihr gefellt fich, wie es scheint, ebe biefelbe ihre primitive fub sub softliche Richtung in eine fühmeftliche verwandelt (alfo im Barallel bes labraborifchen Gubcape St. Charles), ein zweiter, lange verfannter, von Spigbergen in ber Richtung ND-SW gwifchen Island und Dfi-Grönland hervortommender Bolarftrom. Rach anderen Ungaben, benen auch Cap. Beechen, Rerhallet und Findlay auf ihren neuesten Stromfarten folgen, ift in bem angegebenen Barallel bas Berabfommen bes zweiten Stromes erft 8 bis 10 Langengrade öftlicher, weit jenfeits ber Großen Bant. Man hat lange geglaubt, baß ein großer Theil bes Gifes, bem man im Fruhjahr zwischen long. 500 und 600 (lat. 420-460) auf ber Ueberfahrt von Bofton und Reu-Dorf nach Europa begegnet, feinen Urfprung ber Rufte von Grönland verdante; aber bie forgfältigen Untersuchungen bes banischen Marine-Capitans Irminger 1 haben gelehrt, bag bie falte fubweftliche Strömung, vertheilt, geben 9 mal Berminderung, 6 mal Bermehrung ber Temperatur; Voyage autour du Monde sur la frégate la Vénus T. IX. p. 352-374, T. X. p. 384 (vergl, bamit Arago in ben Comptes

rendus de l'Acad. des Sciences T. XI. 1840 p. 313).

Bergl. das Log-book der Griftell-Exped. p. 5t1—514.

Gegen Morden treibende Eismassen wurden in dem östlichen Theile der Davis-Straße und Bassinsbai gesehen zwischen 60° und 75°. "Die Strömung fagt Cap. Irminger, welche vom Eismeere längs der Küste Ost-Grönlands läust, wird irrig so angegeben, als wenn sie ihren Lauf in gerader Richtung nach Reusundand und so weiter fortsetze. Sie wendet sich um das Cap Farewell wo die ungeheuren Eismassen, die sie führt, sich, angehäust, manchmal die 20 beutsche Weisen vom Lande in das Meer erstrecken. Etrom und Eis biegen in die Davis-Straße hinein. Als ein

Beweis für diese nautische Angabe bient noch Folgendes: Son Kopenshagen geben fahrlich viele Schiffe nach unferen, an ber Davis-Straße

Land

Ser

welche allerdings von lat. 660 an langs ber Rufte von Dit-Grönland herricht, bas Gis um bas Borgebirge Farewell (Staten Huk) in die Davis-Strafe und ben öftlichen Theil ber Baffinsbai treibt: wo/wie wir oben bemerft, fie von S nach N gegen Melville-Bai auffteigt. Länge ber westlichen Rufte 36= lands, von Reifjanas bis Befter Jöful und Patrinfjord/lauft noch ein warmenber Strom von Guben nach Rorben; aber bie ftarfere falte Stromung bes Eismeeres bahnt fich, burchbrechend, einen Weg über Abelvig und bas Norbeap von 36land, bie Richtung haltend: erft DRD nach WEB, fpater ND gen SB. In biefer Richtung wurde ber falte Strom nach Irminger bie Oftfufte von Gronland ohngefahr in long. 35 0-36 0 und lat. 640-650, in Egebe's Land, nordlich vom Cap Lowenorn, zuerst berühren. 1 Wenn biefe Anficht bie richtige ift, fo ift weniger befrembent, bag bei bem fühnen Unternehmen im Jahr 1823, swiften Shannon Island und Gael Samfes Bai, in lat. 740 32', Die Benbellange gu beftimmen, Sabine und Clavering in ben hohen Breiten von 720 bis 750, ber Rufte von Oft-Grönland nahe, bei ber forgfältigsten Untersuchung, 2 feine Spur ber fo lange behaupteten

auf der Bestseite von Grönland, liegenden Colonien; und wenn die Schiffe ihren Euts so nehmen, daß sie 15 bis 20 deutsche Meilen südlich vom Cap Farenell passtren, sind sie immer sicher tein Eis anzutressen, ehe sie in der Davis-Straße angekommen sind. S. 3 rm in ger im G um precht's Zeitschrift für Allg. Erdkunde Bo. I. A400 und Bb. III. S. 175 und 186: mit einer interessanten Karte der Me. resströmungen im nörblichen Theile des atlantischen Oceans (zwischen den Shesland) und Färder-Installund Ost-Grönland).

The circumstance of principal geographical interestal figgt State Sabine, whee knowledge of which was obtained by the Griper's visit to East Greenland, was the non-existence of the current, which has been stated to prevail, if not throughout

1) Althor

/2,

1i

/e,

nord-füblichen Strömung bemerkt haben. Das öftliche Litoral von Grönland hat in hohen und niedrigen Breiten eine fehr verschiedene Drientirung. Bon ber Shannon-Infel bis zum Cap Brewfter, nahe bem Scoresby= Sunde, ift bie Rufte tief eingeschnitten, und faft gang bon Norben gen Guben, aber vom Cap Bremfter bis Cap Farewell von Norboft nach Gubwest gerichtet. Wir feben an ber Gestaltung von Brafilien, welchen machtigen Ginfluß die Orientirung ber Rufte auf bie an Matter audithe

145

gegen Weffen getrieben, in ben farifchen Bufen: ben her bon über bie Taimpredai meg, bis gegen bie, icon 1556 entbedte, tarifche Pforte, eine oft-weftliche Stromung bin. Das welches bie Münbungen ber fibirischen Strome liefern, Baer einen Eisteller nennt,

IS

5

nord-füblichen Strömung bemerft haben. Das öftliche Litoral von Gronland hat in hohen und niedrigen Breiten eine fehr verschiebene Drientirung. Bon ber Shannon-Insel bis jum Cap Brewfter, nahe bem Scoresby= Sunde, ift bie Rufte tief eingeschnitten, und faft gang von Rorben gen Guben, aber vom Cap Brewfter bis Cap Farewell von Nordoft nach Gubweft gerichtet. Wir feben an ber Gestaltung von Brafilien, welchen mächtigen Ginfluß die Drientirung ber Rufte auf bie Richtung ber anprallenden Baffer ausübt.

Den Ursprung bes freien arctischen Stromes, welcher von Beft-Spipbergen, bei bem Infel-Bulfan Jan Mayen vorbei bie Nordweft-Spige Islands berührend, herabfommt, faft parallel bem in entgegengesetter Richtung nach bem fcanbinavischen Nordcap aufsteigenden Zweig bes Golfstromes; fest ber vielerfahrne Scoresby in Nowaja Semlja. Rach bem, was wir burch bie trefflichen Beobachtungen von Wrangel, Baer und Mibbenbor wiffen, geht im Sommer langs ber nordeftatischen Rufte, von bem Borgebirge Schelagetoi burch bie gange Polynia ber Ruffen,

the year, at least constantly in the summer season, and to carry the overflowing waters and the ice of the Polar Sea, with great velocity down the coast of Greenland the the southward.« Sabine bemerft aber zugleich, bag in biefen Meeren von Gronland und Spigbergen boch fehr haufig flatt eines wirflichen (flugartigen) Stromes (current), bei ber Commer : Frequeng bes Rorboft : Winbes, eine Drift : Be we: gung ber Baffer erzeugt werben fam, und baß zu biefer femporaren Gr-

The Marien beitragen. Sie erhalten ben Impuls des Windes und pflanzen ihn in tiefen Wasserschieden fort, wenn schon beitragen. In the motion continued for some time, after the exciting cause has subsided," Cabine, Experiments for determining the variation in the length of the Seconds-Pendulum 1825 p. 421-424.

then the Latingue of they, bid gegen bid, figen 1,556 embedie

nord-süblichen Strömung bemerkt haben. Das östliche Litoral von Grönland hat in hohen und niedrigen Breiten eine sehr verschiebene Drientirung. Bon der Shannon-Insel bis zum Cap Brewster, nahe dem Scoresdy-Sunde, ist die Küste tief eingeschnitten, und fast ganz von Norden gen Süden, aber vom Cap Brewster bis Cap Farewell von Nordost nach Südewest gerichtet. Wir sehen an der Gestaltung von Brasilien, welchen mächtigen Einsluß die Drientirung der Küste auf die Richtung der anprallenden Wasser ausübt.

Den Ursprung des freien arctischen Stromes, welcher von West-Spisbergen, bei dem Insel-Bulkan Jan Mayen vorbei die Nordwest-Spise Islands berührend, herabkommt, fast parallel dem in entgegengesetzter Richtung nach dem scandinavischen Nordscap aussteigenden Zweig des Golfstromes; sest der vielersahrne Scoresby in Nowaja Semlja. Nach dem, was wir durch die tresslichen Beobachtungen von Brangel, Baer und Middendorf wissen, geht im Sommer längs der nordassalschen Küste, von dem Borgebirge Schelagskoi durch die ganze Polynia der Russen,

the year, at least constantly in the summer season, and to carry the overflowing waters and the ice of the Polar Sea, with great velocity down the coast of Greenland tho the southward.« Sabine bemerkt aber zugleich, daß in diesen Meeren von Grönland und Spipbergen doch sehr häusig statt eines wirklichen (flußartigen) Stromes (current) bei der Sommer-Frequenz des Nordost Windes, eine [Drist-Bewegung der Wasser erzeugt werden fann, und daß zu dieser temporaren Grangung der Wasser erzeugt werden fann, und daß zu dieser temporaren Grangung der

Hand Maria Marien beitragen. Sie erhalten den Jupuls des Windes und pflanzen ihn Muina nur Massen Beitragen. Sie erhalten den Jupuls des Windes und pflanzen ihn Muinara Typin tiesen Wasserschichten fort, wenn schon der Wind gelegt; "and the motion continued for some time, after the exciting cause has subsided." Sabine, Experiments for determining the variation in the length of the Seconds-Pendulum 1825 p. 421—424.

über die TaimpreBai weg, bis gegen die, schon 1556 entbedte, karische Pforte, eine oft-westliche Strömung hin. Das Eis, welches die Mündungen der sibirischen Ströme liefern, wird gegen Westen getrieben, in den farischen Busen: den Herr von Baer einen Eisseller nennt,

über ble Lahmpostai weg, dis gegen die, schau 1556 enibectie, kurschie Phorte, eine off-westliche Srömung din. Das Cis, welches die Aldubungen der schillichen Steiner liefern, wied gegen Lörsten gewilden, in den karschien Busan: den Herr von Barer einen Erkricher neune.





geognostische Erinnerunge alter Druck-Manufor



totag in Dacks

## DER PHYSIK UND CHEMIE. BAND XXXX.

Geognostische und physikalische Beobachtungen über die Vulkane des Hochlandes von Quito; con Alexander von Humboldt.

(Vorgelesen in der Sitzung der Academie der Wissenschaften zu Berlin am 9. Febr. 1837.)

## Erste Abhandlung.

Wenn Vulkanismus im weitesten Sinne des Worts alle Erscheinungen bezeichnet, die von der Reaction des Inneren flüssig gebliebenen Theils eines Planeten gegen seine oxydirte und durch Wärmestrahlung erhärtete Oberfläche abhängen, so können wohl nur wenige Gegenden der Erde das Schauspiel von dem mannichfaltigsten Zusammenwirken vulkanischer Kräfte in einem gleichgroßen Maafsstabe darbieten, als das Hochland von Ouito. Was bei einem achtmonatlichen Aufenthalte in dieser Gegend ich von Messungen und mir wahrscheinlichen Resultaten gesammelt, ist in mehreren Theilen meines Amerikanischen Reisewerks zerstreut, vorzüglich in dem geognostischen und barometrischen Nivellement der Andeskette, in dem Buche über Schichtung und Lagerung der Gebirgsarten, und in einer Abhandlung: Esquisse d'un Tableau géologique de l'Amérique méridionale au nord de la Rivière des Amazones. Die einzelnen topographischen Beschreibungen der Vulkane, gleichsam Monographien derselben, sind noch ungedruckt geblieben. Geognostische Beschreibungen einzelner Erdräume beruhen aber auf zwei ganz verschiedenen Fundamenten, von welchen die einen abhängig von der Zeit, von dem jedesmaligen Zustande unseres fortschreitenden physikalischen und mineralogischen Wissens, die anderen durch Beziehung auf bloß räumliche Verhältnisse (auf Größe,

Paggendarff's Annal, Pd. XXXX

11-

Stellung oder Lage) unveränderlich, und, wenn etwa Natur-Revolutionen die Configuration der Erduche umgestalten, um so wichtiger sind, als sie die Möglichkeit einer numerischen Vergleichung in dem Resultate der Uma gestaltung gewähren. Wo strenge Unterscheidung der Formationen nach zoologischen Charakteren, das ist nach dem épochenweise Zusammenleben vorweltlicher Organismen, oder nach oryktognostischen Charakteren, das ist nach der Natur der krystallinischen Gewebe einer Gebirgsart, erheischt werden, da verliert die aufgezeichnete Beobachtung, wenn sie der Zeit und den Ansichten entrückt wird, unter deren Einfluss sie angestellt wurde, von ihrer Bestimmtheit und ihrem wissenschaftlichen Werthe. Wer ein reines und inniges Interesse für seine Wissenschaft hegt, klagt nicht, wenn er je sich entschließen muß, einen Blick auf seine früheren Arbeiten zu werfen, über diese Wirkung der fortschreitenden Zeit, über ein Veraltern des Stoffes. Es gewährt ihm, neben dem regen Wunsche, das Halbgesehene noch einmal, und mit neuerem Wissen bereichert, wiederzusehen, das frohe aufrichtende Gefühl der zunehmenden Erweiterung der Wissenschaft. Ein anderer Theil des Gesammelten, der topographische, räumlich beschreibende, ist unabhängig von der Epoche des Einsammelns. Er beruht nicht auf wechselnden Ansichten, sondern auf den alten Grundvesten mathematischen Wissens. Mit größerer Vervollkommnung der Instrumente erlangt allerdings auch die Weltstellung (astronomische Position), die trigonometrische oder barometrische Höhenbestimmung (Hypsometrie) eine größere Schärfe, aber die Bedürfnisse des geognostischen und orographischen Wissens sind leichter zu befriedigen, als die Bedürfnisse der Astronomie, wenn diese den Stand oder Lauf der Himmelskörper bestimmen, die Gestalt und Dichtigkeit unseres Planeten ergründen, gleichsam »die Erde messen und wiegen « soll. Seit dem Ende des letzten Jahrhunderts sind die astronomischen und gaeodetischen

Instrumente, deren Auswahl dem Reisenden zu Gebote steht, vollkommen genug, um besonders durch geschickte Benutzung feiner und dabei sicherer Winkelbestimmungen numerische Resultate zu erlangen, deren Genauigkeit innerhalb der Gränzen liegt, welche dem Zwecke der Untersuchung geeignet sind. Dieser orographische, messende Theil der Beobachtungen gewährt dazu den Vortheil, dass, wenn das Detail der Messungen (wie immer geschehen sollte) publicirt oder wenigstens ausbewahrt wird, es noch nach Jahren das Maas des Vertrauens bestimmt, welches der Arbeit zukommt, ja zu neueren und besseren Combinationen führen kann.

Indem ich freimüthig auf den Unterschied aufmerksam mache zwischen dem schnell veralternden und dem von der Zeit unabhängigen Theile geognostischer Beobachtungen, habe ich den relativen Unwerth der Arbeit bezeichnet, die ich Ihnen heute vorlege. Jeder Reisende, der von Europa auch nur drei oder vier Jahre in Lagen entfernt bleibt, in denen er des wissenschaftlichen Verkehrs mit der Heimath entbehrte, fühlt schon am Tage seiner Rückkunft, wie sich mit der raschen Erweiterung der Ansichten über die Bildungsverhältnisse der Gebirgsmassen, auch die jene Ansichten bezeichnende Sprache verändert hat. Diese Entfremdung nun veranlasst oft einen unseligen Trieb des Anpassens und Deutens; und da zu jeder Epoche nur das allgemein gefällt, was dem herrschenden Glauben entspricht, so unterliegt nach und nach das einfach Wahrgenommene den Verstandes-Operationen theorisirender Deutung. Eine solche Gefahr, der es schwer ist, sich ganz zu entziehen, da ein rühmliches Bestreben den Menschen antreibt den rohen empirischen Stoff durch Ideen zu beherrschen, wird um so größer und drohender, als die Zahl der Jahre anwächst, die uns von dem Moment der wirklichen Beobachtung trennt. Wenn ich nun, unter den bezeichneten Verhältnissen, nicht anstehe zum Gegenstand meiner Abhandlungen Fragmente aus meinen noch ungedruckten südamerikanischen Tagebüchern zu wählen, so gründet sich dieser Muth auf dem festen Vorsatz, das Beobachtete großentheils mit denselben Worten wiederzugeben, in denen es an Ort und Stelle niedergeschrieben wurde, auch das Beobachtete von den späteren Deutungen zu trennen: es gründet sich dieser Muth auf der Berichtigung der Nomenclatur der Gebirgsarten, welche die orytognostische Untersuchung der freilich nur sehr kleinen mitgebrachten Sammlungen gestattet: er gründet sich endlich (und diess ist das eigentliche Motiv der Bekanntmachung) auf der Ansicht, dass der größte Theil meiner geognostischen Arbeiten am Abhange der Vulkane von Quito vorzugsweise Raumverhältnisse. Gestaltbeschreibungen der Oberfläche und die nicht veralternde physikalische Orographie eines wundervollen und seitdem nirgend beschriebenen Landstrichs berührt.

In der langen, mauerartig hingedehnten, bald einfachen, bald zwei- und dreifach gereihten, und dann durch schmale Querjöcher gegliederten Andeskette verkündigt sich regelmäßig und fast periodisch die Nähe thätiger Vulkane, durch das plötzliche Auftreten gewisser Gebirgsarten, welche die vormals sogenannten uranfänglichen, wie die schiefrigen und sandsteinartigen Uebergangs- und Flötzformationen trennen. Ein so leicht zu beobachtendes Phänomen musste früh die Ueberzeugung anregen, dass jene sporadischen Gebirgsarten der eigentliche Sitz vulkanischer Erscheinungen wären, und dass sie die vulkanischen Ausbrüche bedingten. Was damals (um unter einem eingeschränkteren Gesichtspunkte hier bloß an die mineralogische Zusammensetzung zu erinnern), in Süd-Amerika als eine eigene Art quarzloser Grünsteinund Syenit-Porphyre beschrieben ward, nahm später in Europa die Benennung Trachyt an, ein Name, durch welchen Haüy's Distribution minéralogique des Roches den älteren mehr charakteristischen Namen Domit verdrängte. Die neueste Zeit hat gelehrt, dass jene durch-

brechenden Massen (bald als craterlose Glocken emporgehoben, bald durch die vulkanischen Mächte dergestalt geöffnet, dass eine permanente Verbindung zwischen dem Innern der Erde und dem Luftkreise gebildet wird) unter verschiedenen Zonen nicht immer dieselbe Zusammensetzung darbieten. Es sind bald eigentliche Trachyte, welche der Feldspath charakterisirt, wie am Pic von Teneriffa und am Siebengebirge, wo sich etwas Albit dem Feldspath beigesellte, Feldspath-Trachyte, die als thätige Vulkane häufig Obsidian und Bimstein erzeugen; bald sind es Melaphyre, doleritartige Gemenge von Labrador und Augit, der Basaltformation näher stehend, wie am Aetna, Stromboli und Chimborazo; bald ist Albit mit Hornblende vorherrschend, wie in den neuerlich sogenannten Andesiten der Vulkane von Chili, in den prächtigen als Diorit-Porphyr beschriebenen Säulen von Pisoje bei Popayan, am Fusse des Vulkans von Purace, oder im mexicanischen Vulkan von Tolucca; bald sind es endlich Leucitophyre, Gemenge von Leucit und Augit, wie in der Somma, der alten Wand des Erhebungs-Craters des Vesuvs. Ueber diese wichtige Unterscheidung der Gebirgsmassen, durch welche vulkanische Ausbrüche sich einen Weg gebahnt haben, ist durch Gustav Rose's vortreffliche chemische und krystallographische Zergliederung der Feldspath-Gruppe ein neues, einem Theile der Geognosie wohlthätiges Licht verbreitet worden. Wenn ich in diesen Worten gleichsam nur ein gewichtvolleres Urtheil, an demselben Orte ausgesprochen, das Urtheil meines vieljährigen Freundes, Leopold von Buch, wiederhole, so geschieht es zugleich, um an ein neues Epoche machendes und durch viele Zusätze bereichertes Werk dieses großen Geognosten zu erinnern, welches alles, was er über die Natur der vulkanischen Erscheinungen ergründet hat, in lichtvoller Darstellung umfaßt. Die französische Ausgabe der Physikalischen Beschreibung der Canarischen Inseln, welche so eben erschienen ist, enthält unter der Abtheilung: Central- und Reihen-Vulkane, die lebendigste und vollständigste Schilderung der Feuerausbrüche des ganzen Erdkreises, so weit derselbe bisher einer wissenschaftlichen Bestrebung zugänglich gewesen ist.

Die Vulkane des Hochlandes von Quito, mit denen ich mich in dieser Abhandlung beschäftige, gehören, wegen der trefflichen geographischen Arbeiten von La Condamine, Bouguer und Pedro Maldonado, zu den Reihen - Vulkanen, deren Gruppirung in zwei, durch ein schmales Längenthal getrennten Cordilleren am frühesten richtig erkannt worden ist. Es finden daher, mittelst der Vergleichung mit analogen Thatsachen, meine eigenen Beobachtungen in der vorerwähnten Aufzählung der gesammten Erscheinungen das was Verallgemeinerung der Ideen immer gewährt, erhöhtes Interesse, Berichtigung der Ansichten, und eine Klarheit, die wie

aus fernen Lichtpunkten zurückstrahlt.

Ehe ich zu der Beschreibung des Vulkans von Pichincha übergehe, muss ich, zu besserer Orientirung und genauerer Erläuterung der Lage der Hochebene, auf einige Resultate von Messungen aufmerksam machen, die, einzeln genommen und auf das Niveau der nahen Südsee bezogen, freilich keine geognostische Wichtigkeit haben würden, aber bei Betrachtung des stufenweisen Zunehmens der Bodenhöhe in an einander gereihten Längenthälern mannichfaltiges Interesse gewähren. Neue Bestimmungen waren hier um so nothwendiger, als die barometrischen der französischen Astronomen zur Zeit der berühmten Gradmessung, den dreifachen Fehler einer Vernachlässigung der Temperatur-Correction, einer irrigen Annahme des mittleren Luftdruckes an der Meeresfläche und einer Nicht-Berücksichtigung des Einflusses der stündlichen Variationen der Barometer-Höhe darbieten. Durch zufällige Compensationen nahen sich allerdings bisweilen La Condamine's Resultate, den immer sehr befriedigend übereinstimmenden von Boussingault und

Abreitenden Theorie des Hervortretens von Gebirgsketten durch Spalten mehrfach auf die Beziehungen /vielhingewiesen, die man zwischen der Richtung der Gebirgsketten und naher oder ferner Küsten bemerkt. Das Phänomen thätiger, dauernder Vulkane ist in Süd-Amerika bekanntlich auf den Westrand des Continents beschränkt. und meine hypsometrische Darstellung der ganzen Andeskette, welche in die neuesten Karten von Brué übertragen, nirgends aber richtiger und geschmackvoller wiederholt worden ist, als in einer leider noch immer nicht erschienenen kleinen Karte von Berghaus 1), zeugt für den innigsten Zusammenhang zwischen der Form (dem Umrifs) des Continents und dem wechselnden Streichen der Kette. Der Wendepunkt bei Arica, wo die Küste ihr nordsüdliches Streichen plötzlich in ein nordwestliches verwandelt, eine Einbiegung unter 180 1 südlicher Breite, welche der ganz ähnlichen Einbiegung der Westküste des pyramidalen Continents von Afrika (in 40 1 nördlicher Breite), bei Fernando Po, entspricht, ist in seiner geologischen Bedeutsamkeit schon mehrmals von mir, an anderen Orten, bezeichnet worden. Das plötzlich veränderte Streichen der Andeskette im Parallel von Arica ist nicht auf die der Südsee-Küste nahe westliche Cordillere eingeschränkt; sie erstreckt sich in e'en dem Maafse auf die östliche Kette, welche den frühesten Sitz menschlicher. Cultur in Süd-Amerika, die Hochebeneh von Titicaca, begränzt, und auf ihrem Rücken die erst neuerlichst bekannt gewordenen Bergkolosse des Sorata und Ilimani trägt. Der Parallelismus der Cordilleren unter sich, besonders zwischen 5° südlicher und 5° nördlicher Breite ist so auffallend, als der Parallelismus mit den Sinuositäten des Littorals. Ein einziges, sein Streichen veränderndes abscharendes Trumm vereinigt die neuere Gebirgsspalte der Andes von Quito durch Neu Granada, östlich von Bogota, mit der älteren Gebirgsspalte der Küstenkette von Caracas.

1) Karte des ganzen Neuen Continents.

Westlich vom Hochlande von Onito scheint die Richtung der Ketten selbst zu beweisen, dass ein Küsten-Einschnitt, der Golf von Guayaquil, ein kleines zufälliges Phänomen späterer Entstehung ist, als die der Ketten-Hebung. Hier nähert sich die Küste bis auf 25 Bogen-Minuten der westlichen Cordillere, in der Gegend von Cuenca, südlich von dem oben erwähnten Ouerjoch des Assuay, wo die viel besuchte Landstraße fast die Höhe des Montblanc erreicht. Kein Einfluss dieser größeren Meeres-Nähe auf die Stellung der Vulkane zeigt sich aber hier. Schon zwanzig geographische Meilen nördlicher, seit dem Parallel des Tunguragua, ist die lange Reihe thätiger Vulkane gegen Süden geendigt. Hindernisse in den Gesteinschichten haben vielleicht hier, der Seeküste näher, den Durchbruch der elastischen Kräfte und eine permanente Verbindung mit dem Inneren gehindert. Auffallend ist es sogar, dass das Hinderniss weniger groß nach der von dem Littoral abgekehrten Seite gewesen ist; denn am Fuss der östlichen Kette ist der Sangay, oder Vulkan von Macas, einen vollen halben Grad südlich vom Parallel des Tanguragua in einer waldreichen Ebene, an den Quellen des Rio Morona, ausgebro-

A fier lien lien.

1- June Vilgorie Se- Island.

1000 June Total faite June.

1000 June Total faite June.

2000 June July June July

Law officien of July (July)

Minusch - Schools)

Masppen der ivia).

eeren ssern

r Peganz

In Parinerwayer nake

Westlich vom Hochlande von Onto scheint die Richtung der Ketten selbst zu beweisen, dass ein Küsten-Einschnitt, der Golf von Guayaquil, ein kleines zufälliges Phänomen späterer Entstehung ist, als die der Ketten-Hebung. Hier nähert sich die Küste bis auf 25 Bogen-Minuten der westlichen Cordillere, in der Gegend von Cuenca, südlich von dem oben erwähnten Querjoch des Assuay, wo die viel besuchte Landstraße fast die Höhe des Montblanc erreicht. Kein Einfluss dieser größeren Meeres-Nähe auf die Stellung der Vulkane zeigt sich aber hier. Schon zwanzig geographische Meilen nördlicher, seit dem Parallel des Tunguragua, ist die lange Reihe thätiger Vulkane gegen Süden geendigt. Hindernisse in den Gesteinschichten haben vielleicht hier, der Seeküste näher, den Durchbruch der elastischen Kräfte und eine permanente Verbindung mit dem Inneren gehindert. Auffallend ist es sogar, dass das Hinderniss weniger groß nach der von dem Littoral abgekehrten Seite gewesen ist; denn am Fuss der östlichen Kette ist der Sangay, oder Vulkan von Macas, einen vollen halben Grad südlich vom Parallel des Tanguragua in einer waldreichen Ebene, an den Quellen des Rio Morona, ausgebro-Dippel giebt dem rauchenden Kegelberge in Kon 94 Meilen Entfernung schan in Inner Asion Fron d listofischen Zeften Lavastrome Yulkane der Kette Th kieze der Bergketten von Innel volle 260 geographische Meilen von allen Meeren entfernt und keinesweges von großen Binnen-Wassern umgeben kan.

Wenn gleich in einem großen Theile der Welt das Emporsteigen von Trachyt-, Andesit- und Dolerit-Massen die höchsten Gipfel der Ketten oder Insel-Gruppen gebildet hat, so lehren dagegen andere Zonen (z. B. der Himalaya und die östliche Andes-Cordillere von Bolivia),

Westlich vom Hochlande von Outto scheint die Richtung der Ketten selbst zu beweisen, dass ein Küsten-Einschnitt, der Golf von Guayaquil, ein kleines zufälliges Phänomen späterer Entstehung ist, als die der Ketten-Hebung. Hier nähert sich die Küste bis auf 25 Bogen-Minuten der westlichen Cordillere, in der Gegend von Cuenca, südlich von dem oben erwähnten Querjoch des Assuay, wo die viel besuchte Landstraße fast die Höhe des Montblanc erreicht. Kein Einfluss dieser größeren Meeres-Nähe auf die Stellung der Vulkane zeigt sich aber hier. Schon zwanzig geographische Meilen nördlicher, seit dem Parallel des Tunguragua, ist die lange Reihe thätiger Vulkane gegen Süden geendigt. Hindernisse in den Gesteinschichten haben vielleicht hier, der Seeküste näher, den Durchbruch der elastischen Kräfte und eine permanente Verbindung mit dem Inneren gehindert. Auffallend ist es sogar, dass das Hinderniss weniger groß nach der von dem Littoral abgekehrten Seite gewesen ist; denn am Fuss der östlichen Kette ist der Sangay, oder Vulkan von Macas, einen vollen halben Grad südlich vom Parallel des Tanguragua in einer waldreichen Ebene, an den Quellen des Rio Morona, ausgebrochen. Bürpel giebt dem rauchenden Ktzelberge in Korl de lan S4 Meilen/Entfernung vom Meerel während der De-schan in Inner Asien von dem sich noch in späteren ganz Historischen Zeften Lavastrome ergesten haben, und an dere thätige Yulkane der Kette Thanschan, nach meiner Skieze der Bergketten von Inner Asien, drei Mal se volle 260 geographische Meilen von allen Meeren entfernt und keinesweges /von großen Binnen-Wassern umgeben has.

Wenn gleich in einem großen Theile der Welt das Emporsteigen von Trachyt-, Andesit- und Dolerit-Massen die höchsten Gipfel der Ketten oder Insel-Gruppen gebildet hat, so lehren dagegen andere Zonen (z. B. der Himalaya und die östliche Andes Cordillere von Bolivia),

Afier legan trokens Ho-John Us Himels - Schapes

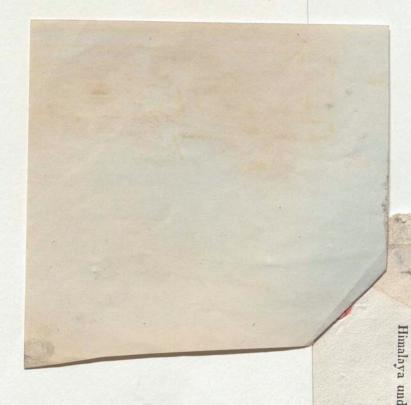

dass dieser Zusammenhang zwischen dem Maximum der Erhebung und der Natur des sichtbaren Gesteins kein nothwendiger ist. In Mexico, wo alle Vulkane auf einer, den Isthmus und die Axe der Kette fast rechtwinklich durchschneidenden Spalte emporgestiegen sind (Leopold von Buch vergleicht diese untergeordnete Querspaltung mit der im Inneren von Java), sind allerdings alle Nevados, das heifst, alle Gipfel, welche hoch über die ewige Schneegränze hinausreichen, Vulkane, und aus den eben genannten Gebirgsarten zusammengesetzt. Ebenfalls in dem Hochlande von Quito liegen die Culminationspunkte der Cordillere allerdings in Dolerit-Glocken und Kegeln; aber auch in eben dem Hochlande, gegenüber dem Chimborazo und dem Vulkan Tunguragua, sind die hohen Nevados von Condorasto, Cuvillan und Collanes Glimmerschiefer und Gestellstein. Die höchsten Berge der ganzen Andes-Kette, der Sorata oder Tusubaya, etwas westlich von der Mission Challana, und der Ilimani, südlich von dem Missions-Dörschen Ocobava. zwei Gipfel, von denen jener fast nur um eine große Thurmhöhe (78 Toisen) niedriger ist als der zweite und einzig gut gemessene Coloss 1) des Himalaya, bestehen aus Grauwackenschiefer, aber, nach handschriftlichen Noten von Pentland, die ich besitze, finden sich, wenigstens am westlichen Abfalle des Ilimani, Syenit- und Porphyr-Massen, in denen, als Zeugen des Durchbruchs, eckige Stücken von Grauwackenschiefer eingebacken sind. Alle diese Thatsachen beweisen, dass die absolute Höhe einzelner Gipfel (ein Phänomen, welches von je her das populärste Interesse auf sich gezogen hat) bloß eine locale, in mehr oder minder Widerstand gegründete Zufälligkeit ist, geognostisch unwichtig in Vergleich mit Richtung der Axe, Beharrlichkeit im Streichen und mittlerer Höhe des Rückens einer Bergkette.

Nach diesen allgemeinen Betrachtungen der Andes-1) Jawahir 4026 Toisen, Sorata 3948 Toisen. Cordilleren gehe ich zu der Schilderung einzelner Vulkane der Hochebene von Quito über. Ich beginne mit einem der niedrigsten Gipfel, Pichincha, weil er der Stadt am nächsten liegt, weil er eine von der der meisten feuerspeienden Berge sehr abweichende Form hat, und für mich der Gegenstand dreier Expeditionen war. ropa hat dieser Berg in der Mitte des vorigen Jahrhunderts einen großen, jetzt freillich längs verhallten Ruf gehabt, da Bouguer und La Condamine auf seinem Rücken drei Wochen lang eine Hütte bewohnten, in der sie meteorologische Beobachtungen austellten. Diese Hütte lag 2430 T. hoch, also mir 180 Fuß tiefer als der Gipfel des Montblanc. Derjenige Theil des Längenthals zwischen der östlichen und westlichen Cordillere, oder, wie ich mich lieber ausdrücke, zwischen der Cordillere des Antisana und Cotopaxi, und der des Pichincha und Chimborazo, in welchem die Stadt Quito liegt, ist wiederum durch eine niedrige Hügelkette, die von Ichimbio und Poingasi, der Länge nach von Süden nach Norden in zwei Hälften getheilt. Oestlich von diesen Hügeln liegen die fruchtbaren anmuthigen Ebenen von Puembo und Chillo, westlich dem Vulkan Pichincha näher, die öderen Grafsflächen von Iñaquito und Turabamba. Das Niveau beider Hälften des Thals ist verschieden. In der östlichen milderen ist der Thalboden 8040, in der rauheren westlichen ist er fast 9000 Fuss (nach mir 1492, nach Boussingault 1496 T.) über dem Meeresspiegel erhoben. Die lateinische luschrift, welche die französischen Astronomen in dem Jesuiten-Collegium aufgestellt haben, und welche die Länge von Quito viel zu westlich setzt, giebt auch die Höhe der Stadt, aus Gründen, die ich oben berührt habe, 270 Fuss zu niedrig an. Wenn man nun erwägt, daß Quito dicht an der Felsmauer des Pichincha erbaut und von vielen, sehr tiefen, offenen, meist wasserleeren Spalten, Guaycos, durchschnitten ist, die alle dem Vulkan rechtwinklich zulaufen, wenn man sich

dazu erinnert, dass wir daselbst fast in jedem Monate, mit und ohne Erdbeben, ein schreckhaftes unterirdisches Getöse (bramido) unter unseren Füßen hörten, so darf man sich nicht wundern, dass der dem Vulkan nähere Thalboden in den Ebenen von Iñaquito und Turubamba durch die noch heute wirkenden vulkanischen Kräfte höher gehoben sey, als der Boden von Chillo in dem entfernteren östlicheren Theile des Thals. Die mittlere Wärme von Quito ist, nach meinen Beobachtungen, von Maximis und Minimis der Lufttemperatur in kaum vier Monaten 11º,5 R., nach Boussingault, aus der Wärme der trocknen Erde geschlossen, etwas höher, 12°,2. Unterschied 0°,7. Das ist fast die mittlere Wärme von Rom, aber auf der Höhe von Quito, und fast unter der Linie selbst; welche Verschiedenheit in der Vertheilung der Wärme! In Quito sind die Extreme 4°,8 und 17°,6 R. Spuren von Eis oder dünnen Eisrinden sieht man unendlich selten, und nur als Wirkung der Wärmestrahlung gegen einen wolkenfreien Himmel. Die französischen Academiker schildern das Klima milder als es jetzt ist. Die Vergleichung mit dem Thalkessel von Caschmir scheint vollends unpassend. Nach den neuesten Messungen von Victor Jacquemont 1) und Baron Hügel 2) liegt die Stadt Caschemir volle 3700 Fuss niedriger als Quito. Von dem großen Stadtmarkte (Plaza major) aus sieht man in drohender Nähe die schroffen Abhänge (faldas) des Vulkans von Piachincha, nicht die Reihe der Gipfel, die wir bald beschreiben werden; man sieht auf einem kahlen hervortretenden Hügel, der freilich höher als der Pic von Teneriffa ist, das von La Condamine als Signal errichtete Kreuz (la Cruz

20

86

<sup>1)</sup> Correspondence pendant son Voyage dans l'Inde, T. II p. 58.

<sup>2)</sup> Journal of the Royal Geogr. Soc. T. VI P. 2 p. 348. Jacquemont giebt 5350, Hügel 5850 engl. Fuls; Mittel 875 Toisen.

de Pichincha), und, was einen schönen Anblick gewährt, westlicher und tiefer den silberglänzenden Wasserfall von Cantuna in nur 1728 Toisen Höhe. Der Fuß des Wasserfalls bleibt unter einem vorspringenden Felsen verdeckt.

## Pickincha.

Ich habe einen topographischen Plan des Vulkans und aller Thäler, die am südöstlichen zugänglicheren Abhange zu seinem weit ausgedehnten Rücken führen, in Quito selbst entworfen, und zur Erläuterung dieser Karte eine Profil-Ansicht geliefert, wie man sie, bei heiterer Luft, unfern Chillo in der Grafsflur Cachapamba geniefst. Die Karte ist in dem Atlas von Süd-Amerika, der meinen Reisebericht begleitet, die pittoreske Ansicht aber in der Vues des Cordilleres erschienen. Außer den barometrischen Messungen vieler einzelner Gipfel habe ich eine trigonometrische Messung aller Gipfel in der Ebene von Cachapamba vorgenommen, die vom Crater des Rucupichincha 14211 Toisen entfernt ist. Da mir eine eigentliche Triangulation zwischen den engen Schluchten des Vulkans, am Abhange selbst, unmöglich war, und viele Wochen Zeit erfordert haben würde, so ist die kürzere hypsometrische Methode, die sich der Höhenwinkel und senkrechten Standlinien bedient, vorgezogen worden, eine Methode, deren Genauigkeit durch meinen Versuch den Längenunterschied von Mexico und Veracruz in einer Entfernung von drei Längengraden hypsometrisch zu bestimmen empfehlenswerth scheint. Aus den Winkeln hat sich dazu die Masse des ganzen Vulkans und der einzelnen Gipfel ergeben. Die Entfernung des noch brennenden Craters von dem Thurm de la Merced in Quito (ein Element, das die Einwohner dieser Stadt lebhaft interessirte) habe ich, von dem Hügel von Poingasi aus, wo man zugleich den Thurm und die den Crater umgebenden drei Felsen sieht, durch eine etwas verwickelte Triangulation bestimmt. Ich fand sie aus mehreren Combinationen 5586 T. Zu meiner großen Freude habe ich in Paris, lange nachdem mein Plan gestochen war, den ersten Entwurf einer handschriftlichen Karte aus La Condamine's Nachlass erhalten, deren Maassstab erlaubte, sich eines Abstandes von 8 bis 10 T. zu versichern. Diese Karte enthält, außer der Stadt Ouito und dem Thurme, der Kirche de la Merced, vom Pichincha selbst nur das Centrum des Kraters. Die darauf graphisch gesuchte Entferning war 5520 T. Unterschied 66 T., oder 1/84. Magnetische Azimuthe sind fast gar nicht, oder nur in Poingasi für secundäre Punkte in 1800 T. Entfernung von dem Abhange des Vulkans, also an einem Orte benutzt worden, wo ich mittelst eines Lambertischen vierzehnzölligen Declinatoriums die locale magnetische Abweichung bestimmen konnte. Diese allgemeine, nur schon zu umständliche Uebersicht der bei der Construction meiner Karte angewandten Mittel soll die Richtigkeit der Haupt-Dimensionen eines Vulkans bewähren, der in seiner Hauptrichtung von SW. nach NO. eine isolirte, ununterbrochen fortlaufende Wand bildet. Auch der Umrifs des Berges in der pittoresken Ansicht ist nach Horizontal- und Höhen-Winkeln gezeichnet, die wiederholt mit dem Sextanten gemessen wurden.

Die Beschreibungen, welche La Condamine an mehreren Stellen des Mesure de la Méridienne von dem Vulkan von Pichincha giebt, sind überaus unbestimmt. Er spricht zwar von mehreren Gipfeln, nennt deren aber nur drei, statt vier. Den höchsten, südwestlichsten Gipfel, aus dem allein die großen Ausbrüche erfolgt sind, haben die französischen Academiker gar nicht gemessen. Die einzige Kuppe, deren in der Inschrift des Jesuiten-Collegiums erwähnt ist, und die bloß als Cacumen lapideum bezeichnet wird, ist der dritte thurmähnliche Gipfel, von SW. nach NO. gerechnet. Wo übrigens die Hütte stand, in der die Beobachter mit so rühmlicher Ausdauer

Wochen lang schliefen, ist nach der angegebenen Barometerhöhe und bei aller mangelnden Tradition schwer zu ergründen. Klarheit kann man nur in die Beschreibung der Structur des Berges bringen, wenn man sich der indischen, sehr bestimmten Benennungen der Gipfel bedient.

Was zuerst am Pichincha auffällt, ist seine von der gewöhnlichen Kegelform der Vulkane so verschiedene Gestalt. Den größten Contrast bietet der Pichincha mit dem Cotopaxi dar, dessen Schnee-Mantel die kleinsten Unebenheiten eines vollkommenen Kegels bedeckt, und von dem die spanischen Creolen mit Recht sagen, er sey wie von der Drehbank gekommen, hecho al torno (fait au tour) 1). Pichincha bildet eine lange Mauer, und diese Ausdehnung in der Länge bei einer in Verhältnis geringen Höhe (kaum 15000 Fus) vermindert, an Punkten, wo man das ganze isolirt stehende Gebirge mit einem Blick umfassen kann, den majestätischen Eindruck der Ansicht.

Pichincha liegt auf dem Rücken der westlichen Cordilleren, als ein Ganzes betrachtet, allerdings in einem Alignement, d. h. in derselben Axenrichtung mit den Schneebergen Iliniza, Corazon und Cotocachi; er bildet eine Reihe mit ihnen, aber bei dem jähen Absturz, den die Cordilleren gegen das Meer hin zeigen, kann man sagen, dass Pichincha, speciell betrachtet, die fortlaufende Cordillere wie mit einem Mauer-Stücke krönt, und dass die Richtung dieser Mauer von der Richtung der Basis, auf der sie ruht (von der allgemeinen Axe der Cordillere) um volle 35° abweicht. Die Axe der westlichen Cordillere liegt, zwischen 0° 40' südl. und 0° 20' nördl. Breite, N. 21° O., die specielle Axe des Vulkans durch seine Gipfelreihe gelegt, liegt N. 56° O. Nach neueren Ansichten würde man daher sagen, dass die später entstandene Mauer, die wir Pichincha nennen, auf einer engeren Spalte, die mehr vom Meridian gegen Osten abweicht, hervorgetreten ist.

<sup>1)</sup> Man vergleiche meine Vues des Cordilleres, Pl. 10 und 61.

Von diesen Erscheinungen, die den allgemeinen untergeordnet sind, giebt auch die große Bergebene des Antisana in 12600 Fuss Höhe ein merkwürdiges Beispiel. schneebedeckte runde Gipfel des Berges erhebt sich inselförmig in dieser Ebene, aber gegen Westen ist aus derselben, in der Richtung von Norden gegen Süden, eine schwarze Felswand hervorgestiegen, der Chussolongo, der im kleinen, der Form nach, an den Pichincha erinnert. Der letztere ist zwar von allen Seiten isolirt, doch ist er es minder gegen den Corazon und gegen Iliniza hin, wo der Atacazo sich ihm naht, als gegen Norden, gegen den Cerro de Cuicocha und den Nevado de Cotocachi hin, wo in einer weiten Oeffnung der Fluss Guallabamba sich aus der obsidianreichen Hochebene von Quinche einen Weg nach der Südsee bahnt. Zu besserer Verständigung des Folgenden füge ich im Allgemeinen noch hinzu, dass die vier Gipfel des Pichincha, die aus der Ferne theils als Kegel, theils als Thurmspitzen und Ruinen von Bergschlüssern erscheinen, von NO. gegen SW. folgende Reihe bilden: 1) ein ungenannter Kegelberg, nahe bei dem Rücken Ingapilca, den ich, nach der Frequenz der großen Condor-Geyer, und weil gegen ihn die tiefe Spalte von Cundurguachana endigt, durch welche Blöcke in die schöne Grasebene (Exido) von Iñaquito gekommen sind, den Condor-Gipfel nenne. 2) Guaguapichincha, das heisst, das Kind des alten Vulkans. 3) Picacho de los Ladrillos, wegen der mauerartigen Spaltung so benannt und durch einen schmalen Sattel, mit einen anderen mehr südlich vorliegenden Kegel, Tablahuma, zusammenhängend. 4) Rucupichincha, der Alte oder Vater, den Krater enthaltend, und, da er etwas außerhalb der Reihe, mehr gegen die Südsee gerichtet ist, von Chillo oder Poingasi aus unter einem etwas kleineren Höhenwinkel erscheinend, als der kastelartige Gipfel des Guaguapichincha. Die kupferfarbigen Eingeborenen nennen Vulkane, weil es für sie gleichsam Individuen (einzelne Kegel) sind, die ganzen Berg-Colosse des 12 \*

2

Cotopaxi und Tungurahua; aber am Pichincha nennen sie el Volcan blofs den südwestlichsten Theil, von dem sie, der Tradition nach, wissen, dass in den Jahren 1533, 1539, 1560 1566, 1577, 1580 und 1660 so große Feuerausbrüche stattsanden, dass die Stadt Quito ganze Tage lang durch fallende Asche in tiese Finsterniss gehüllt war. Sie bedienen sich sogar, wenn sie für mehr lateinisirt (muy latinos), d. h. gebildet gehalten werden wollen, der Benennung Vulkan für den letzten und vierten Gipsel öfter als der Benennung Rucupichincha.

Erste Besteigung. - Wir machten den ersten Versuch, an den Crater des Pichincha zu gelangen, an einem heiteren Morgen im Monat April 1). Unsere Begleitung war zahlreicher, als wir es gewünscht hätten, ein Uebel, das man bei keiner Reise vermeiden kann, in welcher die Instrumente, deren man sich bedient, die Neugierde der Einwohner des Landes auf sich ziehen. Da in den unteren Revieren des Vulkans häufig gejagt wird, auch die Indianer ein Gemisch von Hagel und Schnee, freilich nicht von dem schneebedeckten Gipfel des Craters, sondern aus tieferen Schnee und Eishöhlen, zur Stadt bringen, so rühmten sich alle unsere Begleiter, Weisse und Farbige, der Gegend sehr kundig zu seyn. Ich war gerade vor einem Monat mit Hrn. Bonpland und dem jungen Sohne des Marquès de Selvalegre, Carlos Montufar, der uns nach dem Amazonen-Strome, Lima, Mexico und Paris begleitete, aber nach seiner Zurückkunft von Europa, in dem edlen Kampfe für die Freiheit seines Vaterlandes den Tod fand, auf dem Antisana gewesen. Wir gelangten dort auf einem Felskamme, der über die ewige Schneegränze hinausreichte, zu der Höhe von mehr als 17000 F., so dass die Erreichung des höchsten Gipfels des Pichincha, der den Montblanc kaum um 180 Fuss übersteigt, uns vergleichungsweise ein leicht auszuführendes Unternehmen schien. Der Erfolg hat gezeigt, dass die spaltähnlichen tiefen Thäler, welche die vier Hauptgipfel des Pichincha 1) Den 14. April 1802.

trennen, an vielen Punkten unübersteigliche Hindernisse darbieten. Wir nahmen unseren Weg von Quito aus gegen Nordwesten, um, neben dem Klostergarten Recoleccion de la Merced vorbei, zu dem Wasserfall Chorro de la Cantuna zu gelangen. Die Recoleccion liegt zwischen zweien der Guaycos oder offenen Spalten von 30 bis 40 Fuss Breite, von denen ich oben sprach, und die alle dem Berggehänge zulaufen. Beide Spalten vereinigen sich etwas nördlich von der Kirche de la Merced, wo eine Brücke über sie geschlagen ist. Weiter hin, nach dem Platze des heiligen Franciscus, werden die Guaycos unsichtbar, da hohe Gebäude durch Wölbungen sie verdecken. Einige dieser Guaycos gleichen mächtigen offenen Gängen, 60 bis 80 Fuss tief. An vielen Punkten sind sie, in 30 bis 40 Lachter Länge, gar nicht nach oben geöffnet, sondern bilden natürliche Stollen, unterirdische Weitungen. Es ist ein Volksglaube in Quito, dass die Stadt darum so wenig an ihren prächtigen Kirchen und hohen Häusern bei häufigem Erbeben leidet, weil diese in anderer Hinsicht geognostich wichtigen offenen Klüfte den (elastischen) Dämpfen, à los vapores, freien Ausgang gewähren. Eine solche, auch von Ulloa angenommene Theorie, die mit der uralten römischen Meinung vom Nutzen der Brunnen bei Erdstößen zusammenhängt, wird aber durch die Erfahrung wenig bestätigt. Aufmerksame Beobachter haben bemerkt, dass einige östlichere Quartiere der Stadt Quito, bei Santa Barbara und San Juan Evangelista, die von keinen Guaycos durchschnitten sind, minder leiden, als die den Guaycos näheren. Die wenig steilen Abhänge (faldas), die zum Wasserfall führen, sind mit kurzem Rasen von geselligen Grasarten (Podosaemum debile, Gymnotrix und Stipa eminens, Cavan.) bedeckt. In dem Rasen blühen vereinzelnt einige Calceolarien, Der Wasserfall von Cantuna, 1728 T. über dem Meere gelegen, war gerade sehr dürftig, und hatte in anderen Monaten, von der Plaza major aus gesehen, unsere Erwartungen mehr gespannt. Wir folgten weiter aufwärts einer engen Schlucht, durch die wir, das weit gesehene Kreuz von La Condamine, La Cruz de Pichincha, (2072 T.) rechts zur Seite lassend, in eine kleine, ganz horizontale Ebene (Llano de la Toma oder Llano de Palmascuchu) gelangten. Die absolute Höhe dieser Ebene ist 2280 T. Eine ganz ähnliche Ebene, aber fast zur Hälfte kleiner, von kaum 300 T. Breite, Llano de Altarcuchu, liegt weiter westlich, ebenfalls dicht an dem Hauptkamm oder Rücken des Gebirges. Beide Ebenen, altem Seeboden ähnlich, bilden das Ende aufsteigender Thäler, und sind durch ein Bergjoch getrennt, auf dessen Fortsetzung der groteske Gipfel Guaguapichincha emporsteigt. Auf der ersten nordöstlicher gelegenen kleinen Ebene von Palmascuchu genossen wir eines herrlichen Anblickes auf Antisana, den sogenannten Vulkan von Ansango, auf Cotopaxi und Sinchulahua, alle zur östlichen Cordillere gehörig. Es war 11 Uhr Morgens, und trotz der Höhe stieg das Thermometer im Schatten auf 11° R. Guaguapichincha aus der Ebene gesehen, erscheint wie eine zertrümmerte hohe Burg. Wir glaubten anfangs, dass diese Burg aus gegliederten senkrechten Säulen bestehe, als wir aber an ihr hinaufklimmten, fanden wir ein pechsteinähnliches, schwarzes Gestein, das in ganz dünne Schichten gespalten war. Die Schichten hatten oft nur 2 bis 3 Zoll Mächtigkeit; einige Gruppen waren 12 bis 14 Zoll dick, alle fielen sehr regelmäßig mit 85° gegen Norden. Ihr Streichen war hor. 6,4 unseres deutschen Gruben-Compasses. Querspalten gaben dem sehr frischen, glänzenden, unverwitterten Gestein, bei der fast seigeren Schichtung, in der Ferne einige Aehnlichkeit mit einem Fels von Porphyrschiefer. Ich nannte das Gestein damals pechsteinartigen Trapp-Porphyr. Wo ich Hornblende in dem Gewebe vermuthet hatte, erkannte Leopold von Buch, der meine damals etwas reichhaltigeren Sammlungen bald nach meiner Rückkunft unter der Lupe sorgfältig untersuchte,

deutlich Augitkrystalle. Er fand diese auch in den vulkanischen Gesteinen des Chimborazo. Nach einer neueren Untersuchung meines Freundes Gustav Rose enthält die schwarze pechsteinartige Grundmasse von Guaguapichincha in 2378 T. Höbe, außer dem Augit, auch Labrador, nicht Feldspath, nicht Albit, nicht Hornblende. Der Glanz des Gesteins ist geringer als beim eigentlichen Pechstein; die Grundmasse ist nur schimmernd, an den Kanten schwach durchscheinend und uneben im Bruch. Vor dem Löthrohr sah sie Gustav Rose (schwierig und nur an den Kanten) zu einem weißen Glase schmelzen. Der Labrador findet sich daran in Zwillingskrystallen mit einspringenden Winkeln. Die Krystalle sind weiß, stark durchscheinend, auf dem Bruche stark perlmutterglänzend. Sie erscheinen nur klein und schmal, auf den Spaltungsflächen mit den einspringenden Winkeln etwa zwei Linien lang, und sind in der Grundmasse sehr häufig zerstreut. Die Augitkrystalle sind schwärzlichgrün, nur klein und sehr sparsam eingewachsen. Wir haben also am Pichincha wieder, wie am Aetna, ein Dolerit-Gestein mit vorwaltendem Labrador. Die Umrisse des Guaguachincha sind wunderbar zackig, was bei vielem schwarzen vulkanischen Gestein der Andes bemerkt wird. Gegen Südwesten sahen wir Zapfen und Zacken, die, bei kaum 10 Zoll Dicke, wohl 8 bis 9 Fuss Höhe hatten, und senkrecht aufstiegen. Die Zeichnung, die ich bei 80 maliger Vergrösserung von dem Umriss des Guaguapichincha (aus der Ebene von Chillo, also in einer Entfernung von 13326 T.) mit Sorgfalt gemacht habe, lehrt, dass Guaguapichincha wohl das acutum et lapideum cacumen der Jesuiten-Inschrift von La Condamine ist. Die oberste Spitze ist thurmartig abgestumpft.

Wir hatten im Hinaufsteigen durch die enge Schlucht, die nach der kleinen Ebene Palsmascuchu an den Fuß des Guaguapichincha führt, schon unterhalb dem Signal13 fpi

Kreuze, etwa in 1800 T. Höhe, den nackten Felsen hie und da mit Bimsstein bedeckt gefunden. Diese Lagen Bimsstein wurden häufiger, je höher wir stiegen. Es wurde uns auch bald auffallend, dass der Bimsstein an dem grotesken Gipfel von Guaguapichincha sich mehr an dem westlichen und südwestlichen Abhange (also nach der Seite des Craters von Rucupichincha hin), denn in entgegengesetzter Richtung fand. Es contrastirte sonderbar seine weiße, bisweilen gelbliche Farbe mit der Schwärze des Augit-Gesteins.

Die Eingebornen, die uns zu Führern dienten, gestanden uns bald selbst, dass sie nie bis zu dem Gebirgskamme gelangt wären: sie wußten keinen anderen Rath, um zu dem dritten Gipfel, Pico de los Ladrillos, und so dem Crater näher, zu gelangen, als uns erst in die Ebene von Palmascuchu, und dann (das steile Bergjoch von Loma Gorda, das zwei benachbarte und ziemlich parallele Spalten trennt, überschreitend) in die Neben-Schlucht von Altar- und Verdecuchu hinabsteigen zu lassen. Ein Blick auf die Karte wird die sonderbare, aber doch eigentlich einförmige Structur des Berges erläutern. Viele wasserleere Thäler (eigentlich Spalten) ziehen sich vom Kamm gegen die Hochebene von Quito herab. Es sind die Spalten von Cundurguachana, welchen, wie wir bald erwähnen werden, eine gewisse Oeffnung bei Guapulo, dem Pichincha gegenüber, entspricht; die Quebrada, die nach Palmascuchu führt; dann Verdecuchu, und das breitere Thal von Yuyucha; endlich eine fünfte Schlucht, welche aus der bimssteinreichen Ebene am Fuss des Rucupichincha in das Thal von Lloa Chiquito führt. Die Ausmündungen dieser engen Schluchten sind so gelegen, daß große Wasserfluthen, die der schmelzende Schnee bei jedem vulkanischen Ausbruch erregt, von der Stadt Quito abgelenkt werden, und nach Lloa und in die Ebene der Turubamba gelangen. Nach den Ansichten der neueren

Geognosie darf man auf dieses Phänomen der Spalten von Pichincha wohl einige Wichtigkeit legen. Ihre Entstehung hängt mit der Hebung des Berges zusammen, sie sind nicht durch Wasser eingefurcht, können aber später Wasserbecken schmelzenden Schnees eingeschlossen haben, da, wo sie durch Querdämme getrennt waren. In der That glaube ich, als wir von der kleinen Ebene von Verdecuchu (2173 T.) in die Ebene von Altarcuchu (2256 T.) hinaufstiegen, diese stufenweise Lage von Bekken ehemaliger kleiner Alpenseen, dem Gebirgsrücken nahe, deutlich erkannt zu haben.

Statt auf dem mit Bimsstein ganz überschütteten schmalen Kamme, der Guaguapichincha mit dem Picacho de los Ladrillos (dem Ziegelberge) verbindet, zu diesem letzteren zu gelangen, ließen uns die Indianer aus dem von fast senkrecht abgestürzten Felswänden umgebenen Becken von Altarcuchu auf den Ziegelberg selbst steigen. Die relative senkrechte Höhe betrug nur 900 Fuss. Der Gipfel des Ziegelberges ist ein fast ganz mit Bimsstein bedeckter Kegel. Diess Ersteigen erinnerte uns an den Aschenkegel (Pan de azucar) des lics von Teneriffa. Ein Kranz von schwarzem pechsteinartigen Gestein, in dünne senkrechte Schichten gespalten, hat den Namen Pico de los Ladrillos veranlasst. Die Eingebornen nennen es ein Gemäuer. Die Achnlichkeit mit dünnen Basaltsäulen ist, von fern gesehen, sehr groß. Dieser Kranz von Dolerit-Gestein ist übrigens durch eine sonderbare Schicht von Bimsstein, die inselförmig darin liegt, unterbrochen. Ich habe die Ansicht des Kegels zweimal gezeichnet, einmal ganz nahe in einer Entfernung von 500 T., und dann durch das Fernrohr von Chillo aus. Beide Skizzen sind sehr übereinstimmend, und der inselförmige Bimssteinflecken hat mich oft davor gesichert, nicht einen Gipfel mit dem andern, bei Winkelmessungen, zu verwechseln. Wir fanden die Höhe des Pico de los Ladrillos 2402 T. Es war auf demselben Raum genug, um ein Graphometer von Ramsden auf sein Gestell zu schrauben, und mittelst des Sextanten, zur Begründung der Karte des Vulkans und zur Bestimmung der relativen Lage seiner einzelnen Kuppen gegen die benachbarten Schneeberge, die nöthigen Winkel zu messen. Die Kälte war sehr empfindlich, gegen 3° R. Einzelne Schneemassen bedeckten den Abhang. In Westsüdwesten erblickten wir nun in seiner vollen Pracht, aber leider durch Abgründe von uns getrennt, den ganz mit Schnee bedeckten Rucupichincha. Wo der Crater sich geöffnet, blieb uns damals noch unbekannt, denn seit dem Junius 1742 war Niemand an seinen Rand gelangt. Man wußte nur noch, daß er sich gegen das Südmeer hin öffne.

Nach eben dieser Seite hin geniefst man von dem Gipfel des Pics de los Ladrillos einen der wundervollsten Anblicke, die sich mir je auf allen meinen Gebirgsreisen dargeboten haben. Der südwestliche Absturz des Pichincha ist überaus jäh. Auch dort ist derselbe in parallele, auf den Kamm senkrecht zulaufende Spalten getheilt. Wir erfuhren, bei anderen Excursionen, nur die Namen zweier dieser Thal-Klüfte, der Quebrada de Nina Urcu, und, dem Rucupichincha näher, die Quebrada de las minas de Melizaldi. Auch in diesen hohen Einöden, mitten im vulkanischen Gestein, hat man bald nach Erzen, bald nach vergrabenen Schätzen geschürft. Den Vordergrund, nach dem unteren Theile des Abhanges zu, bildet die Waldvegetation von los Yumbos, die, fast undurchdringlich, sich bis an die Meeresküste erstreckt und die weite heiße Ebene erfüllt. Um zu untersuchen, welcher Theil des Littorals dem Vulkan am nächsten liegt, kann man bis jetzt nur zu den Aufnahmen von Malaspina, Espinosa und Bauza seine Zuflucht nehmen. Die Expedition der Descubierta und Atrevida ist der Küste, von Guayaquil an bis zum Vorgebirge Guasacama, in einer Nähe von 15 bis 16 Seemeilen (60 auf einen Grad) gefolgt. Der Irrthum von 3 Längengrad, die meine Beobachtungen für die Stadt Quito haben kennen gelehrt, und die ebenfalls viel zu östliche Lage, welche Malaspina und alle späteren Seefahrer und Geographen dem Hafen Guayaquil geben, haben natürlich einen wichtigen Einfluss auf die Bestimmung der Entfernung, in der die Küste der Südsee dem Vulkan am nächsten gelegen ist. Da die chronometrischen Längen von Malaspina auf Differenzen mit dem Meridian von Guayaquil beruhen, so bedurften sie einer Correction von 18 Bogenminuten, woraus, wenn ich Pichincha auf das nahe Quito beziehe, und diesem seine wahre Länge von 81° 4' gebe, folgt, dass die dem Auge nächste Küste der Südsee in einer Entfernung von 88 Bogenminuten oder 22 geogr. Meilen liegt. Diess ist unmittelbar westlich vom Vulkane die Entfernung der Mündung des Rio de Palmar wie gegen Nordwesten die Entfernung des kleinen Busen de las Sardinas und San Mateo, nahe beim Flus Esmeraldas. In der übrigens mit Recht sehr belobten Karte der Provinz Quito von La Condamine und Maldonado sind leider die Küsten so falsch verzeichnet, dass die zuerst genannte Entfernung, gegen den Rio Esmanddas hin, um mehr als 30 Bogenminuten falsch ist. Die kannmung der Erde erlaubt für die Höhe des Pichincha einen Gesichtskreis von 2º 13' Halbmesser, ohne Refraction; mit dieser, wie sie unter dem Aequator gewöhnlich ist, etwa 2º 25'. Es bleibt also kein Zweifel übrig, dass man von dem Kamm des Vulkans weit in das Meer hineinsehen kann. Der Meerhorizont, welcher sich bekanntlich bis zur Höhe des Auges erhebt, so dass alle näheren Gegenstände auf der Meeresfläche projicirt erscheinen, liegt für Pichincha noch 56 Bogenminuten oder 14 geogr. Meilen jenseits des Littorals. Die dichten Urwälder der Yumbos und der ehemaligen, von vielen Strömen durchschnittenen Governacion de Esmaraldas, ergiessen eine ungeheure Masse von Wasserdämpfen in die Atmosphäre. Daher fanden wir, als wir auf den Kamm des Gebirges gelangt waren, gegen SO., nach der Hochebene von Quito zu, den reinsten wolkenleersten Himmel (das Saussuresche Cyanometer zeigte 37°), während über der vegetationsreichen Fläche gegen Westen dickes Gewölk hing. In diesem Gewölk war eine einzige Oeffnung, und durch diese erblickten wir eine weite bläuliche Fläche. War es eine der dünnen Wolkenschichten, die ich über dem Ocean ausgebreitet am frühen Morgen auf dem Pic von Teneriffa und auf mehreren Gipfeln der Cordilleren gesehen, und deren obere Fläche oft ganz ohne alle Unebenheiten ist, oder war es (wie meine Begleiter behaupteten, und die Farbe anzudeuten schien) die Südsee selbst? Ich wage nicht zu entscheiden. Wenn der Meerhorizont über zwei Grad entfernt liegt, ist die Masse des von dem Wasser reflectirten Lichts so gering, dass durch den langen Weg, bis zu dem Gipfel eines Berges, der auch nur 15000 Fuß Höhe hat, der größere Theil durch Absorption in der Atmosphäre verloren geht. Dann scheint die Gränze des Gesichtskreises nicht mehr die Luft selbst, auf einer Wasserlinie ruhend, zu seyn, sondern man sieht in das Leere, alswäre man in einem Luftball, zu welchem, nach Gay-Issac's Erfahrung, Schallwellen höher als schwaches xom Horizont reflectirtes Erdenlicht gelangen.

Bei der sehr niedrigen Temperatur von 3° (in ungefähr gleicher Höhe und bei einer südlichen Breite von 0° 11' haben, in ihrer Hütte, die französischen Astronomen das Reaumur'sche Thermometer bei Nacht bis fast 5° unter den Gefrierpunkt sinken sehen) stand das Deluc'sche Fischbein-Hygrometer zwischen 12 und 1 Uhr im Schatten 32°. Diese große Trockenkeit erhielt sich zu meinem Erstaunen auch dann, wenn wir kurz vorher in leichten Nebel, vorübergehend, gehüllt gewesen waren. Das Hygrometer stieg dann nicht über 34°. Die elektrische Spannung der Atmosphäre bot eine sonderbare Erscheinung dar: so lange wir nicht von Nebel umgeben waren, zeigte ein Volta'sches Elektrometer mit einem aufgeschrobenen metallischen Leiter, also 8 Fuß hoch

über dem Felsen, 3 Linien positiver Elektricität. Es war unnöthig die Spitze mit rauchendem Schwamme zu bewaffnen. So wie wir aber in eine Nebelschicht traten, wurde plötzlich die Elektricität negativ, etwa eine Linie, und ging dann abwechselnd während des Nebels vom negativen zum positiven über. Es war also wie ein kleiner, sonst unbemerkbarer Gewitterprocess in den Dunstbläschen, die wahrscheinlich in abgesonderten Schichten

gelagert waren.

Von dem Pico de los Ladrillos, auf dem wir standen, geht ein schmaler Felskamm, ganz mit Bimsstein überschüttet, zu der etwas niedrigeren Neben-Kuppe, Tablahuma, einem vollkommenen Kegel. Der horizontale Kamm liegt 46 T. niedriger als der Ziegelberg, 34 T. niedriger als Tablahuma. Wo das Gestein sichtbar wird, ist es wieder dünngeschichtet, stark einfallend, dem Porphyrschiefer durch seine Absonderung ähnlich. Ich hatte mir zu meiner Reise von dem geschickten Mechaniker Paul in Genf, außer dem ziemlich unvollkommenen Cyanometer, den von Saussure gebrauchten sehr schönen Apparat zur Bestimmung des Siedpunktes auf großen Berghöhen anfertigen lassen. Ich benutzte das Bouilloire thermoscopique nicht, wie nur zu oft von neueren Reisenden in Klein-Asien, Persien und der Bucharei geschehen ist, um Höhen nach einer schon 1739 von Le Monnier ausgeführten Methode zu bestimmen (der Fehler eines Fahrenheitschen Grades in der Bestimmung des beobachteten Siedpunktes kann einen Fehler von 340 Fuss Höhe nach sich ziehen); ich beobachtete vielmehr den Stand des Barometers, die Luft- und Quecksilbertemperatur und den Siedgrad des Wassers so oft ich konnte gleichzeitig, um Thatsachen zur Berichtigung der damals noch so schwankenden Deluc'schen Theorie von dem Siedpunkte zu sammeln. Als der Apparat eben aufgestellt war, entdeckten wir mit Bedauern, dass der Indianer, der das gewöhnliche Feuerzeug trug, die Anhöhe noch nicht erreicht hatte. Glücklicherweise war heller Sonnenschein. Wir wußten, daß

eine wollige, von uns zuerst beschriebene Alpenpflanze aus der Familie der Compositen, eine Pslanze, die erst in 13500 Fuss zu wachsen anfängt, Culcitium rufescens, sehr leicht entzündliche, stets trockne Materie (vesca) darbietet. Dieser Frailejon von Pichincha ist nicht mit dem gleichnamigen und eben so wolligen Frailejon von Neu-Granada, einer Espeletia, zu verwechseln. Wir schroben das Objectiv aus einem großen Dollond'schen Fernrohr ab und zündeten die Blattwolle des Culcitiums, das sich mit der Oberhaut wie ein Handschuh abziehen lässt, durch die Sonnenstrahlen an. Das Gefäß mit Schneewasser gefüllt, gab den Siedpunkt zu 187°,2 Fahr., etwas unter 69°,0 R. an. Das Barometer zeigte ganz in der Nähe, auf den Nullpunkt reducirt, 16 Zoll 4,64 Linien (altes französisches Maafs). Professor Poggendorf findet, dass meine Beobachtungen des Siedpunkts, nach einer auf Gay-Lussac's Versuchen gegründeten Tafel von August, entsprechen 199,4 Par. Linien, nach der auf Dalton's Versuchen gegründeten Tafel von Biot etwa anderthalb Linien mehr, 200,92 Par. Linien (die Quecksilbersäulen immer auf den Gefrierpunkt reducirt). Ich las, durch unmittelbare Beobachtung, auf dem Felskamme, der den Ziegelberg mit der Kuppe Tablahuma verbindet, an meinem Barometer 196.64 Par. Lin. (auf 0° reducirt). der Gay-Lussac-August'schen Tafel also näher als der Dalton - Biot'schen; man vergesse nicht, dass in diesen Beobachtungen ein Grad Fahrenheit schon 4,5 Linien Barometerhöhe entspricht. Wäre den jetzigen Tafeln und den Elasticitäts-Bestimmungen des Wasserdampfs unter 80° R. mehr zu trauen, so würde aus diesen Vergleichungen folgen, dass ich den Südpunkt des Schneewassers in einem Gefäß, aus dem, nach Saussure's Vorschrift, die Dämpfe leicht entweichen könnten, doch um einige Bruchtheile zu hoch gefunden habe.

Der feuerspeiende Gipfel Rucupichincha war noch, wie ich schon oben bemerkt, in beträchtlicher Entfernung,

durch eine ungeheure Kluft von uns getrennt. Des Weges unkundig, wäre es unvorsichtig gewesen, da wir nur auf drei Stunden Tageshelle rechnen konnten, den Versuch zu wagen, die Kluft, oder vielmehr das große Bekken des Sienega del Vulcan zu umgehen. Ein zufälliger Umstand, so unwichtig er auch war, bewog meine Begleiter auf eine sehr baldige Rückkehr zu dringen. Ich war eine Zeit lang allein auf dem Kamm von Tablahuma geblieben, um den Versuch des Siedpunkts zu größerer Befriedigung zu wiederholen. Ermüdung nach zehnstündiger Wanderung zu Fuss auf steilen Wegen, Kälte und dichter Kohlendampf, eine Gluth, über die ich mich, um sie genau zu beobachten, unvorsichtig hingebeugt (weil, wie bekannt, in Höhen von nur 15 bis 16 Zoll Luftdruck die Flammen schwer zusammenzuhalten sind) verursachte mir Schwindel und Ohnmacht. Ich habe nie, bei größerer Anstrengung und viele tausend Fuss höher, vorher und nachher etwas Aehnliches erfahren. Der Kohlendampf wirkte gewifs mehr, als die unbeträchtliche Höhe von 2356 T. Meine Begleiter, die auf dem ösflichen Abhange standen, erkannten bald den Unfall und eilten mich aufzurichten, und durch etwas Wein zu stärken. Wir stiegen nun durch das Thal von Yuyucha langsam herab, und wurden, auf dem Rückwege, durch den Anblick des vom Monde herrlich erleuchteten Vulkans Cotopaxi erfreut. Unter allen Schneebergen ist es der, welcher (vielleicht wegen seiner vollkommenen Kegelform und wegen des gänzlichen Mangels an Unebenheiten der Oberfläche) am häufigsten ganz wolkenfrei bleibt. Wir gelangten schon um 7 Uhr Abends nach Quito.

Die Gebirgsart des Pichincha ist in der unteren Region von der der oberen, den Bestandtheilen nach wahrscheinlich wenig verschieden, aber das minder feinkörnige Gemenge hat ein verschiedenes Ansehen. Ein Steinbruch (Cantera) nahe bei dem Panecillo (Javirac), einer freistehenden rundlichen Kuppe, unter der die Incas einen Stol-

len (Durchgang) nach Turubamba versucht haben, ist geognostisch von vielem Interesse. Das Gestein wird dort von dem Volke Sandstein genannt; es ist ungeschichtet, meist grünlichgrau, in einzelnen Massen röthlich und mit Blättchen schwarzen Glimmers sparsam gemengt. Ich hatte es auf der Reise einen feinkörnigen Grünsteinporphyr genannt. Nach Gustav Rose's genauer und mehr wissenschaftlicher Bestimmung ist es ebenfalls ein Doleritgestein voll kleiner Poren. In der Grundmasse liegen weiße Krystalle von Labrador mit deutlich einspringenden Winkeln, und viele schwärzlichgrüne Krystalle von Augit. Hornblende ist nicht darin zu finden. In noch tieferem Niveau habe ich, in dem Boden der Stadt Quito selbst, bei der Kirche San Roque, in einer Ausgrabung von 15 Fuss Tiefe, in einem Thonlager, 8 bis 10 Zoll dicke Streifen von Bimsstein gefunden.

Am Schluss dieser ersten Expedition nach dem Vulkan Pichincha, muß ich noch der vielen scharfkantigen Blöcke erwähnen, welche am nordöstlichen Ende des langen Berges in der schönen Grasebene von Iñaquito zerstreut liegen, einer Ebene, welche durch die daselbst 1546 zwischen Gonzalo Pizarro und dem Vice-König Blasco Nuñez Vela gelieferten Schlacht berühmt geworden ist. Die Blöcke von ungeheurer Größe, scharfkantig und nicht porös, sind dem pechsteinartigen Gesteine von Guaguapichincha sehr ähnlich. Die Eingebornen nennen sie eine Reventazon, ein unbestimmtes Wort, mit dem sie die Folge einer vulkanischen Erschütterung wie auch Ausbruchphänomene bezeichnen. Die Blöcke liegen ziemlich reihenweise hinter einander, aber immer dicht am Fuss des Vulkans. Der Ort heifst Rumipamba. Ich glaube dass die Blöcke vielleicht bei Erhebung des Berges, durch die Spalte Cundurguachana herabgestofsen worden sind. Sehr auffallend war mir, dass in derselben Richtung die kleine Hügelkette, welche die Ebene von Iñaquito oder Añaquito östlich begränzt, durch eine Spalte, die die einen eigenen Namen (Boca de Nayon) führt, durchbrochen ist. Ich finde in meinem Tagebuche die Worte: dieselbe Kraft (Ursache), welche an dem Abhange des Vulkans das enge Thal Cundurguachana aufgerissen hat, wird auch wohl diese Spaltöffnung hervorgebracht haben. Die Boca de Nayon, ein natürliches Thor, führt in einen kleinen Kessel, dessen Boden 840 Fuß tiefer als die Ebenen der Blöcke liegt. Ein wohlhabendes -Dorf, Guapulo, dessen schöne Kirche mit Säulen dorischer Ordnung geziert ist, liegt an dem engen Becken. Das Ganze gleicht einer offenen Gangkluft, und man kann sich kaum der Besorgniss erwehren, dass in einem Lande, welches so großen Revolutionen der Erdobersläche noch immer ausgesetzt ist, die Bergkluft sich einmal schließen, und Dorf und Kirche mit dem wunderthätigsten aller Heiligen-Bilder von Quito spurlos in Schutt vergraben werde. who to some some of the

II. Neue Beobachtungen über Erregung und Aufhebung der Passivität im Eisen; con Professor C. F. Schönbein.

In den Heften 2 und 4 der Annalen von 1836 ist von mir der Thatsache enwähnt worden, dass, wenn das eine, durch Glühen angelausene, Ende eines Eisendrahtes in gewöhnliche Salpetersäure gebracht und hierauf dessen anderes Ende in die gleiche Flüssigkeit getaucht wird, dieses passiv gegen die Säure sich verhalte, vorausgesetzt jedoch, beide Enden reichen in ein und eben dasselbe, mit Säure gefüllte Gefäs. Nach Faraday's und meinen eigenen Beobachtungen entsteht beim Eintauchen des zweiten (natürlichen) Endes ein nur wenige Augenblicke dauernder Strom von der Art, das das geglühte Ende Poggendorff's Annal. Bd. XXXX.

Mais 166/

zu dem gewöhnlichen wie negativ zu passiv sich verhält. Es werden die Leser der Annalen sich ferner derjenigen meiner Beobachtungen erinnern, welcher gemäß ein als positiver Pol dienender Eisendraht unter gegebenen Umständen passiv ist. Ich war nun begierig zu sehen, ob Eisen auch in den passiven Zustand sich versetzen lasse, wenn die beiden Enden des Drahtes in verschiedene, mit Säure gefüllte, aber durch einen Asbeststreifen mit einander verbundene Gefässe in erwähnter Ordnung eingetaucht werden. Wie kurz dieser Streifen und wie stark von Säure durchdrungen derselbe auch war, nie konnte unter diesen Umständen die Passivität im zweiten Ende hervorgerufen werden. Ich verband die beiden Gefässe durch mit Salpetersäure gefüllte Heber von verschiedener Länge, z. B. von 4" bis zu 2', ohne ein anderes Resultat zu erreichen. Auch bei Anwendung von Platindraht, als Verbindungsmittel beider Gefäße, zeigten sich die gleichen Erscheinungen, wie in den vorigen Fällen. Diente aber ein gewöhnlicher Eisendraht als positiver Poll einer, aus wenigen Padren bestehenden Bechersäule, und wurde diese mit jenem geschlossen, so trat die Passivität des Eisens ein, mochten die beiden Gefässe durch Asbeststreifen, mit Säure gefüllte Heber, oder durch Platindraht mit einander communiciren.

Merkwürdigerweise werden zanz andere Resultate als die zuerst angeführten erhalten, wenn man die beiden Gefässe durch ein Metall verbindet, welches von der Salpetersäure angegriffen wird, Resultate, welche, wie die Folge zeigen wird, nicht unwichtige Folgerungen zulassen. Um die Thatsachen möglichst klar und kurz darzulegen, mache ich von den auf Taf. I befindlichen Figuren 10 und 11 Gebrauch.

1) In A und B, Gefäse, Salpetersäure von 1,3 enthaltend, läst man die beiden Enden eines Messingoder Kupferdrahtes eintauchen; bringt man hierauf das geglühte Ende E eines Eisendrahtes EF in A und dann

Eweite Ablande

Geognosische und physikalische Beobachtungen über die Kulkane fles Hochlandes gon Quito; con Alexander oph Humbblht.

(Vorgelesen in der Sitzung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 10. Mai 1838.)

In einer ersten Abhandlung habe ich den Zusammenhang geschildert, in dem die Gestaltung des vulkanischen Hochlandes von Quito mit der, sich durch 60 Breitengrade gleichmäßig wiederholenden Gliederung der Andeskette und ihrer Querjöcher oder Bergknoten steht. diese allgemeine geognostische Schilderung reihte sich die Angabe der Mittel an, durch welche ich den Vulkan Rucu-Pichincha trigonometrisch mit dem Kirchthurm de la Merced (einem der wichtigsten Punkte der alten französischen Gradmessung) verbunden habe, und die Erzählung vom ersten, aber vergeblichen Versuche, an den Crater zu gelangen. Wie in der organischen Welt jedes tiefere Eindringen in den Entwickelungsgang und den Bau einzelner Organe neues Licht über das Ganze der Lebenserscheinungen verbreitet, so spiegelt sich auch gleichsam das gesammte vulkanische Erdenleben in dem treuentworfenen Bilde einzelner Feuerschlünde. Aust der Einsicht in das Besondere entspringt der Ueberblick des Ganzen, und je einfacher und unbefangener man das Beobachtete wiedergiebt, desto stärker tritt, durch die eigene, jeder Individualität inwohnende Kraft,

<sup>1)</sup> Die erste Abhandiung ist abgedruckt Bd. XXXX St. 2 S. 161 bis 13 Poggendorff's Annal. Bd. XXXXIV.

der Naturcharakter der Landschaft, das Bild der bald schlummernden, bald wieder erweckten Thätigkeit der tiefgespaltenen Erdrinde hervor. Diese Betrachtungen haben mich in der späten Bearbeitung meiner noch ungedruckten Tagebücher geleitet, und bei der großen Ausdehnung des festen Landes, das ich unter den verschiedensten Klimaten seit nun fast einem halben Jahrhundert zu durchwandern das Glück gehicht habe, wird die Ueberzeugung in mir um so lebendiger, das in der beweglichen Ordnung der Natur das Gesetzliche sich um so lichtvoller darstellt, als es an eine sorgfältige Schilderung der einzelnen Ersektinnungen geknüpft ist.

Wenn man die nördlichste Gruppe der Vulkane von Süd-Amerika unter einem Blicke zusammenfafst, so gewinnt die in Quito oft ausgesprochene Meinung, dass die vulkanische Thätigkeit sich in neueren Zeiten innerhalb jener Gruppen von Norden gegen Süden fortbewegt hat, einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit. Doch nicht sowohl um diese Meinung fester zu begründen, als vielmehr um die Lage der noch offenen Feuerschlünde genauer zu erörtern, mögen hier die übersichtlichen Betrachtungen folgen, welche eine, auf Messungen und astronomische Beobachtungen gegründete Kenntnniss der Cordilleren und ihrer Verzweigungen darbieten. Die äußersten Punkte der Gruppe, zu der das Hochland von Quito gehört, sind der Vulkan Sangay und der Paramo de Ruiz. Trachyt-, Melaphyr- und Andesit-Gestein ist zwar auch außerhalb dieser Gruppe hier und da sporadisch ausgebrochen, aber Eruptionen glühender Schlakken, Rauchsäulen und heifse Dämpfe (Abstufungen des noch thätigen inneren Wirkens der Erde) haben sich. in neueren historischen Zeiten, nur zwischen 2º südlicher und 5° nördlicher Breite gezeigt. Diese berühmte vulkanische Zone hat also nur die Länge von Messina bis Venedig. Von ihrer nördlichen Grenze, das heifst. von dem rauchenden Paramo de Ruiz an, dessen neue

Entzündung im Jahre 1829 von St. Ana und Marmato aus, also östlich und westlich von der mittleren Cordillere, gleichzeitig beobachtet wurde, bis (über den Isthmus von Panama hinüber) zum Anfang der vulkanischen Gruppe von Costa Rica 1) und Guatemala findet sich, auf einer Ausdehnung von 4 1/2 Breitengraden, ein zwar von Erdstöfsen oft erschüttertes, aber von Ausbrüchen bisher freies Land. Zu diesem gehören der nördliche Theil von Cundinamarca, Darien, Panama und Veragua. Eine bogenförmige Krümmung des Continents giebt dieser Mittelzone 140 geographische Meilen Länge. Anders ist es gegen Süden. Der vulkanfreie Zwischenraum, welcher die zwei furchtbar-thätigen Gruppen von Quito und Bolivia oder Alto-Peru von einander trennt, ist zwei Mal größer als der vulkanfreie Zwischenraum im Norden, von Ruiz bis Costa-Rica. Vom Tunguragua und Sangay (Br. 1º 59' Süd) an bis zum Charcani (Br. 16° 4' Süd) nordöstlich von Arequipa 2) kennt man keinen brennenden Vulkan. Dieser Abstand ist größer als der Abstand von Messina bis Berlin. So complicirt und verschiedenartig muß in einer und derselben Gebirgskette das Zusammentreffen von Umständen gewesen seyn, von welchen die Bildung permanent offener Spalten abhängt. Zwischen den Gruppen von

<sup>1)</sup> Die Vulkane von Costa Rica hat uns erst ganz neuerlichst der Oberst Don Juan Galindo in seiner Skizze von Central-Amerika kennen gelehrt. Oestlich von den hohen Gebirgsrücken von Costa Rica liegen die Vulkane: Irasu oder Carthago, Turrialva und Chirripo; westlich die Vulkane: Barba, Votos, Erradura und Miravalles. Irasu hat einen furchtbaren Ausbruch 1723 gehabt; man glaubt, dass es der erstere war. Der südlichste Vulkan der sieben, welche Galindo nennt, ist Barba, nach seiner Karte, Br. 90 30' (Journal of the Geogr. Soc. Vol. VI P. II p. 128). Giebt es nordöstlich vom Golfo Dulce einen Vulkan de Barua, den Brué aufführt? Galindo kennt dort bloss einen Rio Varu zwischen Terrava und Balsar, keinen Vulkan Barua.

<sup>2)</sup> Leopold de Buch, Description physique des Hes Canaries, p. 482.

Trachyt-, Dolerit- und Andesit-Bergen, durch welche die vulkanischen Kräfte thätig werden, liegen Strecken, zwei Mal so lang als die Pyrenäen, in denen Granit, Syenit, Glimmerschiefer, Thonschiefer, Conglomerate und Kalkstein (nach Leopold von Buch's Untersuchungen der von mir mitgebrachten Petrefacten, alte Kreide und vielleicht Juraschichten) herrschen. Allmäliges Häufigerwerden von Labrador —, Pyroxen — und albithaltigen Formationen verkündigt in den Cordilleren dem aufmerksamen Reisenden jeglichen Uebergang der in sich abgeschlossenen, friedlicheren, metallreicheren Zone, in die, noch frei mit dem Innern des Erdkörpers communicirenden Regionen.

Indem ich die vulkanische Gruppe, zu der das Hochland, das heifst der große gemeinsame Heerd der Vulkane von Quito gehört, als die nördlichsten des südamerikanischen Continents bezeichne, erinnere ich, so weit der jetzige Zustand unserer topographischen Kenntnisse es erlaubt, an die Reihefolge der Punkte, welche von Norden nach Süden, zwischen den Bergknoten von Antioquia und Assuay, zwischen den Parallelen von Honda und Guayaquil, die frischesten Spuren von Ausbruchsphänomenen und allgemeiner vulkanischer Thätigkeit darbieten: Rücken des Paramo de Ruiz (Br. ungefähr 4°57' N.); Kegelberg von Tolima nach trigonometrischer Messung 17190 Fuß hoch, vielleicht der höchste Berg des Neuen Continents nördlich vom Acquator, dessen große Eruption vom 12. März 1595 erst vor Kurzem, durch ein aufgefundenes Manuscript des Historikers von Neu-Granada, Fray Pedro Simon, bekannt geworden ist (Br. 4º 46' N.); Quebrada del Azufral im Andes-Pass von Quindiu, ein perpetuirlicher Ausbruch heißer Schwefeldämpfe in Glimmerschiefer, und deshalb um so merkwürdiger; Purace bei Popayan (13650 Fuss, Br. 2º 20' N.); der Vulkan von Pasto (12620 Fufs, Br. 1º 11' N.); El Azufarl, Cum-

<sup>1)</sup> Roulin in meinen Fragmens asiatiques, p. 154 und 600.

bal (14717 Fuss, Br. 0°53' N.) und Chiles in der Provinz de los Pastos; endlich in dem eigentlichen Hochlande von Quito die nicht erloschenen Vulkane: Pichincha, Cotopaxi, Tunguragua und Sangay. Die Vertheilung von dampf- und feuerausstoßenden Spalten in der Verzweigung der Andes ist aber dergestalt, dass da, wo nördlich vom Bergknoten von Popayan die Kette sich in drei Zweige theilt, die Vulkane der mittleren Cordillere, also nicht der, der Meeresküste näheren zugehören. Südlich von jenem Bergknoten, der zugleich die nahen Quellen des Magdalenen- und Cauca-Stromes enthält, da wo die Andeskette nur zwei parallele Ketten bildet, liegen die drei Vulkane der Provinz de los Pastos, und Pichincha, an dessen Fuss Quito gebaut ist, auf dem westlicheren, Cotopaxi, Tunguragua und Sangay auf dem östlicheren Zweige oder demselben nahe. Größere Meeresnähe bestimmt demnach hier nicht, wie in Bolivia und Chili, die Localität der Ausbruchsphänomene. In der Hochebene von Quito sind seit den letzten hundert Jahren die thätigsten und am meisten gefürchtetsten Vulkane, die gegen Osten und Süden gelegenen. Cotopaxi, Turguragua und Sangay, letzterer gewöhnlich der Vulkan von Macas genannt, und zwischen 1739 und 1745 fast ununterbrochen speiend, wie Stromboli und einst Massaya 1), gehören der meerferneren Cordillere zu. Sangay, über 16000 Fuss hoch, ist sogar in der Ebene am östlichen Fuss der östlichsten Cordillere, 4 geogr. Meilen von derselben entfernt, ausgebrochen, zwischen der Quelle des Rio Morona und dem rechten Ufer des Pastaza. Ja zwei vom Meere noch entferntere und noch östlichere Beispiele vulkanischer Thätigkeit habe ich in meiner General-Karte der Andeskette angegeben, nämlich den Vulkan de la Fragua, bei Santa Rosa (Br. 1º 47' N.), welchen die Missionäre des Caqueta, wenn sie von dem Franciscanerkloster la Ceja kommen,

<sup>1)</sup> Gomara, ed. de Saragoza 1553, fol. CX, b.

ununterbrochen <sup>1</sup>) rauchen sehen, und den Guacamayo in den Llanos (Ebenen) de San Xavier der Provinz Quixos <sup>2</sup>). Nach Itinerarien und Combinationen, welche sich auf astronomische Beobachtungen gründen, finde ich den Abstand des Guacamayo von Chillo, dem anmuthigen Landsitze des Marquès de Selvalegre, in gerader Richtung 18 Meilen, und doch habe ich einmal Wochen lang in Chillo, fast zu jeder Stunde, den unterirdischen Donner, oder, wie die Eingeborenen sagen, "das Brüllen" (los bramidos) des Guacamayo vernommen.

Die jetzige, schon oben erwähnte, wenigstens scheinbare Concentration der vulkanischen Thätigkeit im Süden der Hochebene von Quito, zwischen den Parallelen des Cotopaxi und Sangay, verglichen mit der Häufigkeit der Ausbrüche des Pichincha im 16ten Jahrhundert, hat die Meinung von der progressiven Wanderung jener Thätigkeit von Norden nach Süden erzeugt. Diese Meinung fand ihre Bestätigung in dem furchtbaren Ereigniss der Zerstörung von Riobamba (der Catastrophe vom 4ten Februar 1797, welche in einem so sparsam bevölkerten Lande 30000 Menschen das Leben kostete). Ein Bergvolk, das zwischen einer doppelten Reihe von Feuerschlünden lebt, hat sich aus wahren und falschen Beobachtungen Theorien gebildet, denen es eben so hartnäckig anhängt, als den seinen der wissenschaftliche Beobachter. Um die durch Erdbeben zerstörten Städte nicht an denselben Punkten wieder aufzubauen, sucht man nach trüglichen Kennzeichen eine Gegend, unter der das Gestein, wie man zu sagen pflegt, "ausgebrannt, und das Brennmaterial, der Schwefel (los solfos), verzehrt ist, « wo die Dämpfe nicht mehr nach einem Ausgang streben. Die Schlünde der Vulkane (las calderas) werden, nach diesem alten Volksglauben, sehr richtig als Sicherheits-Ventile großer

<sup>1)</sup> Relat. hist. T. II n. 452.

<sup>2)</sup> Mein Atlas, n. X.

unterirdischer Dampfbehälter betrachtet, ganz wie schon Strabo thut, wenn er der in Sicilien seltener gewordenen Erdbeben erwähnt 1). »Das Unglück der furchtbaren Erschütterung vom 4ten Februar 1797 würde nicht erfolgt seyn, hörte ich oft wiederholen, wenn der Gipfel des Chimborazo sich geöffnet, wenn Tunguragua oder Cotopaxi gespien hätten, wenn die Erde sich der Dämpfe hätte entledigen können « (desahogarse de los vapores) 2). Eben diese Einsicht in den Zusammenhang der Erscheinungen sollte aber auch die Einwohner daran erinnert haben, dass Erdstösse äußerst selten auf einen kleinen Erschütterungskreis beschränkt sind, daß sie fast immer als Wirkung sehr entfernter Ursachen auftreten. Wenn in einem neuerwählten Wohnsitze (und zu solchen Städtewanderungen ist das ganze Spanische Amerika sonderbar geneigt) man sich eine Zeit lang völlig

- 1) Der geistreiche Geograph von Amasea, nachdem er von der Trennung von Sicilien und Unteritalien durch Erdbeben gesprochen hat, fügt folgende Betrachtung (lib. VI p. 258 Cas.) hinzu: "jetzt zwar, sagt man, seitdem die Mündungen (des Aetna) geöffnet sind, durch welche das Feuer emporbläst und seitdem Glühmassen und Wasser hervorstürzen können, wird das Land am Meeresstrande nur selten erschüttert. Damals hingegen, als noch alle Ausgänge auf der Oberfläche verstopst waren, bewirkten Feuer und Luft, unter der Erde eingeschlossen, heftige Erschütterungen, die Erddecken aber wichen endlich der Gewalt der (unterirdischen) Winde, Zerrissen nahmen sie von beiden Seiten das Meer auf. Einige Inseln sind Bruchstücke des festen Landes, andere sind aus dem Meere, wie noch jetzt sich zuträgt, hervorgegangen. Denn die Hochseeinseln (die weit hinaus im Meere liegenden) wurden wahrscheinlich aus der Tiefe emporgehoben; hingegen die an Vorgebirgen liegenden und durch eine Meerenge getrennten scheinen (vernunftgemäß) dem Festlande abgerissen." (Groskurd.)
- 2) Dieselben Ansichten hatte das römische Alterthum. Neque aliud est in terra tremor quam in nube tonitruum. Nec hiatus aliud, quam cum fulmen erumpit, incluso spiritu luctante et ad libertutem exire nitente. Plin. II, 79. Der Keim zu allem, was in neueren Zeiten über die Ursachen der Erdbeben gesagt worden ist, findet sich bei Seneca (Nat. Quaest. VI, 4-31).

sicher geglaubt, und plötzlich wellenförmige Erschütterungen gespürt werden, so schwindet alles Vertrauen zu dergepriesenen Unbeweglichkeit eines Bodens, auf dem der Neubau von Kirchen und Klöstern vielleicht noch nicht einmal vollendet ist: man verwünscht dann die sogenannten Erfahrenen, die Praktiker (Expertos), auf deren Rath die Translation geschehen ist, und sehnt sich nach den Trümmern der alten Heimath zurück, weil dort »durch die letzte große Catastrophe alles ausgetobt habe, weil alle brennbare und elastische Materie consumirt sey, « Ein solches Schwanken der Volksmeinung, Folge geognostischer Phantasien, habe ich in der neuen Stadt Riobamba erlebt, die in der ungeheuern Bimstein-Ebene von Tapia, am Fuss des ausgebrannten Colosses Capac Urcu 1) verlegt war. Heftige Erdstöße, begleitet von ungewöhnlich krachenden, intermittirenden, unterirdischen Donnerschlägen weckten uns aus dem Schlafe. Es war die erste Erschütterung, die man dort fühlte, und mit diesem Gefühl verschwand der Glaube an die Nützlichkeit des neuen Anbaues. Es ist eine seltsam-kühne Anforderung, sich in einem vulkanischen Lande vor Erdstößen, wie vor Lavaströmen sichern zu wollen. Die letzteren sind auf dem Hochlande von Ouito nicht zu fürchten, und vor dem Erdbeben kann selbst vieljährige Erfahrung der Ruhe keine absolute Sicherheit gewähren, da man, nach genauen von mir gesammelten Beobachtungen, neue unterirdische Communicationen sich eröffnen und das Erdbeben gleichsam fortschreiten sieht. Die Erschütterungskreise erweitern sich bisweilen dergestalt nach einer Explosion von außerordentlicher Stärke, dass in gewissen Richtungen, von dieser Epoche an, entfernte Punkte, die vorher völlig ruhig blieben, regelmäßig mitschwingen.

Zahlreiche Beispiele bezeugen, dass Vulkane, nach

<sup>1)</sup> Nach der Tradition und einigen Anzeigen der Gestaltung im zertrümmerten Gipfel einst weit höher als der Chimborazo.

scheinbarem, mehr als hundertjährigem Frieden 1), selbst wenn schon das Innere der Crater-Wände mit Vegetation bedeckt ist, urplötzlich wieder zu speien beginnen. Speculationen über die Wanderung vulkanischer Thätigkeit und die Richtung ihrer fortschreitenden Kraft-Aeufserungen sind daher so ungewiss, als für ächt vulkanische Gruppen die Classification in thätige und erloschene Feuerberge. Während dass jetzt die südlichsten Kegelberge des Hochlandes von Quito, Tunguragua und Cotopaxi, zu ruhen scheinen (von dem letzten erlebte ich den donnernden, weit in der Südsee vernehmbaren Ausbruch im Februar 1803), hat sich, gerade an dem entgegengesetzten nördlichen Ende derselben Gruppe, der Paramo de Ruiz entzündet. Seine hohe Rauchsäule wird nun schon 9 Jahre lang ununterbrochen in Entfernungen von 15 bis 16 geogr. Meilen gesehen. Dass aber in solchen Gruppen von Reihen-Vulkanen, trotz ihrer großen Ausdehnung, die äußersten Glieder durch unterirdische Communicationen mit einander, verbunden sind, dass nach Seneca's 2) trefflichem alten Ausspruche: » der Feuerberg nur der Weg der tiefer liegenden vulkanischen Kräfte ist, « hat sich, wie ich an einem anderen Orte gezeigt 3), in einer denkwürdigen Erscheinung zu Anfang dieses Jahrhunderts manifestirt. In der Stadt Pasto sah man am 4ten Februar 1797 an dem Morgen, wo 50 Meilen südlicher die Stadt Riobamba durch ein furchtbares Erdbeben zerstört wurde, die Rauchsäule plötzlich verschwinden,

<sup>1)</sup> Unter Nero (Seneca, Epist. 79) war man in Rom schon geneigt, den Aetna in die Klasse allmälig verlöschender Vulkane zu setzen, und später behauptete Aelian (hist. VIII, 11) sogar, die Seefahrer fingen an, den einsinkenden Gipfel weniger weit vom hohen Meere aus zu schen. Dennoch hat sich, seit jenen Zeiten, der Aetna eben nicht mit abnehmender Kraft in seiner vulkanischen Thätigkeit gezeigt.

<sup>2)</sup> Epist. 1. c.

<sup>3)</sup> Rel. hist. Vol. II p. 16 und 19 (ed. in 4to).

welche schon einen Monat lang ununterbrochen aus dem Crater des Vulkans von Pasto aufstieg. Auch Tunguragua erlitt damals ungeheure Senkungen an seinem Abhange, und wurde durch eine wundersame Verschiebbarkeit des Bodens, eines Theils seiner herrlichen Waldbekränzung beraubt.

Die Darstellung des Zusammenhanges vulkanischer Erscheinungen (ein Theil der großen noch ungeschriebenen Geschichte des Erdkörpers, der streng traditionellen, nicht hypothetisch - mythischen) erheischt ein sehr sorgfältiges Aufsuchen einzelner Thatsachen und Begebenheiten. In dem Neuen Continent ist es allerdings schwer über den Zeitpunkt der Entdeckung und der spanischen Conquista hinauszugehen: nur einzelne Begebenheiten (schreckenerregende Naturereignisse) finden sich an die bekannten Regierungsjahre der Herrscher aus der Dynastie der Incas oder des aztekischen Königsgeschlechts angereiht. Für den der Stadt Quito nächsten Vulkan, welcher der besondere Gegenstand auch dieser zweiten Abhandlung ist, kann ich seens Ausbrüche nachweisen, deren 5 allein in das 16te Jahrhundert fallen. Die Epochen sind: 1534; 1539; 17te October 1566; 1577; 1580, und 27ste October 1660. Als der durch seine Kriegsthaten und seinen Sprung 1) berühmte mexicanische Conquistador, Pedro de Alvarado, 1534 das große Wagstück machte, mit seiner Reiterei durch dichte Wälder von dem Südsee-Hafen Pueblo Viejo nach der Hochebene hinaufzusteigen, wurden die Spanier durch einen Aschenregen erschreckt, den der der Stadt Quito nächste Vulkan (Pi-

40:



<sup>1)</sup> S. mein Essai politique, T. II p. 73 (2te ed. in 8vo), und Denkwürdigkeiten des Bernal Diaz de Castillo, 1838, T. II S. 67.

Noch jetzt heißt eine Gegend in der Stadt Mexico: Salto de Alvarado. Ein merkwürdiges Wort des tapfern und an alle menschlichen Leiden gewöhnten Kriegsmannes hat uns Gomara (foli CXII, b) aufbewahrt. Man fragte ihn im Sterben, "was ihn schmerze," er antwortete: (nicht der Leib), sondern die Seele (das Gemüth), la alma.

chincha) ausstiefs. Gomara (fol. LXIX, b) versichert: "der Ascheuregen habe sie schon in 80 Leguas Entfernung erreicht, dabei seyen Flammen nebst vielem Donner aus dem siedenden Berge (monte que hierve) ausgebrochen. « (Herrera, Dec. V lib. VI cap. 2.) Wie viel älter mögen die Ausbrüche seyn, die eine Bimsteinschicht hervorgebracht haben, welche man, unter dem Strafsenpflaster von Quito, mit Lettenschichten von 15 Fuß bedeckt findet. Die Eruption des Pichincha vom 17ten October 1566 gab wieder einen Aschenregen, der 20 Stunden dauerte, und alle Viehweiden in der Provinz zerstörte. Einen Monat darauf, am 16. November, fiel noch mehr Asche. Die Indianer flohen vor Schrecken auf die Berge, und man musste mit Karren die Strassen von der Asche reinigen. (Herera, Dec. V Lib. X cap. 10). Im ganzen 16ten Jahrhunderte war die Andeskette von Chili, Quito und Guatemale in furchtbarer vulkanischer Aufregung. Zwei überaus seltene, von den Jesuiten Jacinto Moran de Butron und Thomas de Gijon 1721 und 1754 herausgegebenen Biographien 1) der wunderthätigen Nonne Beata Mariana de Jesus, unter dem mystischen Namen la Azucena (Lilie) de Quito bekannt, beschäftigen sich im Allgemeinen viel mit dem Pichincha, enthalten aber blofs die besondere und sichere Angabe 2) des Ausbruches von 1660. »Seit der Schrek-

<sup>1)</sup> Die Titel sind: La Azucena de Quito que broto el florido campo de la Iglesia en las Indias occidentales, por Jacinto Moran de Butron, Soc. Jesu (Madrid 1721); und Compendio historico de la prodigiosa cida, virtudes y milagros de Mariana Jesus Flores y Paredes, escrito por Thomas de Gijon 1754. Die Beata ward 1618 geboren, und da sie nur 26 Jahr alt wurde, erlebte sie nicht den großen Ausbruch von 1660, ja nicht einmal die erste Zerstörung von Riobamba (1654), während welcher auch die Stadt Quito viel durch Erdbeben litt. Gijon behauptet fälschlich (p. 38), daß Pichincha zum ersten Male 1580 Feuer gespien habe.

<sup>2)</sup> Butron, p. 67. An dem Fronton des Klosters des heiligen Augustinus las ich folgende Inschrift: "Ano de 1660 a 27 de Octubre

kensscene von 1580, sagt Butron, ruhte der Vulkan; aber am 27sten October 1660, zwischen 7 und 8 Uhr Morgens, war die Stadt Quito auf das Neue in größter Gefahr. Unter vielem donnerähnlichen Krachen flossen am Abhange des Rucu-Pichincha Felsstücke, Theer und Schwefel (brea y solfos) in das Weer. Flammen stiegen hoch aus dem Krater auf, konnten aber wegen der geographischen Lage der Stadt und wegen des Erderegens in Quito selbst nicht gesehen werden. Dahin nämlich wurden bloss kleines Gestein (cascajo) und Asche geschleudert. Das Straßenpflaster bewegte sich auf und nieder, wie die Wogen des Meeres. Menschen und Thiere konnten sich mit Mühe auf den Füßen erhalten. Das gräßliche Schwanken dauerte ununterbrochen 8 bis 9 Stunden. Dazu war die Stadt wegen der fallenden Asche oder des Erderegens (lluvia de tierra) in dicke Finsterniss gehüllt. Man lief mit Laternen in den Gassen umher; aber die Lichter hatten Mühe zu brennen, und machten nur die nächsten Gegenstände erkennbar. Die Vögel erstickten in der schwarz-verdickten Luft und fielen todt zur Erde. « In diesem etwas lebhaft colorirten Gemälde des Jesuiten darf man so wenig, als in La Condamine's Beschreibung der Eruption des Cotopaxi von 1744, die »Ströme von gebrannten Felsstücken, Theer und Schwefel, die am Pichinchi sogar das ferne Meer sollten erreicht haben, « für Lavaströme halten. Das bewegende Princip in diesen Erscheinungen ist der geschmolzene Schnee, welcher Schlacken, Rapilli und Asche breiartig gemengt, in schmalen Bächen fortführt. Ein vortrefflicher Beobachter, der Oberst Hall, erwähnt einer ganz ähnlichen Ergiefsung aus dem Rucu-Pichincha. "Der Gebirgsstock, sagt er, wird oft von Erschütterungen heimgesucht und neuerlichst (wahrscheinlich also zwischen 1828 und 1831)

rebento el Volcan de Pichincha a las 9 del dia." Auch eines furchtbaren Erdbebens von 1662 erwähnt diese Inschrift. Der Datum des Monats ist verwischt und unleserlich geworden.

ist ein Weg, der nach dem Dorfe Mindo (in die waldreichen Yumbos) führt, und sich längs dem Ufer eines vom Pichincha herabkommenden, mit seiner Kraterkluft in Verbindung stehenden Flusses 1) hinzieht, durch einen Schlammauswurf verwüstet worden.« Die wahre Natur dieser sogenannten Schlammauswürfe (eruptions boueuses) bedürfte einer neueren oryktognostischen und chemischen Untersuchung, besonders weil fest steht, dass die von Klaproth bearbeitete Moya von Pelileo brennbar ist (ich sah die Indianer ihre Speisen bei der frischen Moya kochen), und gleichzeitig Kohlenstoff und Krystall-Bruchstücke von Feldspath enthält.

Wenn man bedenkt, dass die Stadt Quito in gerader Richtung nur 5500 Toisen von dem Crater des Rucu-Pichincha entfernt liegt, dass die Einwohner dort fast in jedem Monate durch Erdstösse oder, was auf mich immer einen tieferen Eindruck machte; durch unterirdisches Krachen oder kettenartiges Klirren, ohne Begleitung von Erdstössen, an die Nähe des vulkanischen Heerdes <sup>2</sup>) ge-

- 1) Vielleicht Nina-yacu (Feuer-Flus) einer der oberen Zuslüsse des Rio de Esmeraldas? Auch ein Strom von trockner vulkanischer Asche, den man von weitem für eine Masse heißen VVassers hielt, ergoß sich am 26sten October 1822 aus dem Crater des Vesuvs. Ich habe dieses seltene, von Monticelli genau beobachtete Phänomen in meiner Abhandlung über den Bau der Vulkane beschrieben.
- 2) Der Heerd selbst ist das ganze Hochland von Quito. Die einzelnen Verbindungs-Oeffnungen mit der Atmosphäre sind die Berge, die wir Pichincha, Cotopaxi oder Tunguragua nennen. Sehr treffend sagt Seneca im 79sten Briefe, in dem er ebenfalls von der oben berührten problematischen Erniedrigung des Aetna-Gipfels handelt: potest hoe accidere, non quia montis altitudo desedit, sed quia ignis evanuit, et minus vehemens ac largus effertur: ob eandem causam fumo quoque per diem segnior. Neutrum autem incredibile est, nec montem qui devoretur quotidie minui, nec ignem non manere eundem: qui non ipse ex se est, sed in aliqua inferna valle conceptus exaestuat et aliis pascitur: in ipso monte non alimentum habet, sed viam. (Ed. Ruhkopfiana, T. III p. 32.)

mahnt werden, so scheint es beinahe fabelhaft, dass während meines Aufenthaltes in Quito kein weißer oder kupferfarbener Mensch existirte, der die Lage des Craters aus eigener Anschauung kannte. Niemand hatte versucht an den Rand des Feuerschlundes zu gelangen, seit Bouguer und La Condamine, also seit 60 Jahren. In derselben Unkunde trafen die letztgenannten Reisenden die Einwohner von Quito 1742, und doch waren bei ihrer Ankunft nur 78 Jahre seit dem großen letzten Ausbruch des Rucu-Pichincha verflossen. La Condamine 1) erzählt mit der anmuthigen Lebendigkeit, die ihm eigenthümlich ist, wie sieben Jahre lang er nicht erfahren konnte, in welcher Richtung der Crater-Rand zu erreichen sey, wie lange umherirrend und durch sogenannte Führer getäuscht, er endlich selbst die Aufgabe löste, aber durch die furchtsame Bedenklichkeit von Bouguer an allen genaueren Beobachtungen gehindert wurde.

Ich hatte seit meiner ersten Excursion nach dem Gebirgsstock Pichincha den Vulkan Cotopaxi bis zu einer Höhe von 2263 T. über der Meeresfläche und den classischen Boden der Ebene von Yaruqui besucht, in der die französischen Astronomen und Gradmesser die Unvorsicht begingen, durch ihren kleinen Pyramidenbau die übermäßig reizbaren spanischen Nationalgefühle zu beleidigen, und einen Process zu veranlassen, der, weitschweifig beschrieben, dennoch, bei dem damaligen Mangel politischer Begebenheiten, den französischen Hof und das Pariser Publicum lebhaft interessirte. Die Zeit meiner Abreise nach Lima, wo ich den Durchgang des Mercurs beobachten sollte, rückte heran; es schien mir schimpflich, die Hochebene von Quito zu verlassen, ohne mit eigenen Augen den Zustand des Craters von Pichincha erforscht zu haben. Ich machte neue und glücklichere Versuche am Ende

<sup>1)</sup> Voyage à l'Equateur, p. 147-156.

des Mai-Monats 1), während dass mein Reisegefährte, Hr. Bonpland, abwesend war, um in der Einsamkeit von Chillo das Skelett eines Lamas zu bereiten. Herr Xavier Ascasobi, der häusig an dem Abhange des Pichincha (en les faldas) zu jagen pslegte, versprach mir, mich an den Fuss des kastellartigen Theiles des Berges zu führen, der wahrscheinlich den Crater einschließe. Dort angekommen, möchte ich dann allein mein Glück versuchen, um nach der oberen Zinne zu gelangen.

Zweite Besteigung. - Wir traten unsere Reise, von vielen Indianern, welche die Instrumente trugen, begleitet 2), vor 6 Uhr Morgens an. Das Wetter schien sehr günstig, kein Gewölk trübte die tiefe Bläue des Himmels, und die Temperatur war 12°,3 R. Die uralten mächtigen Stämme von Cedrela, hier, wegen Aehnlichkeit der schönen Holzfarbe, Cedern genannt, welche am Ufer des Rio Machangara stehen, erinnerten an die ehemalige stärkere Bewaldung dieser Gegend. Diese Stämme mit bärtigen Tillandsien und blühenden Orchideen moosartig bedeckt, sind, der Tradition nach, älter als die spanische Eroberung: es sind Reste des Cedrelen-Waldes, der niedergehauen wurde, als man das erste Kloster des heiligen Franciscus erbaute. Viele Bäume dienten damals zur Bedachung des Klosters, und auf die gerodete Waldstelle säte der Pater Jodocus Rixi de Gante (aus Gent) den ersten Weizen. Ich habe den irdenen Topf in Händen gehabt, in welchem der Mönch die ersten Saamen der Cerealien brachte. Man bewahrt ihn als eine ehrwürdige Reliquie. In den Ansichten der Natur ist der deutschen Inschrift erwähnt, die auf dem Gefäße steht,

<sup>1)</sup> Den 26. Mai 1802.

<sup>2)</sup> Von meinen weißen Begleitern, Don Pedro Urquinaona, Don Vicente Aguirre und dem damals sehr jungen Marquès de Maenza, lebt der letztere allein noch in Europa, als Zeuge des Unternehmens. Er führt jetzt, als Grande erster Classe, den ererbten Titel eines Grafen von Puñonrostro.

und die ein blosser Trinkspruch ist. Gegenwärtig findet man den Abhang des Pichincha meist nur mit kurzem Grase bewachsen, in dem einzelne Sträncher von Barnadesia und Duranta, gemengt mit dem schönen Aster rupestris und mit Eupatorium pichinchense wuchern. Der Weg, den man uns führte, war anfangs ganz derselbe, den wir auf der ersten Excursion genommen hatten. Wir stiegen wieder von dem großen Wasserfall Cantuna nach der 13680 Fuss hohen Ebene von Palmascuchu auf, wo unter der grotesken Bergkuppe, Fenster (Ventanillas) des Guaguapichincha genannt, ich den mir sehr nothwendigen Winkel zwischen dem östlichsten Thurme des Crater-Randes von Rucu-Pichincha und der Kirche de la Merced, dem ersten Meridian der französischen Academiker, wiederholt messen konnte. Um den jähen Absturz der Loma gorda nach der Llanura de Verdecuchu hin zu vermeiden, hielten wir uns nördlicher, und gelangten, durch den alten Seeboden von Altarcuchu (nach vieler Anstrengung und lebhaftem Streite unter den Führern, die wieder alle der Gegend gleich unkundig waren), ein zweites Bergjoch südlich vom Tablauma übersteigend, zuerst in das sich nach Quito hin ausmündende Thal von Yuyucha, und dann, jenseits des Alto de Chuquira, in die langerwünschte Sienega del Volcan. Meine Karte des Vulkans, eine blofse geognostische Skizze, hat wenigstens das Verdienst, die jedesmal eingeschlagene Richtung des Weges, in ewigem Auf- und Absteigen, graphisch verfolgen zu können. Ueber der Hochebene von Verdecuchu bis fast 13500 Fuss Höhe waren noch einzelne Stämme einer baumartigen Verbesina gesehen worden. Das ist die merkwürdige Baumgruppe 1), die ich in dem Es-

Poeppig (Reise, T. II S. 80) erwähnt, nach Benjamin Scott, kleiner Holzungen, wirklicher, aber niedriger Bäume bei Huaylillas de Potosi und Uchusuma auf dem Peruanischen Gebirge, von 14800 bis 14930 Fuß Höhe. VVenn bei Bolivia hin gegen 18° südl.

Essai sur la Geographie des Plantes (p. 69) beschrieben. Das weite Becken der Sienega (es hat eine Länge von wenigstens 1800 Toisen von NNO. gegen SSW. und mündet in das Thal von Lloa) ist ohne Spur von Organismus. Sein Boden ist meist sölig und fast in gleicher Höhe mit dem Llanito de Altarcuchu. Es ist ganz mit Bimsstein in dicken Schichten, von blendender Weiße oder etwas in's Gelbliche spielend, bedeckt. Der Bimsstein ist theils in zollgroße Fragmente, theils in wahren Sand zerfallen, in den man bis an das Knie einsinkt. Aus diesem Aschen- und Bimsstein-Meere erhebt sich nun der Vater - oder Alte -, Rucu-Pichincha, gegen eine Axe, die man durch die Bergzinnen von Ingapilca, das Kind - oder Guagua-Pichincha und den Ziegelberg (Picacho de los Ladrillos) legt, westlich zurücktretend. Die Construction dieses fast isolirten Gebirgsstockes erregt Bewunderung, wenn man an seinem Fusse steht. Ich erkannte drei schmale thurmähnliche, ganz schneelose Felsen, von denen der mittlere mit den beiden anderen einen stumpfen Winkel von 130° bildet. Die schwarzen Thürme sind durch etwas niedrigere Berggehänge, damals größtentheils mit Schnee bedeckt, unter einander verbunden. Wir werden bald sehen, dass hier der östliche Rand des Craters ist, und dass jene zwei Berggehänge zwei Seiten eines Dreiecks sind. Der untere Theil des steilen Gebirgsstockes, zwischen den Felsthürmen, ist mit Bimsstein bedeckt, und trägt ungeheure Blöcke von gebranntem Dolerit. Sie liegen vereinzelt. Einige dieser Blöcke sind 22 Fuss lang, 18 breit und 12 Fuss hoch. Ich fand sie halb eingesunken in die vulkanische Asche auf Abhängen von 20° bis 30° Böschung. In diese Lage sind sie gewiss nicht durch den Stofs geschmolzenen Schneewassers gekommen,

Breite, als Folge eigener meteorologischer Processe (Fragmens asiatiques, p. 540 — 549), die untere Gränze des ewigen Schnees steigt, so scheint auch die untere Gränze der Baum-Vegetation sich zu erheben.

wie viele gebrannte Blöcke um den Cotopaxi. Die des Pichincha sind da liegen geblieben, wohin sie aus dem Crater geschleudert wurden. Das Gewebe dieser pyroxenhaltenden Massen ist an einzelnen Fragmenten parallel fasrig. Die lichteren aschgraueren Stücke sind sogar seidenartig glänzend. Von Obsidian konnte ich nichts auffinden.

Die Führer mit den größeren Instrumenten waren, wie gewöhnlich, zurück geblieben. Ich war allein mit einem sehr gebildeten Creolen, Hrn. Urquinaona und dem Indianer Felipe Aldas. Wir safsen mifsmuthig am Fusse des Bergschlosses. Der Crater, den wir suchten, war gewifs hinter der Felswand in Westen, aber wie sollten wir dahin gelangen, und zu der Wand selbst emporsteigen? Die thurmähnlichen Massen schienen zu steil, ja theilweise senkrecht abgestürzt. Am Pic von Teneriffa hatte ich mir das Erklimmen des Aschenkegels (Pan de Azucar) dadurch erleichtert, dass ich meinen Weg längs dem Rande eines vorstehenden Felsgrathes 1), an welchem ich mich mit den Händen (freilich nicht ohne Verletzung) festhielt. So beschloß ich auch hier an dem Bimsstein-Abhang& dicht an dem Rande des mittleren Felsenthurmes aufzusteigen. Wir machten zwei mühevolle Versuche, einmal etwa 300, ein anderes Mal über 700 Fuß hoch. Die Schneedecke schien uns sicher zu tragen, und wir glaubten um so mehr bis an den Rand des Craters zu gelangen, als vor 60 Jahren Bouguer und La Condamine denselben Weg über das Schneefeld des Aschenkegels eingeschlagen hatten. Die Beschreibung<sup>2</sup>) der französischen Reisenden passte vortrefflich auf

Anch Leopold von Buch erwähnt dieses Felsgrathes, der aber nicht Obsidian ist. Phys. Beschr. der Canarischen Inseln, S. 231.

<sup>2) &</sup>quot;Je proposai à Mr. Bouguer, sagt La Condamine (Voyage, p. 154), un chemin tres court: c'étoit de monter tout droit par dessus la neige à l'enceinte de la bouche du Volcan. Je sondois le profondeur de la niege avec un bâton, elle étoit très

die Localverhältnisse, welche fast unverändert schienen. Die Schneedecke war so fest, dass wir eher fürchten mussten, bei einem Fall auf der schiefen Fläche, mit beschleunigter Geschwindigkeit, herabzurollen und gegen einen der scharfkantigen Blöcke zu stofsen, die aus dem Bimsstein emporragen. Plötzlich und mit großem Angstgeschrei brach der Indianer Aldas, welcher dicht vor mir ging, durch die gefrorene Schneerinde durch. Er war bis an den Leib versunken, und da er versicherte, dass seine Füsse keinen Widerstand fänden, so fürchteten wir, er hänge in einer offenen Spalte. Glücklicherweise war die Gefahr geringer. Weit ausschreitend, hatte der Mann eine große Masse Schnee zwischen den Schenkeln durch sein Gewicht sattelförmig zusammengepresst. Er ritt gleichsam auf dieser Masse, und da wir bemerkten, dafs, er nicht tiefer sank, so konnten wir desto besonnener daran arbeiten, ihn herauszuziehen. Es gelang, indem wir ihn hinten über warfen und dann bei den Schultern aufhoben. Der Vorfall hatte uns etwas verstimmt. Der Indianer, bei seiner abergläubischen Furcht vor der Nähe des Feuerschlundes, protestirte gegen alle weiteren Versuche auf dem trügerischen Schnee. Wir stiegen herab, um auf's Neue Rath zu pflegen. Der östlichste Thurm am Umkreise des Craters schien, bei näherer Betrachtung, nur an dem unteren Theile sehr steil, nach oben hin mehr verslächt und treppenförmig durch Absätze unterbrochen. Ich bat Hrn. Urquinaona, auf einem Felsblock unten in der Sienega ruhig sitzen zu bleiben und abzuwarten, ob er mich, nach einiger Zeit, hoch an der thurmförmigen, schneefreien Masse würde erscheinen sehen; dann erst sollte er mir nachkommen. Der gutmüthige Indianer liefs sich bereden, mich noch-

profonde, mais elle pouvoit nous porter: j'enfoncai tantot plus tantot moins, mais jamais beaucoup au dessus du genou. Je m'approchai du rocher nud qui dominoit l'enceinte et je parmeins à en atteindre la cime." in la tholeto V oils acre, mult beide auf Aler Steinplatte, die glanartig über dem Caster

mals zu begleiten. Die ganze Höhe des Felsens über dem Boden der Sienega del Volcan beträgt, wie spätere Messungen gaben, allerdings noch 1560 Fufs, aber der aus dem Bimsstein-Mantel frei hervorragende Theil des Thurmes erreicht kaum 1 dieser Höhe. Als wir das nackte Gestein erreicht hatten und mühevoll, des Weges unkundig, auf schmalen Simsen und zapfenartigen Hervorragungen emporstiegen, wurden wir in einen immer dichter werdenden, aber noch geruchlosen Dampf gehüllt. Die Gesteinplatten gewannen an Breite, das Ansteigen wurde minder steil. Wir trafen zu unserer großen Freude nur einzelne Schneeflecke. Sie hatten 10 bis 12 Fuss Länge und kaum 8 Zoll Dicke. Wir fürchteten, nachdem was wir erfahren, nichts so sehr als den halbgefrorenen Schnee. Der Nebel erlaubte uns nur den Felsboden zu sehen, den wir betraten: kein ferner Gegenstand war sichtbar. Ein stechender Geruch von schweflichter Säure verkündigte uns nun zwar die Nähe des Craters, aber wir ahneten nicht, dass wir gewissermaßen schon über demselben standen. Auf einem kleinen Schneefelde schritten wir langsam in nordwestlicher Richtung, der Indianer Aldas voran, ich hinter ihm, etwas zur Linken. Wir sprachen keine Sylbe mit einander, wie diess immer geschieht, wenn man, durch lange Erfahrung, des Bergsteigens auf schwierigen Pfaden kundig ist. Grofs war meine Aufregung, als ich plötzlich dicht vor uns auf einen Steinblock sah, der frei in einer Kluft hing, und als zugleich zwischen dem Steine und dem äußersten Rande der Schneedecke, die uns trug, in großer Tiefe, ein Licht erschien, wie eine kleine sich fortbewegende Flamme. Gewaltsam zog ich den Indianer bei seinem Poncho (so heifst ein Hemde aus Lamawolle) rückwärts, und zwang ihn, sich mit mir zur Linken platt auf den Boden zu werfen. Es war ein schneefreies Felsenstück mit horizontaler Oberfläche von kaum 12 Fuß Länge und 7 bis 8 Fuss Breite. Der Indianer schien schnell zu errathen, was die Vorsicht erheischt hatte. Wir lagen nun beide auf einer Steinplatte, die altanartig über dem Crater

gewölbt schien. Das ungeheure, tiefe, schwarze Becken war wie ausgebreitet vor unseren Augen, in schaudervoller Nähe. Ein Theil des hier senkrecht abgestürzten Schlundes war mit wirbelnden Dampfsäulen erfüllt. Gesichert über unsere Lage fingen wir bald an zu untersuchen, wo wir uns befanden. Wir erkannten, dass die schneefreie Steinplatte, auf die wir uns geworfen, von der schneebedeckten Masse, über die wir gekommen waren, durch eine, kaum zwei Fuss breite Spalte getrennt wurde. Die Spalte war aber nicht ganz bis zu ihrem Ende mit gefrorenem Schnee brückenartig überdeckt. Schneebrücke hatte uns, so lange wir in der Richtung der Spalte gingen, mehrere Schritte weit getragen. Eine kleine Zeichnung, die ich bei einer dritten Besteigung entwarf und noch jetzt besitze, zeigt diesen sonderbaren Weg. Das Licht, welches wir zuerst durch einen Theil der Kluft zwischen der Schneedecke und dem eingeklemmten Steinblocke gesehen, war nicht Täuschung. Wir sahen es wieder bei der dritten Besteigung an demselben Punkte und durch dieselbe Oeffnung. Es ist eine Region des Craters, in dem damals in dem dunkeln Abgrund kleine Flammen, vielleicht von brennendem Schwefelgas, am häufigsten aufloderten. Sonnen-Reflexe auf der spiegelnden Oberfläche konnten an diesen Lichterscheinungen keinen Theil haben; denn bei der Beobachtung war die Sonne durch Gewölk verdeckt. Es gelang uns, durch heftiges Klopfen mit einem Steine auf die Schneebrücke, die kleine Oeffnung zu erweitern. Es fiel eine beträchtliche Masse Eis und Schnee durch die Kluft herab. Ihre Dicke schien an der Stelle wo wir klopften, wieder nur acht Zoll. Wo die Eisbrücke uns getragen, war sie gewifs dicker gewesen. Ich würde bei der Erzählung dieses kleinen Ereignisses 1) nicht verweilt haben, wenn nicht die sonderbare Gestaltung eines Theils des Crater - Randes dadurch gewissermaßen verdeutlicht würde.

Den chaotischen Anblick, den der Feuerschlund von

<sup>1)</sup> S. mein Recueil d'Observations astronomiques, T. I, p. 309

Rucu-Pichincha gewährt, kann man nicht unternehmen, mit Worten zu beschreiben. Es ist ein ovales Becken, das von Norden nach Süden an der großen Axe über achthundert Toisen mifst. Diese Dimension allein konnte durch die trigonometrische Operation von Poingasi genauer bestimmt werden, indem dort der Winkel zwischen den zwei Felsenthürmen, die gegen Norden und Osten den Feuerschlund begrenzen, gemessen wurden. Wenn, wie ich bereits früher bemerkt, der östliche Crater-Rand zwei Seiten eines stumpfen Dreiecks darbietet, so ist dagegen der gegenüberstehende Rand mehr gerundet, weit niedriger und, in der Mitte, gegen die Südsee hin fast thalförmig geöffnet. Die kleine Axe von Osten gegen Westen habe ich kein Mittel gehabt trigonometrisch zu bestimmen; - eben so wenig die Tiefe. Man blickt von der hohen Zinne auf verglaste, zum Theil zackige Gipfel von Hügeln, die sich gewiß vom Boden selbst des Craters erheben. Zwei Drittel des Beckens waren völlig von dichten Wasser- und Schwefel-Dämpfen umhüllt. Alle Schätzungen sehr großer Crater-Tiefen sind unsicher und gewagt; sie sind es um so mehr, als unsere Urtheile unter dem Einfluss einer aufgeregten Einbildungskraft stehen. Es war mir damals, als blickte ich von der Höhe des Kreuzes von Pichincha auf die Häuser der Stadt Quito hinab. Dennoch ist der sichtbare Theil des Craters vielleicht kaum 1200 oder 1500 Fuss tief. La Condamine glaubte 1742, also 82 Jahre nach dem letzten großen Ausbruche, den Crater ganz erloschen zu sehen. Wir dagegen sahen 60 Jahre nach La Condamine's Besteigung, und 148 Jahre nach dem letzten Ausbruche, die deutlichsten Spuren des Feuers. (Bläuliche Lichter bewegten sich hin und her in der Tiefe, und obgleich damals Ostwind herrschte (trotz der Höhe nicht der Gegenstrom der Passate), so empfanden wir doch am östlichen Crater-Rande den Geruch der schweflichten Säure, der abwechselnd stärker oder schwächer wurde. Der Punkt,

auf dem ich mich befand, war nach einer später von mir angestellten Barometer-Messung 14940 Fuß über dem Meere. Rucu-Pichincha reicht kaum 35 T. hoch über die ewige Schneegrenze hinaus, und einige Male habe ich ihn von Chillo aus völlig schneefrei gesehen.

Der Indianer stieg von dem Felsthurme in die Sienega herab, um meinen Begleiter, Hrn. Urquinanoa, zu holen. Es bedurfte keiner Empfehlung, dass er die Spalte überschreiten solle, ohne die schmale Schneebrücke zu betreten. Indem ich nun allein an dem Rande des Craters safs, bemerkte ich, dass meine Fussbekleidung, die wegen der früheren Ersteigungs-Versuche ganz mit Schneewasser getränkt war, schnell durch den Zudrang warmer, aus dem Crater aufsteigender Luftströme trocknete. Das Thermometer, welches in der Sienega 4º R. zeigte, stieg oben bisweilen auf 15º 3, wenn ich es liegend über den Abgrund hielt. Dass an den Craterrändern selbst, welche die drei Thürme verbinden, der Schnee bis auf wenige Fusse vordringt, ist wohl eine Folge der Dicke der Schichten und der sehr ungleichen Luftströmung. La Condamine behauptet sogar, auf dem Gipfel der im Becken stehenden Hügel Schneeflecke zwischen schwarzen Schlacken deutlich erkannt zu haben. Ich bemerkte nirgends Schnee im Inneren, aber die mannichfaltigsten Färbungen weifser, gelber und rother Massen, wie sie Metalloxyde in allen Cratern darbieten. Als nach langem, einsamen Harren Hr. Urquinaona endlich erschien, wurden wir bald in den dichtesten Nebel gehüllt, in einen Wasserdampf, den wahrscheinlich die Mischung von Luftströmen sehr ungleicher Temperatur erzeugte. Es war nur noch eine Stunde bis zum Untergang der Sonne. Wir eilten daher, zufrieden unseren Zweck erreicht zu haben, in das mit Bimsstein gefüllte Thal der Sienega del Volcan zurück. In diesem Bimsstein-Sande zeigte uns der Indianer Spuren von der Tatze des kleinen ungemähnten Berglöwen (Leoncito de monte oder Puma chiquito nennen ihn die Spanier), ein Thier das noch unbeschrieben 1), und von dem großen amerikanischen Löwen Cuguar, Felis concolor, sehr verschieden ist. Nach Exemplaren, die ich später sah, und die uns von Lloa, am Abhange des Pichincha, gebracht wurden, ist der Berglöwe sehr niedrig, kaum 1 + Fuss hoch, aber sein Kopf ist dick und bei den Augen 51 Zoll breit. Im starken Gebis haben die Eckzähne dieser kleinen, ungefleckten, gelbrothen Felis-Art eine Länge von 13 Linien. Das dem Menschen völlig unschädliche Thier scheint die öde, obere Bergregion des Vulkans zu lieben; denn auch La Condamine sah an demselben Punkte die Spur seiner Tatzen. Wir überstiegen glücklicherweise vor Einbruch der Nacht das steile Joch, welches die Sienega von dem Thal von Yuyucha trennt. Aber durch dieses Thal gelangten wir in großer Finsterniss (kein Stern ließ sich blicken), nach zahllosem Fallen auf dem rauhen Pfade, Nachts um halb zwölf Uhr nach Ouito. Wir waren auf der beschwerlichen Excursion von 18 Stunden fast 14 zu Fuss gegangen.

Dritte Besteigung. — Den 27sten Mai, also den Tag nach unserer zweiten Expedition, spürte man Abends in Quito einige sehr heftige Erdstöße. Die Nachricht von der Wiederentzündung des nahen Craters hatte bei den Einwohnern viel Interesse, aber zugleich auch Mißverguügen erregt. Man verbreitete, "die fremden Ketzer (los hereges) hätten gewiß Pulver in den Crater geworfen." Die letzten Erdstöße wären der Wirkung dieser Pulver zuzuschreiben. Meine Reisebegleiter waren seitdem von dem Landsitze Chillo zurückgekommen, und am 28sten Morgens um halb fünf Uhr waren wir schon wieder auf dem Wege nach Rucu-Pichincha, Bonpland,

Wohl sehr von Felis unicolor, Lesson verschieden, da dieser dem heifsen Guyana, der kleine Berglöwe aber Höhen, die 8000 Fuß übersteigen, angehört. Aus dem Neuen Continent sind nun schon an zwanzig ihm eigenthümliche Felis-Arten bekannt.

Carlos Montufar und der gelehrte Jose Caldas, Schüler des großen Botanikers Mutis, der wenige Jahre nachher, wie unser Freund Montufar, als Gefangener des Generals Morillo, erschossen wurde. Der Weg, den wir verfolgten, war derselbe wie bei unserer ersten Besteigung. Von dem Damme, der den Ziegelberg von der Bergkuppe Tablauma scheidet, und auf dem ich den Siedpunkt des Wassers zu 68°,97 R. gefunden, stiegen wir in die Bimsstein-Ebene der Sienega del Volcan hinab. Bonpland, der unsere schöne Sida pichinchensis in 2356 Toisen Höhe sammelte, und um die Wurzeln der wolligen Culcitium rufescens zu untersuchen, bis zum unteren Rande des ewigen Schnees aufklimmen musste, wurde zwei Mal ohnmächtig - gewiss nur als Folge der Anstrengung, nicht wegen Mangel an Luftdruck. Auch bluteten weder das Zahnfleisch, noch die Augen.

In der Mittagsstunde hatten wir die bereits so oft besprochene Steinplatte neben oder vielmehr über dem Crater erreicht. Das Ersteigen an dem Felsthurme schien uns nun ganz leicht, wie immer, wenn, der Oertlichkeit genau kundig, man sicher auftritt. Die bei der ersten Besteigung beschriebene Spalte war nun ganz offen, frei von Schnee. Wegen ihrer Schmalheit (nicht viel über zwei Fuss) wurde sie leicht überschritten. Wie übrigens die Steinplatte selbst, auf der wir ein Graphometer neben dem Barometer bequem aufstellen konnten, mit dem Crater - Rande nach unten zusammenhängt, wurde uns auch dieses Mal nicht ganz deutlich. Ist die Warte ein vorspringender Altan oder der flache Gipfel eines Felsens, der aus dem Boden des Abgrundes selbst aufsteigt? Ich wage es nicht zu entscheiden, weiß aber durch Briefe aus Quito, das noch in den nächsten Jahren nach meiner Abreise die Einwohner jene Steinplatte als einen Mirador (Belvedere des Craters) mehrmals besucht haben. Die bläulichen beweglichen Lichter wurden wieder von allen Anwesenden im finsteren Theile des Craters deutlich erkannt. -

Was aber diese dritte Besteigung am interessantesten machte und die fortdauernde oder erneuerte Thätigkeit des Vulkans am meisten charakterisirt, war der Umstand, dass seit 17 Uhr nach Mittag der Fels, auf dem wir standen, heftig durch Erdstöße erschüttert wurde. Von donnerartigem Geräusche war dabei nichts zu vernehmen. Ich zählte 18 Stöße in 36 Minuten. Dieses Erdbeben wurde, wie wir an demselben Abend erfuhren, in der Stadt Quito nicht gefühlt; es war bloß dem Rande des Craters eigen. Diese Erfahrung ist ganz dem analog, was man sehr gewöhnlich am Vesuv erfährt, wenn derselbe Schlacken auswirft. Sitzt man im Innern des Craters, am Fusse eines der kleinen Eruptions-Kegel, so fühlt man Erdstöße einige Secunden vor jeglichem Schlacken-Auswurfe. Diese localen Erschütterungen werden dann beim Eremiten oder in Portici nicht gespürt. Es sind Phänomene, deren Ursache der Erdoberfläche im Crater ganz nahe ist: sie sind von den Stößen, die aus großen Tiefen wirken und einen Erschütterungskreis von 50, 60, ja 100 Meilen haben, ganz verschieden. Am Crater-Rande des Pichincha spürten wir, nach jeder sehr heftigen Schwankung, einen stärkeren, stechenderen Schwefelgeruch. Die Temperatur der hohen Bergluft war gewöhnlich 4°,2 bis 5°,8 R.; sobald aber die mit schweflichter Säure gemischten warmen Dämpfe uns umhüllten, sahen wir auf kurze Zeit das Thermometer, über den Crater gehalten, zu 10° bis 12°.3 steigen. Während der Erdstöße hatte ich die Luftelektricität mehrmals untersucht. Die Ableiterstange war, nach Volta's Methode, mit brennendem Schwamm bewaffnet. Die Korkkügelchen divergirten 4 Linien. Die + Elektricität ging plötzlich in Null über, wurde aber, was mich bei dem oftmaligen Wechsel wunderte, nie - Elektricität. Die Aussicht über den niedrigeren westlichen Crater-Rand nach der Waldgegend 1) und dem Stillen Ocean

<sup>1)</sup> In dieser Waldgegend der Yumbos finden sich auch Stämme des merkwürdigen Kuhbaumes (Palo de Vaea), unseres Galuctoden-

hin ward durch die schönste Heiterkeit und Trockenheit der Luft verherrlicht. Das Fischbein-Hygrometer zeigte 30°,8 =66° des Haarbygrometers bei 5°,3 R. auf einer Höhe von 2490 Toisen, und doch fand ich, 27 Jahre später, im nördlichen Asien, in einer Steppe, die wenig über dem Meere erhaben ist, durch das Psychrometer von August eine Trockenheit, in der das Saussur'sche Haarhygrometer bei einer Temperatur von 19° R., zwischen 28° und 30° gezeigt haben würde 1). Der eben genannte, dem Meere zugewandte Crater-Rand erschien uns dieses Mal mehr geöffnet, mehr mit den Thälern und Schluchten am nordwestlichen Abhange des Pichincha verschmolzen. 6 1 Uhr Abends waren wir schon über Lloa nach Quito herabgestiegen. Ein flüchtiger Blick auf die geognostische Skizze des ganzen Gebirgsstockes geworfen, lehrt, dass der Vulcan hauptsächlich nach der, Quito entgegengesetzten Seite wirkt, ja dass die Schlammfluthen (avenidas), die er bei großen Ausbrüchen veranlasst, durch das Thal von Lloa Chiquito nach der Grasebene von Turubamba, im Südwesten der Hauptstadt, gefahrlos abgeleitet werden. Neuere Besteigungen von Boussingault und Hall in den Jahren 1831 und 1832 haben die Entzündung und fortdauernde innere Thätigkeit des Craters von Rucu-Pichincha bestätigt.

dron, dessen nahrhafte, Wachs oder Galactine enthaltende Milch von Boussing ault und Solly chemisch analysirt worden ist, während daß eine vollständige botanische Beschreibung der Pflanze, trotz so vieler naturhistorischen Reisen, nun schon volle 35 Jahre vergebens erwartet wird.

1) S. meine Fragmens asiatiques, p. 378.

M Her tolgo des

Heiting Provide Lane tradementally standard and depth and a second restrict of the color of the

dally involving a coal of the effective despite receiving a later of every simple and every simple and advantaged for the company of the every section of the state of a state of the every section of

## Ueber die Hochebene von Bogota.

Akerander v. Symbolst.

Die Undesfette, wie alle großen Gebirgofetten ber alten Welt, bietet mehr ober minter ausgedebnte Sochebenen bar. Gie liegen ftufenweise über einander und find meift durch enge Schluchten (Thaler, welche senfrecht die Ure ber Gebirge burchschneiben) verbunden. Diese febr befannte Erscheinung wiederholt fich im Rleinen felbst am Abbange ifolirt stebender Berge. Was aber ber Undesfette eigenthümlicher ift, und fich in gleichem Maage nirgends in bem Alten Continent wiederholt, ift ber Umffand, bag bort große, reiche und wohlbevolferte Stabte in ben Sochebenen felbft gegrundet find, fast reihenweise geordnet, in gleichen Abständen vom Meguator, zwischen 36° füblicher und eben fo viel nördlicher Breite, von Chili bis Neu-Merifo bin. Die Urfache biefer fonderbaren Städtegrun= bung muß man suchen in ber Richtung ber früheften Botferman= berungen, in ber Furcht aller Bergvölfer, in die beigen, nabe gelegenen Ebenen hinabzusteigen, in der Wahl ber nabrenden Pflanzen, welche ein Gegenstand bes Alderbaues geworben find. Die europäischen Unfiedler folgten überall der alten Cultur, fie haben die eroberten Städte erweitert, doch felten ihnen neue Ramen gegeben. Wenn man Caracas, Popayan, Merico, Bogota, Duito, La Paz und Potosi nennt, fo reibet man in biefer Folge Stationen an einander, bie fich fenfrecht zu Luftschichten von 2800 bis fast 13,000 Fuß Bobe über ber Meereoflache erheben, meteorologische Warten, gewiß einft

Site wiffenschaftlicher Cultur, in welchen burch permanente Bewohnung bie wichtigften Aufschluffe über ben mittleren Buftand ber Atmosphäre, nach Berschiedenheit ber Sobe und geographischen Breite, erlangt werden fonnen. Die affatischen Berglander zeigen und bober bewohnte Dorfichaften und Meierbofe am nordlichen Abbange bes himglava, wie in Beft-Tübet am Ruenlun und in bem Plateau von Pamer gegen ben Bolor bin, aber feinesweges Die Reibe großer Städte, benen abnlich an Wichtigfeit und Größe, beren wir eben erwähnten. Raschmir liegt nach Bictor Jacquemont 5000, nach Baron v. Hügel 5400 Kuß boch; es erreicht also noch nicht die unbedeutende Sobe ber Stedt Popayan. Der Pag, auf bem ber talentvolle Turnes zwischen Rabul und Balth ben Hindu - Rho (a stupendous chain of mountains, fagt er) bei bem alten Bampan tibmichritt, ift auf bem bochften Puntte fast tausend Auf niedriger, als bas Stragenpflafter ber oberen Stadt Potofi. Db Slaffa die Sobe von La Paz erreicht, icheint mir, nach Temperaturverbällniffen, überaus zweifelhaft.

Die Erfenntniß ber wunderbaren Geftaltung bes Reuen Continents bat, feit ber zweiten Salfte bes fechzehnten Jahrhunderts, querft alle großen Probleme ber phofischen Erbbeschreibung angeregt: fie bat auf das unwidersprechlichste biefe Wiffenschaft gegründet. Scharffinnigen Leobachtern, wie bem Geographen von Amafia, war es freilich nicht entgangen, daß die Abnahme ber Temperatur eben fo febr von ber Erhebung über ber Meeresfläche, als von ber geparaphischen Breite eines Ortes abbangt. Er allein im 211= teribume fpricht fich im Allgemeinen barüber aus. "Gibt es (fagt Strabo, indem er von ben Producten von Aria und Baftriana handelt) bort auch falte Croftriche, so barf uns bas nicht Wunder nehmen; benn auch in fublicheren Wegenden find bie Berge falt, und überhaupt ift es jeder hohe Boden, wenn er auch eine Ebene ift." Un einem anderen Drie fügt berfelbe Geograph bingu: "Cappadocien, wenn gleich füblicher als Pontos, ift boch fälter, ja Bagadiana, ber allerfühlichfte Theil und bazu eine völlige Ebene, bringt faum noch Fruchtbäume bervor." 1 Nicht nach Beobachtungen, fondern aus theoretischen Gründen schreibt Strabo (und biese Stelle ift febr merfwurdig), wie Polybius, die gemäßigte Warme ber unter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Strabo, lib. I, pag. 73. lib. XII. pag. 539. Casaub.

bem Mequator felbft liegenden Lander ibrer Bobe gu. 1 Der von Berodot geleugneten Schneeberge jenseits bes Wenbefreises bes Rrebfes gedenft zuerft und allein die Abulische Inschrift. 3m Neuen Continent wurde ber ewige Schnee ber Tropen-Region querft in bem Gebirge von Citarma (Nevados de Santa Marta) gefeben, neun Jahr nach Columbus erfter Entbedung, und gwar von Rodrigo de Baftidas. 2 Diefe Erscheinung machte großes Auffeben und Petrus Martyr be Anghiera abnete fcon, daß die untere Grenze bes ewigen Schnees umgefehrt mit ber Breite an Sobe junehmen muffe. Er fpricht bavon in einem Briefe an ben Gobn bes Grafen Tendilla, im December 1513, wie auch in bem, für ben Papft Leo X. geschriebenen Buche 5 de rebus Oceanicis. "De fluebat, beißt es in letterem, flumen Gaira ex alto nivali monte, quo altiorem nemo e ducis Roderici (Bastidae) comitibus ajebat se v'disse unquam. Neque aliter putandum est, si nivibus albescebat in ea regione, quae intra decimum gradum distat ab aequinoctiali linea." Für bie fo mangelhafte Geschichte ber physischen Erdbeschreibung war es nicht gang unwichtig, bie von mir aufgefundenen zwei älteften Erwähnungen ber Schneeregion zwischen ben Wenbefreisen, im alten und neuen Welttheile, bier beiläufig zu berühren.

Die Hochebenen, welche den steilen Abfall einer Gebirgsfette unterbrechen und den Menschen die Bewohnbarkeit der Erdsäche gleichsam erweitern, können in ihrer Stufenfolge allerdings dazu beitragen, das selbst für die Refraction in kleinen Winkeln so wichtige Geseh der Wärmeabnahme zu berichtigen, aber man darf nicht vergessen, daß alle Hochebenen ihr eigenes Klima haben, daß sie auf die Absorption und die Strahlung der empfangenen Wärme anders wirken, als der Abhang einer Ketie. Unmittelbare Beobsachtungen haben mich gelehrt, daß in Hochebenen von einigen

<sup>1</sup> Lib. II. pag. 27.

<sup>2</sup> Erwiesen in dem Prozeß gegen die Erben des Admirals S. Navarrete, Col. de los Viages T. III. pag. 34 und 592.

<sup>5</sup> Oceanica ed. Colon. (1574) Dec. II. lib. 2. p. 140. Dec. III. lib. 3. pag. 258. Anghiera, Opus Epist. (ed. Amstel. 1670.) pag. 291. pag. 532.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mem. d'Arceuil T. III. pag. 592 und meine Fragmens asiatiques T. III. pag. 525 - 529.

Duabratmeilen Dberfläche bie mittlere Jahredtemperatur 1 zwischen 10,5. bis 20,3. bober ift, als an bem ununterbrochenen Berggebange. Ja, in einem und bemfelben Plateau find bie Punfte, welche am Rande liegen, wie Bouffingault febr richtig bemerkt bat, ichon bisweilen um 102, falter, ale bie Mitte. Berabfteigende Luftffrome, welche die Geftalt bes Abbanges und feine Stellung zu ber Richtung ber berrichenden Winde veranlaffen, tragen zu biefem Unterschiede bei; sie werden bem Ackerbau ichablich, befonders ber Cultur europäischer Cerealien und bes Manfes; ja in Sochebenen, Die, wie bie peruanischen Kelber um Caramarca, über 7800 Kuf boch liegen, wird bas Erfrieren burch nächtliche Strablung bes Bobens gegen einen beiteren, bunftfreien Simmel, burch ben Ginflug unbewegter und überaus dunner Luftschichten vermehrt. Aber außer biefen allgemeinen, von ber absoluten Sobe abbangenben Berhaltniffen ift bas individuelle, locale Klima der Bergebenen durch ihren Begetationszuftand, burch bie Geftalt ber umgebenben nachften Felsmaffen, ibre Berfettung und Karbe, burch ben periodifden Gang ber Storungen im electrischen Gleichgewicht ber Atmosphäre bedingt. Jene fleinen Tafellander find nicht fowohl Infeln im freien Luftmeere, fie find vielmehr Ebenen, bie am Fuße machtiger Felsenwande, gleichsam schroffer, mannigfach geformter Borgebirge, bingeftreckt liegen. Numerische Resultate ber mittleren Tag- und Nachttemveraturen geben, bei bem verwickelten Gange ber meteorologischen Prozesse, allein fein treues Bild ber localen Klimate. Auch von ber Seite bietet, in ber glücklichen Tropenzone, bie fleinfte Raumflache bie bochstmöglichste Mannigfaltigfeit von Naturerscheinungen bar, sey es in ben meteorisch vorübergebenben, ober in ben burch innere Entwidelung fich ewig erneuernden bes organischen Lebens. Rach diesen allgemeinen Betrachtungen will ich bei einer eingeinen Sochebene von mittlerer Sobe verweilen, und aus meinem noch ungebruckten Tagebuche einiges über bie Bewohnbarfeit, bie Begetation und bie geognoftischen Schichtungeverhältniffe berfelben zusammenstellen. Das Plateau, Llanura be Bogota, nach ben alten Mythen ber Ureinwohner ber Boben eines ausgetrochneten

<sup>1</sup> In diesem Aufsahe sind alle Temperaturangaben nach dem hunderts theiligen Thermometer, alle Fuße in altem Parifer Maaße. Die Meisten sind geographische, deren 15 auf einen Aequatorialgrad gehen.

Sees Funzha, liegt 8130 Fuß über bem Meeresspiegel. Es bietet in seiner ganz söligen, etwa 15—18 geographische Duadratmeilen großen Fläche, vier merkwürdige Phänomene dar: den prachtvollen Wasserfall des Tequendama, der von der Negion immer grüner Eichen in eine Kluft stürzet, zu welcher baumartige Farren und Palmen dis an den Fuß der Cataracte hinaufgestiegen sind; ein mit Mastodontenknochen überfülltes Niesenseld, Campo de Gigantes; Steinkohlenslöße und mächtige Steinsalzschichten. Das Borkommen der beiden letztgenannten Formationen erregt um so mehr Verwunderung, als sie eine Höhe erreichen, ohngefähr der gleich, welche man erhält, wenn man unseren Brocken auf den Gipfel der Schneekoppe thürmet.

Mus bem mit ber berrlichften Tropenvegetation geschmudten Thale bes großen Magdalenaftroms gelangt man, ben zahllofen Crocodilen (Caymanes) und, was mehr noch erfreut, dem bichten Schwarm ber Mosquitos entfommen, in zwei Tagen, aus ber Tierra caliente in die Tierra fria der Hochebene von Bogota. Man verläßt ein Klima von 27°,7 mittlerer Temperatur, und fteigt in eine Bone von 140,5. Der Weg war bis 1816 fast ein bloger Wafferriff, eine Kluft, in ber bisweifen nicht zwei Maul= thiere fich begegnen fonnten, und boch führte berfelbe nach ber Hauptstadt des Landes, beren Bevölferung achtundzwanzig bis breißig= taufend Einwohner ift. 2018 bie Spanier wieder auf einige Zeit in ben Befig von Neu-Granada famen, ließen fie, um bie militärische Communication zu erleichtern, und in Folge einer grausamen politischen Reaction, ben Weg von Honda nach Bogota burch Sträflinge aus ber republicanischen Partei erweitern und ausbeffern. Er gewann seitbem eine andere Gestalt. Auf biefe Beije entstand schnell, mabrend eines blutigen Burgerfrieges, mas bie Bicefonige in faft breibundertjährigem friedlichem Befige nicht batten unternehmen wollen.

Das Städtchen Honda, bei dem die Flußfahrt endet, wenn man von Carthagena de Indias oder von Santa Marta nach Bosgota reiset, liegt am Zusammenslusse des Rio Guali, der zugleich Granits und Trachytgeschiebe führt, mit dem Rio Magdalena. Boussingault gibt dem Städtchen, dessen Einwohner durch Kröpfe verunstaltet sind, nach mittleren Barometerständen eine Höhe von 636 Fuß über dem Meere; danach hätte die Magdalena in der

Boraussetzung eines Laufes von 125 geographischen Meilen (mit b'Anville 1/4 auf die Arummungen gerechnet) 5 Fuß Gefälle auf bie Meile. Durch bie beiben anmuthigen und temperirten Thaler pon Guabuas und Billeta, von benen, fonderbar genug, bas ent= ferntere, fudofflichere bas tiefere ift, fteigt man von Mave ununterbrochen burch einen bichten Wald gur Sochebene auf. Anfange ericheinen, etwa von einer unteren Grenze von 4200 Ruf Sobe an, einzelne Stämme von Cinchona (Baume von Fieberrinde), fpater zwischen bem Acerrabero und Roble findet man die ichonen bunfeln Gebuiche ber Neu- Granadischen Giche. Bei bem Dorfe Facatativa tritt man in bas Plateau, eine cultivirte, fast baumlose, unabsebbare Ebene, in welcher Chenopobium Duinoa, Rartoffeln und Brigen (biefer fünfzebn bis zwanzigfaltiges Korn gebend) forgfam angebaut werben. Einzelne niedrige Sugel, wie ber Cerro be Suba und Cerro be Facatativa, fteben als Infeln gerftreut auf bem alten Geeboben. Bis jur Sauptstadt bat man volle vier Meilen. Die Mitte ber Sochebene ift etwas gefenft und fumpfig. Sier liegt bas Dorf Fungha, unter ber fpanischen Berrichaft einft Bogota genannt, ein Dorf, bas vor ber Conquifta ber Sauptfig ber alten Muyscas war. Geit ber Revolution und Unabhängigfeit von Neu-Granada ober Cundinamarca bat man bie geographischen Benennungen geanbert. Der Name bes Dorfes Bogota ift auf bie Sauptstadt übergegangen, die von ihrem ersten Grunder Gonzalo Timeneg be Duesaba (weil er aus Santa fe in ber ichonen Bega be Granada geburtig war) Santa fe be Bogota genannt wurde. In der neuen Ordnung der Dinge wollte man, wie bei allen Colonial-Revolutionen, die Erinnerung an bas Mutterland vertifgen. Das Gebiet burfte nicht mehr Neu-Granaba, bie Sauptstadt nicht mehr Santa ge beißen. Dem gande wurde ber indische Namen Cundinamarca gegeben, ich glaube nicht febr fprach= richtig, benn ber altefte Name unter ber Berrichaft bes Baque war Cundirumarca. 3ch folge ber neuen, jest allgemein angenommenen geographischen Romenclatur.

Die Stadt Bogota, von Alleen riesenmäßiger Daturen umgeben, liegt dicht an einer fast senkrecht abgestürzten Felswand. Neber ber Stadt hängen an derselben Felswand, fast in 2000 Juß höhe, nesterartig zwei Kapellen, Monserrate und Guadalupe, die ich bes stiegen, um sie barometrisch zu messen, und von denen man eine

100

herrliche Aussicht auf die ganze Gebirgsebene und die Schneeberge der gegenüberliegenden mittleren Andeskette (der von Duindiu) genießt. In Südwesten sieht man fast ununterbrochen eine Dampfsfäule aufsteigen. Sie bezeichnet den Punkt, wo der ungeheure Wasserfall des Tequendama liegt. Der Charakter der ganzen Landschaft ist großartig, aber melancholisch und öde.

Der Anblick sener in ben ewigen Schnee reichenben Kette erinznert recht lebhaft baran, wie Berggipfel, auch wenn sie unter ben kleinsten Winkeln am Horizont erscheinen, bennoch einen masestätsichen Einbruck hervorbringen. Was über bem nahen Waldgebirge emporragt, senseits des Magdalenathales, in 21 Meilen Entfernung, ist im Westen der abgestumpste Kegel des Bulkans von Tolima, der nach meiner bei Ibague ausgeführten trigonometrischen Messung fast 17200 Fuß hoch und daher wohl der höchste Verg des Neuen Continents nordlich vom Vequator ist. Weiterhin, auf den Tolima folgend, erkennt man gegen W.N.W. zuerst eine Neihe von dref kleineren Bergkuppen, dann eine Mesa, das heißt einen langges dehnten dachförmig abfallenden Rücken.

Die untere Schneegrenze erscheint, wie immer in solcher Ferne, ohne alle Ungleichheit, in horizontaler Nichtung, rein abgeschnitten. Sie berührt kaum die Gipsel der drei kastellartigen Kuppen; nur die Mesa ist, wie der Kegelberg, von einem großen weit seuchtenden Schneemantel umgeben. In Vogota nennt man jene Kuppen Paramo de Ruiz, die lange Mauer Mesa oder Paramo de Erve, auch Herveo. Ueber die Richtigseit der letzteren Benennung ist aber, dei Gelegenheit eines neuen vulsanischen Ausbruchs im Paramo de Ruiz, ein noch ungeschlichteter Streit entstanden. Toelima ist nach dem Cotopari der schönste, regelmäßigst gesormte Kegelberg, den ich unter allen Vulsanen gesehen. Die Schneedecke umhüllt alle Unebenheiten des Abhanges; Roulin hat das Verdienst, in einem Manuscripte des Padre Simon die Beschreibung einer

<sup>1</sup> Ausbruch von 1828, gesehen von den Höhen des Maizal bei Guaduas, wie auch zu Marmato, westlich von Rio Cauca. S. meine Fragmens asiatiques. T. 1. p. 157 und II. p. 602.

Ein genauer Bevbachter, herr Carl Degenhardt, ber erst im vorigen Jahre den Bergwerks-Distrift von Marmato verlassen hat, versicherte mich, daß noch jeht Rauchsaulen aufsteigen.

Eruption bes Tolima vom 12, März 1595 aufgefunden zu haben; ich fage das Berdienst, denn nördlich vom Bulkan Purace bei Popayan (Breite 2° 17') war bisher, in der ganzen Andeskette bis nach Costa Rica und Nicaragua hin, kein einziger, in historischen Zeiten thätiger Bulkan bekannt. Die Entfernung vom Tolima bis Purace ist 40 geographische Meilen. Beide Trachytherge gehören zu derselben Kette, nämlich zu der mittleren Cordillere. Solche Betrachtungen geben einem Schneeberge, der am Horizonte aufsteigt, ein eigenes Interesse, und nach dem großartigen Eindruck, den man empfangen, traut man ansangs kaum seinen Instrumenten, wenn man sieht, daß der Gipfel der Pyramide von Tolima in dem oberen Theile der Stadt Bogota, ohne Correction für Strahlenbrechung, nur unter einem Höhenwinkel von 32 Minuten über dem Horizont erscheint.

Die Schnelligfeit, mit ber fo oft auf ber boben Gbene, obne alle Beränderung in der Richtung des Windes, wohl burch senfrechte Luftströme und burch Wechsel in ber electrifchen Spannung ber Atmosphäre, bichte Nebel (Paramitos) auf bie größte Beiterfeit plötlich folgen, macht bort trigonometrische Meffungen und aftronomische Beobachtungen fehr unbequem. Dft ift man in einer Stunde mehrmals in diese Rebel gebüllt. Auch ift ber Unblick ber Bablen. welche die mittlere Temperaturverhältniffe ausbrücken, bort erfreulicher als der Lebensgenuß, ben man von dem fogenannten ewigen Frublingstlima, bas beißt von ber Gesammtheit ber Modificationen bes Luftfreises in ben boben Ebenen ber Tropen empfängt. Die mitt-Iere Jahreswärme von Bogota ift 140,5; also 30 falter als in Popayan und felbit 7/10 Grad falter als in Quito. 1 Das legtere Berhältniß ift febr auffallend, benn Bogota liegt zwar 2556 Kuft höber als Popavan, aber noch 850 Kuß niedriger als Quito. Ift es nur die geschütztere Lage in einem engen Thale am Auf bes Bulfans von Pichincha, welche ber Stadt Quito (trop ibrer Sobe) ein minder kaltes Klima gibt? Auffallend scheint es freilich, daß Bouffingault, welcher die mittlere Luftwärme unter den Troven febr

¹ Ich folge der sehr genauen Arbeit von Boussingault, die in den Annales de Chimie, Juillet 1833 enthalten ist. Ich selbst sand ehemals für Bogota 14°,5, für Popavan 18°,7, für Quito 14°,4. S. mein Mémoire sur la distribution de la chaleur et sur les lignes isothermes in Mem. de la société d'Arceuil, T. III. p. 529.

scharfsinnig nach der Bodentemperatur in sehr geringer Tiese mist, für Quito, Niobamba und Lactacunga statt 14° oder 13°,5 zwischen 15°,2 und 16°,4 sindet. Ueberall steht man hier über dem großen vulkanischen Herde der Provinz Quito, aber bei der geringen und langsamen Durchwarmung mächtiger Gesteinslagen und bei dem Gleichgewichte, welches in langen Perioden die Ausstrahlung herzustellen streht, wagt man kaum diese höhere Temperatur von Quito den innern Erdfrästen zuzuschreiben.

Die Tageswarme ift gewöhnlich in Bogota, in jedem Theile bes Jahres, zwischen 15° und 18°, die Nachtwärme zwischen 10° und 12°. Unter + 201/, ift bas Thermometer wohl nie gesehen worden, auch in Duito, bei 8980 Jug Sobe, finft es (12 Jug über bem Boben) nicht bis zum Rullpunfte berab. Da bie flimatischen Ginfluffe auf alle Le= benöproceffe bes Organismus mehr von ber Bertheilung ber Barme unter bie verschiedenen Jahres = und Tageszeiten, ale von ber mitt= leren Temperatur bes Ortes abhängen, fo find Bergleichungen ber Sochebenen unter ben Wenbefreisen mit Punften ber gemäßigten und falten Bone, Die wenig über ber Dberflache bes Meeres er= baben find, nur unter gewiffen Ginfdranfungen zu empfehlen. Die jährliche Mittelwärme von Bogota bei 8130 Jug Sobe und 4° 36' Breite ift bie jährliche Mittelwarme von Rom, fie ift aber in allen Monaten bes Jahres fo gleichformig, bag fie g. B im Jahr 1823 in 10 Monaten mir um 1º, in 12 Monaten nur um 2º,4 fdmantte. Der warmfte Monat war 160,6; ber faltefte 140,2. Ebenso mar es fünfzehn Jahre fruber 2 In alteren Beobachtungen von Caldas finde ich in fleben aufeinanderfolgenden Monaten nur % Grad Unterschied. Ebenso ift es mit bem Drude ber Luft: wenn man in einem gangen Jahre ten Stand bes Barometers in ben Wechselftunden feines regelmäßigen Ubrganges beobachtet, um 9 Uhr Morgens, wo das Quedfilber am bochften, und um 4 Uhr Rachmittage, wo es am niedrigften ftebt, fo findet man in feinem Monate mittlere Differenzen, die um mehr als eine Linie verschieden waren. In 10 Monaten find fie bisweilen nur 47/100 einer Linie.

<sup>1</sup> In Rom ift die Schwankung 16°, der Januar hat 7°,8, der Juli 23°,7 mittlere Wärme.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Relation hist. T. III. pag. 302.

Der baufige Rebel, welcher in ber Sochebene von Bogota befonders an ihren Randern berricht, tranft bie Pflangen und gibt ewige Frische ber Begetation. Berborifationen an ben fteilen Tels= maffen, auf welchen die beiden zierlichen, ben beiligen Jungfrauen von Monferrate und Guadalupe gewidmeten Kavellen in 9900 und 10122 Auf Sobe erbaut find, geboren gu ben Genuffen, beren Anbenfen ichmer verlischt. D'er beginnt bie myrtenblättrige Begetation ber Paramos. Unter bem Schatten von Vallea stipularis von Weinmannien und fchirmförmig ausgebreiteten Escallonien fanden wir die prachtvollen Bluthen von Alstroemerien, Paffifforen, neuen Arten von Juchsia und Rherien. Jebe biefer Rapellen, Die burch eine tiefe Felsfluft (el Boqueron) getrennt find, bat ihre eigene Art von Paffifforen; bie eine Rapelle bat bie Curubita, mit ber man an großen Festen bie Mtare schmudt, (Tacsonia speciosa); die andere hat die ichone Tacsonia mollissima, welche ihrer egbaren Früchte wegen in Popayan cultivirt wird. Den Felfen bicht bededend, wuchern bier gruppenweise Myrica pubescens, Gaultherien, purpurblutbige Thibaubien, Hypericum brathys von Smith, und unfer ichones Genus Aragon mit tannen = und copreffenartigen, fcmalen Blattern. Bon ben fieberbeilenben Cinconen verirret fich feine mehr auf biefe Soben: benn Quina naranjada (Cinchona lancifolia, Mut.), die man vor meiner Reise nach Lora mit C. condaminea verwechselte und für die achte C. officinalis von Linnée hielt, verließ und ichon in bem Gidenwalbe, lange ebe wir bie Sochebene von Bogota erreichten. Dagegen fteigt, und biefe Er= scheinung ift sehr auffallend, eine hohe Alpenpflanze, ber wollige Frailejon (Espeletia grandiflora) bis jum oberen Theil ber Stadt Bogota berab. Die größere Bahl biefer neuen Gewächse ift in meinem und Bonpland's Werfe: Plantes équinoxiales abgebilbet. Obgleich bie Kapellen von Monferrate und Guadalupe (an absoluter Sobe fast ber bes Metna gleich) zweitausend Fuß fenfrecht über ber Saupt= ftabt liegen, fo wird boch baufig von ben Glaubigen babin gewallfahret. Die fonderbare Dertlichteit biefer Stationen macht fie fur aleichzeitige Beobachtung ber fründlichen magnetischen Abweichung und ber ftunblichen Barometer - Decillationen überaus empfehlungswerth. Ich habe mit großer Sorgfalt eine Bergleichung ber magnetischen Inclination und ber Intensität ber magnetischen Rraft angestellt. Beibe waren etwas fleiner in ber oberen Station, bie

Decillationen in Verhältniß von 226: 224. Die Inclination war in Bogota 27°,15, in der Kapelle Guadalupe aber 26°,80 (hunsberttheilige Din.) Auch das Geseth der Wärmeabnahme zu verschies denen Stunden des Tages und der Nacht wäre hier trefflich zu prüfen.

Aus der Felskluft, durch welche die beiden Wallfahrtsorte getrennt werden, stürzt das Flüßchen San Francisco berah, durchströmt die Stadt, wie zwei andere Bäche (die Caños de San Agostin und del Arzodispo), und vereinigt sich in der Mitte der Ebene (Alanura) mit dem Hauptslusse Rio de Funzha oder Rio de Bogota. Letterer empfängt alle von der östlichen Gebirgswand kommenden Wasser, theilt die Ebene, von Norden gegen Süden sließend, in zwei Hälften und sindet endlich durch eine plögliche Wendung gegen Südwesten eine enge Dessnung in der angrenzenden Bergkette. Er bildet hier den berühmten Salto oder Wassersall von Tequendama und fließt dann am westlichen Abhange der östlichen Cordillere, neun Meilen lang (durch eine Klust, die sich allmälig in ein Thal erweitert), dem Magdalenastrom zu. Die Consluenz ist 12 Meilen oberhalb Honda.

Die Sochebene von Bogota bat, wie ihr eigenes Klima, so auch ibre eigenen Mothen. Gie bilbet gleich ber Sochebene von Merito (bem alten Tenochtitlan) ein geschloffenes Beden, aus bem bie Waffer nur an einem einzigen Punfte einen Ausfluß finden. Beide enthalten in ihrem Schuttboben bie foffilen Knochen elephantenartiger Thiere ber Borwelt, doch die Llanura be Bogota in größerer Babt. Dem Beden von Merifo, bas 1100 Kuß minder boch, und ringformig von Trachyt= und Porphyr= tetten umgürtet ift, entstromen bie Waffer nur burch ben fünftlichen, 1607 begonnen Durchbruch bei Suebuetoca, welcher die Waffer in ben Rio de Tula und mit biefem in bie Gubfee führt. Dagegen ift ber Pag, in bem fich die Cataracte von Tequendama bilbet, ein natürlicher: es ift eine gangartige Felsspalte, entweder mit ber Sebung ber gangen Bergfette in Berbindung ftebend ober in urweltlicher Zeit burch spätere, noch jest bier nicht ungewöhnliche Erberschütterungen entstanden. Wurde ber Pag von Tequendama geschloffen, fo man= belte fich gewiß, trot ber Berbunftung, ber fleine Sumpf von Kungha in einen Alpensee um. Go war es, laut ber Trabition ber Eingebornen, im Unfange ber Dinge. Gbe ber Mond ber Begleiter unferes Planeten wurde, lebte bas Bolf ber Muyscas ober Mozcas

in rober Sitte, ohne Pflanzenbau und ohne Götterverebrung. Da ericbien, von bem Gebirge binter Bogota berabgeftiegen, ein langbartiger Mann anderen Geschlechts als die Munscas. Er batte brei Namen, unter benen ber Name Botfchifa (Bochica) ber gefeiertste war. Der beilige Mann fam alfo, wie Manco Capac, von Diten ber aus ben Grasfluren bes Rio Meta, vielleicht aus ber Baldgegend bes Drinoco, wo bobe Felswände bis zum Rupunury und Effequibo bin mit symbolischen Beichen und Bilbern bedeckt find. Wie Manco Capac (und fo beginnen alle Mythen, Die ben Bolfern bas unbegriffene Phanomen eines Ueberganges jur Unfiebelung und Gefittung löfen follen) lehrte Botichita bie Gebirgebeswohner sich fleiden, Mans und Duinoa faen, und gesellt durch religioien Cultus, wie burch Glauben an die Beiliafeit gewiffer Drte, fich in ein Bolt zu verschmelzen. Botichifa war begleitet von einem Beibe, das, wie er, drei Namen führte, aber alles bosartig ftorte, was der beilige Mann jum Glude der Menfchen erfonnen batte. Durch ihre Zauberfünfte ließ Sunthaca ben Kluß Fungba anschwellen. Die gange Sochebene wurde ein Gee und nur wenige Menschen retteten fich auf bas nabe Gebirge. Da er= gurnte ber Alte und verjagte bas ungludbringende Weib. Suvtbaca verließ die Erde und wurde der Mond, welcher den ersten proselenischen Muyscas, wie ben erften Arcabiern, nicht geleuchtet batte. Botschifta, bes Menschengeschlechts fich erbarment, öffnete nun mit ftarker Sand bei Canoas eine Felswand, ließ ben Fungha binabstürzen und trodnete jo die gange Sochebene. Die Cataracie, das Natur= wunder ber Gegend, ift alfo fein großgrtiges Werf. Botichifa sammelte die durch die Lokalfluth gerftreuten Menschen, lebrte sie Städte bauen, führte ben Sonnenbienft und eine eigene, von mir an einem andern Orte befchriebene Ginschaltungsmethode ber Mondjabre ein: er gründete eine politische Berfassung, die an ben uralten Priefterftaat von Merce und an bas fpat erft buddhiftische Tübet erinnert, indem er bie Dbergewalt unter einen weltlichen herricher, 2 ben Zaque, und einen geiftlichen, ben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vues des Cordillères et Monumens des peuples indigènes de l'Amérique T. I. pag. 88. T. II. pag. 226.

<sup>2</sup> Der erste weltliche Fürst der Munscas hieß Huncahua, der Weise: er gründete die jesige Stadt Tunja, die nach ihm den Namen Hunca

Oberpriester von Iraca (östlich von der Stadt Tunja), theilte. Seine Mission war nun vollendet. Er zog sich in das heilige Thal von Iraca zurück und lebte dort, wie Buddha und der aztesische Wundbermann Duetzalcoatl, in beschauticher Andacht und in schweren, sich selbst ausgelegten Büßungen hundert Muyscas Cyclen, das beist zweitausend Mondjahre.

Diese Mythe, ein geognosisscher Roman, wie ihn die ältesten beiligen Bücher so vieler Völker (und oft neben einem historischen) darbieten, ist theils durch die Localverhältnisse des hohen Beckens von Bogota und die Ueberschwemmungen des Flüschens Funzha, theils durch die symbolisirende Tendenz der frühesten Menscheit erzeugt. Unter allen Zonen, in Vorder Usien, in den Hochebenen und Kesselthälern von Hellas, ja in Inseln der Südsee von geringem Umfange, sinden wir dieselben geognostischen und moralische politischen Mythen wieder. Botschifta und Huythaca sind das gute und böse Prinzip. Sie kämpfen gegen einander. Botschifta ist ein Heliade, wie Manco Capac, vielleicht die menschgewordene Sonne selbst. Huythaca, das feuchte Prinzip, erregt die Fluth und wird der Mond. Botschifta, das erwärmende, trocknende Prinzip, verjagt die Wasser, gibt ihnen Abstus, indem er eine Felsenspalte öffnet. Botschifta, als Trimurti, hat drei Namen, auch zeigten die Priester

erhielt. Die erften fpanifchen Unfommlinge nannten fie Tunca. Der Name Bogota ift nach Roulin verftummelt aus dem Munsca : Worte bakata das beißt Feldgrenze, Ende des Bebauten, weil unter der Berrfchaft der Eingebornen die Bergfette hinter der jegigen Sauptftadt hakata genaunt murde. Suncahua unterwarf fich bas Land von den Gebir: gen von Opon bis zu den Grasfteppen von Can Juan de los Llanos. Ich habe im Tert die alte Verfaffung des Munsca- Staates nicht mit ber Berfaffung von Japan verglichen, in ber man lange falfchlich den Dairi ein geiftliches, den Geogun ein weltliches Dberhaupt genannt hat. Diefe Bertheilung der Gewalt hat in Japan nie eriffirt. Der Seogun ift der Feldherr, der fich feit dem gwölften Jahrhundert die Oberherrichaft angemaßt hat, ber Dairi ift das haupt bes ent: thronten Stammes. Der Dairt, einft weltlicher Alleinherricher, ift aber gottlichen Urfprungs und feine Perfon ift fo beilig, bag man ibm die Ragel nur im Schlafe abschneidet, was im Japanischen Sof= bialefte "dem Raifer die Ragel ftehlen" beift. (G. Nipon o dar itsi Ran, 1834 pag. 436.)

(Lamas) von Fraca ober Sogamogo ben erften fpanifchen Groberern, ben Begleitern bes Abalantado, Timeneg be Quesaba, Ibole, in welchen ber Connensobn mit brei Ropfen abgebildet war. Botichifa ift babei eine Berfonificirung, ein Reprafentant menschlicher Befittung, eine große biftorifche Geftalt, erbacht, um ihr einfach und bequem, als plögliche Erfindung, alle geiftlichen und burgerlichen Ginrichtungen, wie bas jur Unordnung ber Fefte (Dpfer= und Wallfahrte= Epochen) fo nothwendige Ralenderwefen, zuzuschreiben. Bas fich allmälig gebildet und entwidelt bat, wird gedacht als simultan, burch einen fremden Wundermann ober Anfömmling bervorgerufen. Go pericieden auch immer bie Grade ber Civilifation fenn mogen, gu benen die Menschbeit fich erbebt, auf bem Ruden ber Corbilleren, ober an ben Ufern bes Mittelmeeres, in Griechenland, Rlein-Uffen ober Negopten, überall finden fich die Spuren beffelben Banges ber 3been, überall die wiederfebrenden Formen bes Glaubens und phantaffereicher Erbichtung.

Die alte geognoftische Mothe ber Mundeas, eines faum ber Barbarei entgangenen ober vielleicht halb in biefelbe gurudgefuntenen Bolfes, bat, aus bem phyfitalifden Gefichtepunfte betrachtet, wenigftens ben Borgug, bag fie bie Deffnung bes Thales und ben 216= fluß des Alpenfees einer auf einmal und gewaltsam wirfenden Rraft Diese Ansicht entspricht ben Bedingungen bes Naturphanomens, ber Geftaltung bes Felsenthores. Die Schichten bes Ralffteins liegen borizontal. Die Spalte icheint neuer ale bie Erbartung und Sebung, es ift nicht eine Lude, welche unter ungleichen Binfeln einschießende Alöglagen, indem fie berausgeschoben murben, zwifden fich gurudliegen. Es ift eine Spaltung, ein Duerthal, erzeugt burch biefelben gebeimnigvollen Rrafte, bie fich in jeber Reaction bes innern Erbförpers gegen feine Dberflache (Die Erd= rinde) offenbaren. Sat sich die Deffnung von einer anfangs engen Spalte allmälig ju ibrer jetigen Dimenfion von 36 Fuß burch ben Stoß ber Waffer erweitert, wie einige wiffenschaftlich gebilbete Einwohner und fleifige Beobachter ber Lofalverhaltniffe mich überreden wollten? Ich bezweifle diese allmäligen Bildungen und bydraulischen Wirfungen bes Stofes. Die Aufgabe ift bier feine ifolirte, fie wiederholt fich in jedem Alpenthale des Alten und Reuen Continents. Die jest rinnenden Baffer (fo weit berufene Namen fie auch ale Fluffe tragen) haben fich enge Furchen in breiten Thalern

ausgegraben; sie schlängeln sich burch die weiten Räume dieser Thäler. Es sind kleine Naturphänomene, welche den alten, die Unterbrechung des allgemeinen Reliefs bestimmenden Ursachen fremd blieben. Das System allmäliger Wirfungen und der schwachen Kräfte, die langer Dauer bedürsen (ein wissenschaftliches System, das periophisch wiederkehrt und im klassischen Alterthume sich auf Delta-Bilbung, auf Anschwemmungen und Höhlensinter gründete), besriedigt wenig bei dem Anblick der Erdtrümmer, die uns heute zum Wohnplat dienen. Der "Regentropfen" durchbohret wohl durch langes Fallen einen Stein, er gibt aber der Rinde unseres Planeten nicht ihre jetzige physiognomische Gestaltung.

Der weitberufene Wafferfall bes Tequendama verdankt feinen imposanten Unblid bem Berbaltniß feiner Sobe zu ber Baffermaffe, bie in zwei Abfagen berabstürzt. Der Rio de Kungba, nachdem er fich bei Kacatativa und Kontibon in einen mit iconen Wafferpflangen bedeckten Moraft ausgebreitet, zieht fich wieder bei Canoas zu einem engern Bette gufammen. 3ch fand feine Breite bort 130 Fuß. Bei großer Dürre ichien mir bas im Salto be Tequendama berabfallende Wafferprofil, wenn man fich eine fenfrechte Fläche burch ben Kluß gelegt benft, von 700 bis 780 Quadratfuß. Die große Felswand welche bem Salto gegenüber fieht, und bie burch Weiße und Regel= mäßigfeit ber Klötlagen an Jurofalfstein erinnert, bas wechselnbe Spiel bes farbig gebrochenen Lichtes in ber Dunftwolfe, welche ftets über ben Cataracte ichwebt, die perlarige Bertheilung ber berabfturgenden Waffermaffe, bas Burudbleiben ihrer Cometenartigen Schweife, bas bonnernbe, von ben Bergen wiederhallende Getofe, bas Dunkel ber tiefen Gelöfluft, ber Contraft gwifden ber oberen nördlichen Eichenvegetation und ben Tropenformen am Jufe bes Salto, alles bieß giebt biefer nicht zu beschreibenden Scene einen individuellen, großartigen Charafter. Nur bei febr bobem Stande fturgen bie Waffer auf einmal fenfrecht und von ber Feldwand abgebogen, in ben Abgrund. Wenn bagegen ber Fluß feichter ift (und fo fand ich ibn bei bem Besuche biefer Gegend) ift bas Schauspiel größer und erfreulicher. Die Feldwand bat nämlich zwei Borfprunge, einen in 5, ben andern etwa in 30 Toifen Tiefe. Diefe verurfachen einen wahren cascadenartigen Fall, wobei sich unten alles in ein Schaum = und Dampfmeer verliert. Wenn man fich nahe an ben äußersten Rand ber Felsbant magt, von welcher ber Fluß binabfällt

so sammelt man in Menge ein Pflänzchen aus ber Richarbschen seltenen Familie ber Podostemeen, ein neues Geschlecht Marathrum mit vielfach gesiederten, feinen, fast haarförmigen Wurzelblättern, bie in die tobenden Wasser tauchen.

Die genaue Bestimmung ber Sobe bes Salto ift wegen ber Lokalität ein febr fcwieriges Problem. Der Kall ber Steine, ba man biefelben nicht gang fenfrecht fallen laffen fann, fondern ihnen eine Wurftraft mittheilt, bat mich wenig befriedigt. In bas Meffen einer Bafis in ber engen Kelskluft (Quebrada) ift vollends nicht zu benten. Dazu verhindert bie ichlangenformige Richtung ber Kluft die Unficht bes gangen Kalles und die Bestimmung bes gangen Sobenwinfels. Das einzig anzuwendende Mittel ichien baber bas mübevolle Herabsteigen von Canoas in bas That von Povafa, wogu ich brei Stunden brauchte. Dbaleich febr viel Waffer mahrend bes Kalles verloren gebt, fo war boch ber Strom noch unten fo reißend, daß bas Barometer nur in großer Entfernung vom Jug bes Kalles von mir aufgestellt werden fonnte. Die Schätzung bes fehlenden Gefälles nach Diftang und nach Bablung ber einzelnen ftufenförmigen Castaben, machte bas Resultat, welches ich bamals erhielt, febr ungewiß. Wenn man ben Galto von unten fiebt, fo erinnert er an einen Gilberteppich, beffen Saum nur bie und da die Erbe berührt. Herr Roulin bat die Operation, die ich versuchte, glüdlicher wiederholt; er bat fich bem Aufe bes Galto mehr genähert als ich, ungefähr bis auf 20 Toifen Entfernung. feitwärts am Feldrande, wo er fich bann mit bem Rufe in gleichem Niveau glaubte. Ich ziebe baber gern fein fpater erhaltenes größeres Resultat (870 Kuß) bem meinigen vor. Die Temperatur bes Waffere fant ich oben und unten vollkommen gleich, was ich wegen ber Ralte erregenden Berdunftung nicht vermutbete. Gie war 150,6.

Ich habe mehrmals die senkrecht abgestürzte Kalksteinwand genannt, die sich jenseits des Salto von Tequendama gegen Often aus dem Abgrund erhebt und welche die von Gmelin in Rom gestochene schöne Kupferplatte recht malerisch darftellt. 2 Es ist hier

Marathrum foeniculaceum, Humb. et Bonpl. (Pl. aequin. T.I. tab. 11.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Humboldt, Vues des Cordillères ou Atlas pittoresque du Voyage aux Regions équinoxiales. Planché VII. (fol.)

ber Drt, bas Berbaltnig biefer Kalfftein= Formation gu ben alteren, vielleicht fie unterteufenden, ju fchilbern. Bang nabe bei ben berrlichen Weigenfelbern von Canvas liegt ein Steinfohlenflöß, vielleicht bas bochfte in ber befannten Belt. Ginige Meilen gegen Nordoft, in der Mündung der Thaler von Ufme und Futscha (letteres war einst der Landsit bes Bicefonigs von Neu-Granada) bringt die Pflugichaar oft aus febr geringer Tiefe riefenmäßige foffile Knochen elephantenartiger Thiere an bas Licht. Es ift bas Campo be Gigantes, wie es icon bie erften fpanifchen Unfommlinge genannt baben. Un dem entgegengesetten Ende ber Sochebene, gegen Rorden bei Zivaguira, wird ein mächtiges Steinfalzlager abgebaut. Aus allgemeinen Betrachtungen über ben Busammenbang biefer merfwürbigen geognoftischen Berhaltniffe folgt, bag Steinfalg- und Roblens flose bier nicht Lofalbildungen, Erzeugniffe aus einem ausgetrochneten Alipenfee (bem Fungha ber Muysca - Dothe) find, fondern daß biefe Bilbungen mit größeren Phanomenen verfettet find, mit folden. bie fich auf gange landerstreden beziehen. Diese Phanomene erneuern fich, fo zu fagen, weit bin über Berg und Thal, und geboren bem tiefen Flugbette bes Magbalena- Stromes, wie ben Ebenen bes Meta und Drinoco (westlich und öfflich von ber großen Corbillere) gleichmäßig gu. Nach gevanostischen Unfichten, bie einer längst verfloffenen Beit zugeboren, einer Beit, in ber bie noch wenig ausgebildete Wiffenschaft bie Formationen faft nur nach ihrer Auflagerung und außeren Geftaltung, ober nach einer icheinbaren Unalogie mit gewiffen Typen benannte, schienen mir in ber Sochebene pon Bogota brei Mösformationen auf einander ju folgen: von unten nach oben gegablt, Sanbftein, Gips und Ralfftein.

Die Sandsteinsormation wird überall sichtbar in der öftlichen Gebirgswand hinter der Stadt Bogota, wie gegen den nördlichen Ausgang der Bergebene hin, wo hoch am Gebirge der kleine Alpensee Guatavita liegt. Der Kalkstein scheint sich weniger hoch zu erheben. Der Fels, auf dem die Kapelle von Monserrate steht, ist dis zur Spise Sandstein, dagegen ist am Cerro de Guadalupe der Fuß und nur das erste Drittel Kalkstein. Boussingault und Roulin, als sie ihre für astronomische Ortsbestimmungen wichtige Erpedition nach den Llanos des Meta machten, überstiegen die ganze östliche Cordillere zwischen Bogota und den Quellen des Meta, welcher in den Orinoco einmündet. Sie fanden überall auf der Höhe

Sandftein. Gie fagen bagu, bag biefer oft mufchelreich' war. Der Paramo, ben man übersteigt, führte fonft irrig in Bogota ben namen Chingafa: er verdient aber mehr den Ramen des Paramo de Chiquachi (corrumpirt Choachi) wegen bes weiter öftlich liegenden Dorfes Chiquachi am Kuß bes Paramo, ein Dorf, bas aber ichon fo nies brig liegt, bag Buderrohr babei gebaut werben fann. Diefer Sand= ftein ift eine machtige, weit ausgebehnte Formation. Ich bin berfelben ununterbrochen von Bogota bis in bas Magbalenathal, über Pandi und bie natürliche Brude von Fusagafuga binabiteigend, gefolgt. Etwas nördlicher, bei Billeta, ruht fie auf Thonschiefer mit Rupferergen. 2 Die Berbreitung einer und berfelben Sandftein= Formation, aus beiden Thalern und Ebenen, ben öftlichen und wefts lichen, fich erhebend und quer über ein Gebirge von wenigftens 12000 Fuß Sobe fortsetend, ift eine wichtige Thatsache, eine ber vielen, die für die Erhebung ber Andesfette fprechen. Pentland bat gang abnliche Berhaltniffe auf ber boben Bergebene von Titicaca beobachtet. Aus bem Littoral von Chili fteigt ein Gips-, Steinfohlen=, Steinfalg= und Rupferhaltiges Sandftein=Gebilde (er nennt es New Red Sandstone) über bie Corbillere weg und erreicht bie öftlichen Ebenen bes Rio Beni, gleichsam bas Beden bes Amazonenfluges.

Auf dem Plateau von Bogota und 6000 Fuß tiefer, unterhalb Pandi, gegen Melgar hin im Magdalenenthale, ist der Sandstein gelblich weiß, quarzreich, seinkörnig, mit thonigem Bindemittel, so rein von Kalktheilen, daß er nicht mit Säuren brauset. Bei Honda sah ich seinkörnige Schichten mit Lettenlagen und groben Conglosmeratschichten wechseln, die eisenhaltig und gelblich braun waren. Sie schlossen 2 dis 3 Boll große ectige Stücke von Lydischem Stein, Thonschiefer, Gneis und Lagerquarz ein. Auch weit oberhalb Honda, bei Espinal, zeigten sich dieselben Conglomeratschichten. Wenn, wie ich glaube, sowohl der Sandstein bei Zambrano am Magdalenaslusse,

<sup>1</sup> Auch an tieferen Punkten, auf bem Cerro dei Portachuelo (auf einer Sobe von 5730 Fuß) fand ich im Sandstein viele mikroskopische Trochiten (?) = Versteinerungen.

<sup>2</sup> Am Wege von Bogota nach Honda, zwischen Hattllo und Guaduas hat Moulin 8—10 zöllige Ammoniten (Goniatiten, Buch?) in schwarz zem (Uebergangs=?) Kalkstein gefunden.

faum 16 Meilen vom Meere entfernt, als der kohlenschieferhaltige Sandstein vom Rio Sinu zu derselben Formation gehören, so ist auch eine globuleuse Struktur hier anzuführen, wie man sie an mehreren Punkten in Deutschland sindet. Etwas elliptische Kugeln sehr seinkörnigen Sandsteins (von 2 bis 3 Fuß Durchmesser) mit schalig abgesonderten Stücken (ich zählte oft 12 bis 15 dieser Lagen) sind nämlich in grobkörnigem Sandskein bei Zambrano eingebacken. Nirgends fand ich diese Flößsormation von einer anderen untersteust. Der Sandskein ruht unmittelbar auf kurmalinhaltigem Granit am Peñon de Rosas, am Rio Magdalena und bei Mariquita; auf Gneis am Rio Lumbi nahe der Silbergrube von S. Anna; auf Uebergangs-Thonschieser zwischen dem Alto de Gascas und dem Eichenwalde des Alto del Roble, im Wege von Bogota nach Honda. Auf der Hodebene bei Facatativa, wie auch am westlichen Abhange der Cordillere bei Pandi, soll der Sandskein Höhlen enthalten.

In dem Sandsteingebilde, das ich beschreibe, aber freisich nicht unmittelbar von diesem, sondern von mächtigen Lagen Schiesferthon bedeckt, kommen wahre Steinkohlen (nicht Lignite) vor, von denen mehrere abgebaut werden. Wie das Steinsalz, von dem ich weiter unten reden werde, liegen diese Reste einer urweltlichen Begetation in sehr verschiedenen höhen. Ich kenne sie zwischen 3000 und 8300 kuß Erhebung über dem Meere: zwischen sa Palma und Guaduas; bei Belez und Leiva; in der Hochebene von Bogota unsern dem Wasserfall des Tequendama und bei Chipa, im inselsförmigen hügel von Suba, wie auch eine halbe Stunde westlich vom Steinsalzwerfe Nute bei Zipaquira. Spuren von vegetabilischen Abbrücken sind allerdings in dem Dachsteine dieser hochliegenden Steinkohlen gefunden worden, aber noch keine Farren, keine Lycoposbiaceen oder deutliches Coniseren Solz. Die Schiefersohlenslöße bei Guaduas sollen 4 bis 5 Lachter Mächtigkeit erreichen.

Der Sandstein ist an vielen Punkten bebeckt mit Gipsflöhen. Sie sind mächtig in bem Steinfalzberge von Zipaquira, vereinzelt, zertrümmert und halb weggewaschen an andern Punkten der Hochebene, im Thal von Usme, wie hoch am Cerro de los Tunjos. Das Steinfalz ist hier, wie überall in beiden Continenten, mit dem charakteristischen graulich blauen, von Erdpech, Selenit, Schwefelkies und natürlichem Schwefel in großen Massen durchzogenen Salzthone bedeckt. Die ganze Steinfalzniederlage von Zipaquira, die ich auf

Anregung des Vicekönigs Mendinueta in einer eigenen, spanisch abgesfaßten Abhandlung beschrieben, ist sammt dem Gypse und Salzthon an 700 Fuß mächtig. Diese Mächtigkeit ist neuerlichst durch einen, längst von mir vorgeschlagenen Abbau an tiesern Punkten bestätigt worden. Sphärvidische, sehr abgeplattete, innen hohle oder mit Krysstallen von Spaths-Eisenstein angefüllte Concretionen von 18 bis 20 Joll Durchmesser liegen in dem Salzthone. Auch erhält derselbe oft, durch eingebackene eckige Stücke verhärteten Thones, (Schließ) ein porphyrs oder breccienartiges Ansehen.

Bipaquira ift aber, wie ichon oben erwähnt, nicht ein isolirtes geognoftisches Phanomen. Auf fast gleicher Bobe geben Steinfalgflöge zu Tage aus bei Enemocon, weftlich von Gachansipa, und bei San Juan zwischen Gesquiler und Chaleche; ja tief am entgegengesetten öftlichen Abfall ber Cordillere von Bogota, gegen bie Provincia be los Llanos bin, finden fich Salzthon und reines Steinfalg bei Chamefa. Bablt man gu ben vier, fcon entblogten Stein= falgflößen bie vielen ausbrechenden Galgquellen zwischen bem Rio Negro (ber, bie smaragbreiche Proving Mugo bewässernb, jum Magbalenathale gebort) und ben Blanos von Cafanare, gegen ben Deta und Drinoco bin, fo zeigen fich bier gangartige Spalten, bie in einer eigenen, aber breiten Bone (von Weften nach Often gerichtet) bie machtige öftliche Andesfette burchziehen 1 und in gang verschiedenen Soben Steinfalg, gopehaltigen Salgthon und 3obführende Salzquellen an die Dberfläche gebracht haben. Go un= vollfommen auch noch unfere Karten von biefen Gegenden find, fo bienen fie boch ichon bagu, fich über biefe Galggone von Cundinamarca, bie an die große vulfanische Spalte in Mexico erinnert, gu orientiren. 2 In ber mittleren Cordillere, in ber von Quindin und Tolima, entsprudeln Salzquellen am westlichen Abhange (vielleicht

2 Siehe in meinem geographischen Atlas Rr. 19 und 24,



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier die Reihenfolge, in welcher die Steinfalzstöße, um sie von den Salzquellen zu unterscheiden, mit größeren Lettern gedruckt sind: Pinceima am Rio Negro, Zipaquira, Enemocon, Tausa, Mina de San Juan, Gacheta, Medina, Chita, Chamesa und El Receptor. Die drei letteren Punkte liegen am Eingange der Llanos de Casanare, gegen den Rio Crabo hin. Das Ganze bildet eine breite Zone (nicht eine Spalte), die eine und dieselbe Richtung halt.

burch in der Nähe wirkende vulkanische Kräfte gehoben) auf offenen Spalten dem Granite selbst. Ich hatte auf meiner Reise von Carsthago nach Popayan dereits von einer solchen Erscheinung gehört. Sie erregte damals noch mehr Erstaunen, da man von den Salzquellen im Porphyr und von der natürlichen Steinsalzs Produktion am Nande des brennenden Besudskraters noch keine Kunde hatte. Ein sehr ausmertssamer und scharf beobachtender Reisender, Herr Carl Degenhardt, wird diesen Gegenstand bald durch Zeichnungen erläutern. Die Salzquelle kommt bei El Duarzo (westlich von dem Ursprung des, in den Rio de Nares sließenden Nio Negro) aus dem Granit unsmittelbar hervor.

Die Sandstein-Formation und vielleicht an einigen Orten auch ber wenig verbreitete unzusammenhängende Gyps ist mit dichtem Flößkalksteine bedeckt. Er steigt von der Bergebene bis Melgar und Tocayma in das tiefe Magdalenathal hinab, wo er versteinerungs-reicher als in den hohen Theilen der Cordillere zu seyn scheint. Bei Tocayma fand ich in diesem Kalkstein die ersten Ammoniten, die sich mir unter den Tropen gezeigt hatten.

Das Schuttland, welches bas Plateau von Bogota bebedt, ift aus ber Bertrummerung bes Sandfteins entftanden. Gludlicherweise ift es an vielen Punften mit Letten und Mergel gemengt, und baber bem Bau europäischer Cerealien febr gunftig. In armern quargreichern Strichen wuchern unter bem Schatten einzelner Stämme von Alnus ferruginea niebere Grasarten, Pharus scaber, Poa infirma und Olyra cordifolia, wie fleine Arten von Tagetes, Viola und Hemimeris. In bem Gigantenfelbe, wo ich mehrere Tage lang babe nach fossilen Knochen graben laffen, ruben im aufgeschwemmten Lande Refte von Maftobonten, nach Cuviers Untersuchung meift Mastodon angustidens. 1 Die in Merico auf ber Sochebene gefundenen Refte geboren bagegen mabren Elephanten (untergegangener Arten) an. Recht auffallend ift es, bag in bem tropischen Theile bes Reuen Continents (nicht in ber nörblichen und füblichen gemäßigten Bone) bie meiften bisber aufgefundenen foffilen Gebeine von Elephanten und Mastodonten bem boben Ruden ber Corbillere, und alfo ber Tierra Fria, und nicht ben beißen angrengenden Gbenen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cuvier Rech. sur les Ossemens fossiles (1821) T. I. p. 157, 261 tt. 264.

eigenthümlich sind. Bleiben sie in diesen unter der üppigen Begestationsbede mehr verstedt? Sind sie durch die Erhebung der Gebirge entblößt worden? Wenigstens scheinen die, mit Goldsand gemengten Mastodontens und Rhinoceros-Anochen auf dem Rücken der Uralkette, zwischen ähnlichen Knochen im Schuttlande öftlich und westlich, im Irtysch und Kamathale, für eine solche Erhebung zu zeugen.

3d babe bie Muflagerung ber Klötformationen nach blogen Raumverbaltniffen beschrieben, ohne fie einzeln nach bem Parallelismus ober vielmehr nach ihrer Ibentität mit wohlerkannten europäischen Toven zu benennen. Gine folde Borficht ift notbig zu einer Beit, wo bas genaue Studium zoologischer Rennzeichen und charafterifirender Koffilien ber fast einzig fichere Wegweifer geworben ift. 3ch bielt fonst bie in ben Corbilleren fo machtige, weit verbreitete Sandfteins Formation mit ihren Steinfohlen und ihrem aufliegenden Steinfalze für alten Sandftein (tobtes Liegende), ben Kalfftein an ber Felswand bes Wafferfalls von Tequendama theils für gopobaltenben Bechffein, theils für Jurafalfftein. Wir wiffen jest, daß Steinfohle mit wahren Farren, mit Monocotyledonen und Coniferen - Solge (wie bas Steinsalg) burch viele verschiedenartige Formationen gebt. Das Steinfalg fennen wir, wie noch neuerlichft Berr von Dechen 1 schön entwickelt bat, vom Gppfe ber Zechfteinbilbung unter bem Stinfftein (bei Röftrig) an, burch ben englischen bunten Sanbftein. ben ichwäbischen Muschelfalf und ben lothringischen Reuper, bis in bie untere Rreibe. Bu ben wenigen Berfteinerungen, bie ich aus ber Tropengegend ber neuen Welt mitgebracht, fommen fest allmäblig reichere und viel wichtigere Bugaben. Dem Ralfftein von Mexico, Neu-Granada und Peru, die man als Bechfiein und Aurafalf ansprach, fiebt baffelbe Schidfal bevor, welches bie Ralf= fteine unserer Schweigeralpen erfahren baben, Die feit breifig Sabren von Uebergangefalf, burd viele Mittelftufen burchgebend, größtentheils als umgewandelter Lias ober gar als Kreibeichichten er= fannt worben find. Ift die untere Rreibe auch in ber Undesfette, aus bem Amazonenthale anfteigend, über große Boben verbreitet? Ift bie machtige Quargformation von Peru, Die ich beschrieben, Quabersandstein ober find vielleicht bie neueffen Flötformationen

Aarsten, Archiv für Mineralogie, B. I. (1838) G. 234.

ohne Zwischenglieder auf tobtes Liegende gelagert? Bei immer anwachsendem Material zur Untersuchung wird diese wichtigen Prosbleme bald der Geognost' zur Lösung bringen, welcher auch in dem Studium der Bersteinerungen die physiologischen und geognostischen Ansichten bisher mit gleicher Klarheit und gleichem Glücke verfolgt hat.

Berlin, im Mars 1838.

<sup>1</sup> Leopold von Buch.

oline Inchesipliers auf redrik therende gelanert? Det inches anneadjeutem Abaucht zur Unterhodung wied die erröhigen Tros dieme balte der Gregoriff zur Winna beimen, welcher gund in den Ernöhm der Beihrmeningen ble pholischafflen und greichen filhden Anichen bieber uch gledder Karbrit und greichen Oulder verfelgt hat.

During the colony these.

Bengelb von Much.





Varfact de Sintel

Justin Chimborago

Zu ans Eugen 1799

am 22 Jusin 1799

Herdon

Die höchften Berggipfel beiber Continente, im alten der Dhamalagiri (weiße Berg) und der Jamahir (Dichawahir), im neuen der Gorata und Allimani, find bisher noch nie von Menfchen erreicht worden. Der bochfte Punft, ju dem man in beiden Continenten auf der Erd= oberfläche gelangt ift, liegt in Gudamerifa am fudöftlichen Abfall des Chimborago. Dort find Reifende fast bis 18, 199 Parifer Fuß, nämlich einmal im Junius 1802 bis 3016 Toifen, ein andermal im December 1831 bis 3080 Toifen Sohe über der Meeresfläche gelangt. Baro metermeffungen wurden alfo in der Andesfette 3720 Auf höher als der Gipfel des Montblanc angestellt. Die Sobe bes Montblanc ift im Berhaltniß ber Geftaltung ber Cordilleren fo unbeträchtlich, daß in biefen vielbetretene Wege (Paffe) höher liegen, ja felbst ber obere Theil der großen Stadt Potofi dem Gipfel bes Montblanc nur um 323 Toifen nachsteht. 3ch habe es für nothig gefunden, diese wenigen numerischen Angaben bier poranguschicken. um der Phantafie bestimmte Anhaltspuntte für bie bopfometrifche, gleichsam plaftische Betrachtung der Erdoberfläche barbieten zu fonnen.

Thingchinginga,

718500

Das Erreichen großer Soben ift von geringem wiffen : ichaftlichen Intereffe, wenn diefelben weit über ber Schneegrenge liegen und nur auf wenige Stunden besucht werden tonnen. Unmittelbare Sobenbestimmungen burch bas Barometer gemahren gwar ben Bortheil ichnell gu erhaltender Rejultate, doch find die Gipfel meift nahe mit Sochebenen umgeben, die ju einer trigonometrischen Operation geeignet find, und in benen alle Elemente ber Meffung wiederholt gepruft werden fonnen, mahrend eine einmalige Bestimmung mittelft bes Barometers, wegen auf : und absteigender Luftstrome am Abhange bes Gebirgestodes und wegen baburch erzeugter Bariation i ber Temperaturabnabme, beträchtliche Fehler in ben Refultaten erzeugt. Die Natur bes Gefteins ift wegen ber ewigen Schneedede ber geognoftifden Beobachtung faft ganglich entzogen, ba nur einzelne Feldrippen (Grathe) mit febr verwitterten Schichten bervortreten. Das organifche Leben ift in biefen boben Ginoben ber Erbflache erftorben. Raum verirren fich in die bunnen Schichten bes Luftfreifes ber Berggeier (Condor) und gefligelte Infetten, legtere unwillfubrlich von Luftftromen gehoben. Benn ein ernftes, wiffenschaftliches Intereffe faum noch ber Bemühung reifender Phyfiter, bie bie hobern Gipfel ber Erbe zu erfteigen ftreben, gefchenft wird, fo hat fich bagegen im allgemeinen Bolfsfinne ein reger Antheil an einer folden Bemühung erhalten. Das, was unerreich: bar fcheint, hat eine geheimnisvolle Biebfraft; man will, daß alles erspähet, daß wenigstens versucht werde, was nicht errungen werden fann. Der Chimborago ift ber ermubende Gegenstand aller Fragen gewefen, die feit meiner erften Rudfunft nach Europa an mich gerichtet wurden. Die Ergrundung der wichtigften Naturgefete, bie lebhaftefte Schilderung ber Pflanzenzonen und ber,

1/125

die Objette des Acerbaues bestimmenden Verschiedenheit der Elimate, welche schichtenweise über einander liegen, waren selten fähig, die Ausmerksamkeit von dem schneebedeckten Gipfel abzulenken, den man damals noch (vorf Pentlands Reise nach Bolivia) für den Eulminationspunkt der gangartig ansgedehnten Andeskette hielt.

Ich werde hier aus dem noch ungedruckten Theile meiner Tagebücher die einfache Erzählung einer Bergreise ausziehen. Das ganze Detail der trigonometrischen Messung, die ich bei dem neuen Riodamba in der Ebene von Tapia angestellt habe, ist in der Einleitung zu dem ersten Bande meiner astronomischen Beobachtung en bald nach meiner Rucktunft bekannt gemacht worden. Die Geographie der Pflanzen an dem Abhange des Chimborazo und dem ihm nahen Gebirge (von dem Meersuser an bis 14,800 Fuß Höhe), nach Kunths vortresslichen Bestimmungen der von Bonpland und mir gesammelten Alpengewächse der Cordilleren, habe ich auf einer Tasel meines geographischen und physikalischen Atlasses von Südamerika bildlich darzustellen versucht.

Die Geschichte der Ersteigung selbst, die wenig dramatisches Interesse darbieten kann, war dem vierten und lezten Bande meiner Neise nach den Acquinoctialgegenden vorbehalten. Da aber mein vielsähriger Freund, Herr Boussingault, jezt Professor der Chemie in Lvon, einner der talentvollsten und gelehrtesten Reisenden neuerer Zeit, vor Kurzem auf meine Bitte sein dem meinen sehr ähnliches Unternehmen in den Annales de Chimie et de Physique \* beschrieben hat, und da unsere Beobachtungen sich gegenseitig ergänzen, so wird dies einsache

\* f. auch Poggendorffs Annalen der Phufit, Bb. XXXIV. G. 193 - 220.

Mary on an appropriate um

Fragment eines Tagebuchs, bas ich hier befannt mache fich wohl einer nachsichtsvollen Aufnahme zu erfreuen haben. Aller umständlicheren geognostischen und physika-lischen Discussionen werde ich mich vorläufig enthalten.

Den 22sten Junius 4799 war ich im Grater bes Die von Teneriffa gewesen, drei Jahre barauf, fast an demfelben Tage (ben 23ften Junius 1802) gelangte ich 6700 Auf höher bis nabe an den Gipfel des Chimborago. Nach einem langen Aufenthalte in dem Sochlande von Quito, einer ber wundervollsten und malerischsten Gegenden ber Erde, unternahmen wir die Reife nach ben Chinawalbern von Lora, dem oberen Laufe bes Amago= nenfluffes, weftlich von der berühmten Stromenge (Pongo de Manseriche) und burch die fandige Bufte langs bem peruanischen Ufer ber Gudsee nach Lima, wo ber Durch= gang bes Merfur burch die Connenscheibe (am gten Movember 1802) beobachtet werden follte. Wir genoffen mehrere Tage lang, auf der mit Bimftein bedeckten Ebene, in der man (nach dem furchtbaren Erdbeben vom 4ten Februar 1797) die neue Stadt Miobamba gu grunden anfing, einer herrlichen Unficht des gloden = oder dom= formigen Gipfels des Chimborago bei dem beiterften, eine trigonometrische Meffung begunftigenden Wetter. Durch ein großes Fernrohr hatten wir den noch 15,700 Toisen entfernten Schneemantel bes Berges durchforscht und mehrere Felsgrathe entdect, die, wie durre, schwarze Streifen aus dem ewigen Schnee hervorragend, dem Gipfel guliefen und einige Soffnung gaben, daß man auf ihnen in der Schneeregion feften guß murbe faffen fonnen. Niobamba Ruevo liegt im Angesicht des ungeheuren, iest gadigen Gebirgeftode Capac-Uren, von ben Spaniern el Altar genannt, der (laut einer Tradition der Eingebornen) einft höber als der Chimborago war und,

nachdem er viele Jahre lang gespieen, einstürzte. Dieses Schrecken verbreitende Naturereigniß fällt in die Zeit turz vor der Eroberung von Quito durch den Inca Tupac-Pupanqui. Niobamba Nuevo ist nicht mit dem alten Niobamba der großen Karte von La Condamine und Don Pedro Maldonado zu verwechseln. Leztere Stadt ist gänzlich zerstört worden durch die große Katastrophe vom 4ten Februar 1797, die in wenigen Minuten über 45,000 Menschen tödtete. Das neue Niobamba liegt, nach meiner Chronometerbestimmung, 42 Zeitsekunden östlicher als das alte Niobamba, aber fast unter derselben Breite (1º 41' 46" südlich).

Mir befanden und in der Ebene von Tapia, aus ber wir am 22ften Junius unfere Erpedition nach bem Chim= borago antraten, icon 8898 Parifer Fuß \* (1483 Toifen) boch über bem Spiegel ber Gudfee. Diefe Sochebene, ein Theil bes Thalbodens zwischen ber öftlichen und weftlichen Undesfette (ber Rette ber thatigen Bulfane Cotopari und Tungurahua und ber Kette bes Iliniga und Chimborago) verfolgten wir fanft anfteigend bis an den Auf bes legtern Berges, wo wir im indifchen Dorfe Calvi übernachten follten. Gie ift fparfam mit Cactus: ftammen und Schinus molle, ber einer Trauerweibe gleicht, bededt. Beerden buntgefarbter Llamas fuchen hier ju Taufenden eine fparfame Nahrung. Auf einer fo großen Sohe ichadet die ftarte nächtliche Barmeftrab: lung des Bodens, bei wolfenlosem Simmel, bem Ader= bau burch Erfaltung und Froft. Ghe wir Calpi erreich: ten, befuchten wir Lican, jest ebenfalls ein fleines Dorf, aber por ber Eroberung bes Landes burch ben eilften

<sup>2</sup> Also 2890 Meter; Boussingault fand 2870 Meter, und nach der Erbwarme die mittlere Temperatur der Hochebene von Tapia 169,4 C.

Inca (benselben Tupac-Ynpangui, dessen wohlerhaltenen Körper Garcilasso de la Vega noch 1559 in der Familiengruft zu Euzco gesehen hatte) eine beträchtliche Stadt und der Ausenthaltsort des Conchocando oder Fürsten der Purnay. Die Eingebornen glauben, daß die kleine Jahl wilder Llamas, die man am westlichen Absall des Chimborazo sindet, nur verwildert sind und von den, nach der Zerstörung des alten Lican zerstreuten und flüchtig gewordenen Heerden abstammen.

Gang nabe bei Calvi, nordweftlich von Lican, erhebt nich in der durren Sochebene ein fleiner isolirter Sugel, der fdwarge Berg, Dana-Uren, beffen Rame von ben frangöfischen Akademikern nicht genannt worden ift, der aber in geognostischer Sinsicht viel Aufmerksamkeit verdient. Der Sügel liegt füd füdofilich vom Chimborago. in weniger als brei Meilen (45 auf 10) Entfernung und von jenem Coloffe nur durch die Hochebene von Luifa getrennt. Will man in ihm auch nicht einen Geiten= ausbruch dieses Colosses erfennen, so ift der Ursprung dieses Eruptionsfegels boch gewiß ben unterirdischen Mächten zuzuschreiben, die unter bem Chimborago Sabrtaufende lang vergeblich einen Ausweg gesucht haben. Er ift fpatern Urfprunge, als die Erbebung des großen. glockenformigen Berges. Der Dana-Ureu bilbet mit dem nördlicheren Hügel Naguangachi eine zusammenhängende Unhöhe, in Korm eines Sufeisens; ber Bogen (mehr als Halbzirkel) ift gegen Often geöffnet. Wabricheinlich liegt in der Mitte des Sufeisens der Punkt, aus dem bie schwarzen Schlacken ausgestoßen worden, die jezt weit umber verbreitet find. Wir fanden bort eine trichterformige Senfung von etwa 120 Auf Tiefe, in deren Innerem ein fleiner, runder Sugel ftebt, beffen Sobe den umgebenden Rand nicht erreicht. Dana : Urcu

beißt eigentlich der südliche Culminationsvunft des alten Eraterrandes, ber bochftens 400 Auf über der Alache von Calpi erhaben ift. Naguangacht heißt bas nördliche niedere Ende. Die gange Anhöhe erinnert durch ihre Sufeifenform, aber nicht burch ihr Geftein an ben etwas höberen Hügel Javirac (el Panecillo de Quito), der fich ifolirt am Auße des Bulfans Pichincha in der Ebene von Turubamba erhebt, und ber auf La Condamine's ober vielmehr Morainville's Karte irrig als ein vollkom= mener Regel abgebildet ift. Nach der Tradition der Eingebornen und nach alten Sandschriften, welche ber Cacife ober Apu von Lican, ein Abkömmling ber alten Kurften bes Landes (der Conchocandi) befaß, ift der vulfanische Ausbruch des Dana - Urcu gleich nach bem Tode des Inca Tupa = Dupangui, also wohl in der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, erfolgt. Die Tradition fagt, es fev eine Tenerfugel oder gar ein Stern vom Simmel gefallen und habe ben Berg entzündet. Golche Mythen, welche Merolithenfälle mit Entzundungen in Berbindung fegen, find auch unter ben merikanischen Bölferstämmen verbreitet.

Das Gestein des Yana-Urcu ist eine poröse, dunkel nelkenbraune, oft ganz schwarze schlackige Masse, die man leicht mit porösem Basalt verwechseln kann. Olivin sehlt gänzlich daran. Die weißen, sehr sparsam darin liegenden Krostalle sind überaus klein und wahrscheinlich Labrador. Hier und da sah ich Schweselkies eingesprengt. Das Ganze gehört wohl dem schwarzen Augit-Porphor an, wie die ganze Formation des Chimborazo, von der wir unten reden werden, und der ich nicht den Namen Trachot geben mag, da sie keinen Feldspath (mit etwas Albit), wie unser Trachot des Siebengebirges bei Bonn, enthält. Die schlackenartigen, durch ein sehr thätiges

Reuer veränderten Maffen des Dana: Uren find gwar überaus leicht, aber eigentlicher Bimftein ift bort nicht ausgeworfen worden. Der Ausbruch ift burch eine graue, unregelmäßig geschichtete Maffe von Dolerit geschehen, der hier die Sochebene bildet und dem Geftein von Penipe (am Auf des Bulfans von Tungurabua) ähnlich ift, wo Spenit und granathaltiger Glimmerichiefer burch: brochen worden find. Am öftlichen Abhange bes Dana-Urcu, ober vielmehr am Jug bes Sugels gegen Lican gu, führten und bie Eingebornen an einen vorfpringenben Rele, an bem eine Deffnung bem Mundloch eines verfallenen Stollens glich. Man bort bier und auch icon in gehn guß Entfernung ein beftiges unterirbifches Getofe, bas von einem Luftstrome oder unterirbifchen Winde begleitet ift. Die Luftftromung ift viel ju fchmach , um ihr allein bas Getofe juguschreiben. Legteres entfteht gewiß burch einen unterirdifchen Bach, ber in eine tiefere Soble berabfturgt und burch feinen Fall die Luftbewegung erregt. Ein Mond, Pfarrer in Calpi, hatte in berfelben Meinung ben Stollen auf einer offenen Kluft vor langer Beit angefegt, um feinem Dorfe Baffer gu verichaffen. Die Barte bes ichwarzen Augitgesteins hat wahrscheinlich die Arbeit unterbrochen.

Der Chimborazo fendet, troß seiner ungeheuren Schneemasse, so wasserarme Bäche in die Hochebene herab, daß man wohl annehmen kann, der größere Theil seiner Wasser sließe auf Klüsten dem Innern zu. Auch in dem Dorfe Calpi selbst hörte man ehemals ein großes Getöse unter einem Hause, das keine Keller hatte. Vor dem berühmten Erdbeben vom 4ten Februar 4797 entsprang im Südwesten des Dorfes ein Bach an einem tieseren Punkte. Viele Indianer hielten denselben für einen Theil der Wassermasse, die unter dem Pana-Urcu

fließt. Seit dem großen Erdbeben ift aber diefer Bach wiederum verschwunden.

Nachbem wir die Nacht in Calvi, nach meiner Barometermeffung 9720 Kuß (1620 Toifen) boch über bem Meere zugebracht batten, begannen wir am 23ften Morgens unfere eigentliche Ervedition nach dem Chimborago. Wir versuchten den Berg von der subsudoftlichen Geite ju ersteigen, und die Indianer, die und ju Kubrern dienen follten, von denen aber nur wenige je bis gur Grenze bes ewigen Schnees gelangt waren, gaben biefer Richtung bes Weges ebenfalls ben Borgug. Wir fanden ben Chimborago mit großen Gbenen, die stufenweise über einander liegen, umgeben. Buerft burchschritten wir bie Llanos de Luifa, bann, nach einem nicht fehr fteilen Unsteigen von faum 5000 Fuß Lange, gelangten wir in die Sochebene (Llano) von Sisgun. Die erfte Stufe ift 10,200, die zweite 11,700 Kuß boch. Dieje mit Gras bewachsenen Ebenen erreichen also die eine den bochften Gipfel der Pprenaen (den Die Nethou), die andere ben Gipfel des Bulfans von Teneriffa. Die vollfommene Göligfeit (Sorizontalitat) diefer Sochebenen lagt auf einen langen Aufenthalt ftebender Baffer ichließen. Dan glaubt einen Geeboden zu feben. Un bem Abhange ber Schweizer Alpen bemerkt man bisweilen auch bies Dha= nomen ftufenweise über einander liegender fleinen Gbenen, welche wie abgelaufene Beden von Alpenseen jest durch enge, offene Paffe verbunden find. Die weit ausgedehnten Grasfluren (los Pajonales) find am Chimborago, wie uberall um die hoben Gipfel der Andesfette, fo ein: formig, daß die Familie der Grafer (Arten von Paspalum, Andropogon, Bromus, Dejeuxia, Stipa) felten von Rrautern dicotyledonischer Pflangen unterbrochen werden. Es ift fast bie Steppennatur, bie ich in bem burren

Theile bes nördlichen Affiens gefeben habe. Die Flora des Chimborago bat und überhaupt minder reich geschienen als die Flora der andern Schneeberge, welche die Stadt Quito umgeben. Rur wenige Calceolarien, Compositen (Bidens, Eupatorium, Dumerilia paniculata, Werneria nubigena) und Gentianen, unter benen die fcone Gentiana cernua mit purpurrothen Bluthen bervorleuchtet, erheben fich in ber Sochebene von Sisgun zwischen den gefellig machfenden Grafern. Diefe geboren, der größten Bahl nach, nordeuropäischen Geschlechtern an. Die Lufttemperatur, die gewöhnlich in diefer Region der Alpengrafer (in 1600 und 2000 Toifen Sobe) herricht, schwankt bei Tage zwischen 40 und 160 Ct., bei Nacht swiften 00 und 100. Die mittlere Temperatur des gangen Jahres scheint für die Sobe von 1800 Toifen, nach den von mir in der Nabe des Aequators gesammelten Beobachtungen, obngefähr 90 gu fenn. \* In bem Flach: lande der temperirten Bone ift dies die mittlere Temperatur bes nördlichen Deutschlands, 3. B. von Lüneburg (Breite 530 45'), wo aber die Wärmevertheilung unter die einzelnen Monate (bas wichtigfte Element gur Beftimmung bes Begetationscharafters einer Gegend) fo ungleich ift, daß der Februar — 1°,8, der Julius + 18° mittlerer Marme hat.

Mein Plan war, in der schönen, gang ebenen Grasflur von Sisgun eine trigonometrische Operation anzustellen. Ich hatte mich dazu vorbereitet, dort eine Standlinie zu messen. Die Höhenwinkel wären sehr beträchtlich ausgefallen, da man dem Gipfel des Chimborazo nahe ift. Es blieb nur noch eine senkrechte Höhe von

<sup>\*</sup> Alle Temperaturen find in biefem Auffage nach Graden bes bunderttheiligen Thermometers ausgebruckt.

weniger als 8400 Jug (eine Sobe wie ber Canigon in den Pprenaen) ju bestimmen übrig. Bei ber ungeheuren Maffe ber einzelnen Berge in der Andesfette ift boch jebe Beffimmung ber Sobe über ber Meeresfläche aus einer barometrifden und trigonometrifden gufammengefest. 3ch batte ben Gertanten und andere Definftrumente vergeblich mitgenommen; ber Gipfel bes Chimborago blieb in bichten Rebel gehüllt. - And ber Sochebene von Gisgun fleigt man ziemlich fteil bis zu einem fleinen Alpenfee (Laguna de Dana : Coche) an. Bis dahin mar ich auf bem Maulthiere geblieben und nur von Beit gu Beit abgeftiegen, um mit meinem Reifegefahrten, Berrn Bonpland, Pflangen ju fammeln. Dang-Coche verdient nicht ben Ramen eines Gees. Es ift ein cirfelrundes Beden von faum 130 Fuß Durchmeffer. Der Simmel wurde immer truber, aber gwifden und über den Debelfchichten lagen noch einzelne Wolfengruppen gerftreut. Der Gipfel bes Chimborago erfcbien auf wenige Augenblide. Da in ber legten Nacht viel Schnee gefallen war, fo verließ ich bas Maulthier ba, wo wir die untere Grenze biefes frischgefallenen Schnees fanden, eine Grenge, Die man nicht mit ber ewigen Schneegrenge verwechseln muß. Das Barometer zeigte, daß wir erft 13,500 guß boch gelangt waren. Auf andern Bergen habe ich, ebenfalls dem Aequator nabe, bis ju 11,200 Jug Sobe ichneien feben, boch nicht tiefer. Meine Begleiter ritten noch bis jur perpetuirlichen Schneegrenge, bas ift bis gur Sobe bes Montblanc, ber befanntlich unter biefer Breite (10 27' fubl.) nicht immer mit Schnee bedect fenn wurde. Dort blieben unfere Pferbe und Maulthiere fieben, um und bis jur Rudfunft ju erwarten.

Ein hundert und fünfzig Toifen über dem fleinen Bafferbeden Dana : Coche faben wir endlich nachtes

Geftein. Bis dabin batte die Grasffur jeder geognoftischen Untersuchung den Boden entzogen. Große Kelsmauern, von Nordost nach Sudwest streichend, jum Theil in unförmliche Gäulen gespalten, erhoben fich aus der ewigen Schneedecke, ein braunlich ichwarzes Augitgestein, glangend wie Dechftein : Porphyr. Die Gaulen waren febr dunn, wohl 30 bis 60 Kuß boch, fast wie die Trachpt-Säulen bes Tabla - Uma am Bulfan Dichincha. Gine Gruppe ftand einzeln und erinnerte in ber Kerne fast an Maften = und Baumftamme, Die fteilen Mauern führten uns, burch die Schneeregion, ju einem gegen ben Gipfel gerichteten schmalen Grath, einem Felsfamm, ber es uns allein möglich machte, vorzudringen, benn ber Schnee war damals fo weich, daß man fast nicht wagen fonnte, feine Oberfläche zu betreten. Der Kamm bestand aus febr verwittertem, brodligen Geftein. Es war oft gellig, wie ein bafaltartiger Mandelftein.

Der Pfad wurde immer schmaler und fteiler. Die Eingebornen verließen und alle bis auf einen in der Sobe von 15,600 Kuß. Alle Bitten und Drobungen waren vergeblich. Die Indianer behaupteten, von Athemlofigfeit mehr als wir zu leiden. Wir blieben allein, Bonpland, unfer liebenswürdiger Freund, ber jungere Cobn bes Marques de Gelvalegre, Carlos Montufar, der in dem späteren Freiheitstampfe (auf General Morillos Befehl) erichoffen wurde, ein Meftige aus bem nahen Dorfe San Juan und ich. Wir gelangten mit großer Anstrengung und Geduld höher als wir hoffen durften, da wir meift gang in Nebel gehüllt waren. Der Ramm (im Spanischen febr bebeutsam Cuchilla, gleich: fam Mefferruden genannt) hatte oft nur die Breite von acht bis gehn Boll. Bur Linfen mar ber Abfturg mit Schnee bedeckt, deffen Oberfläche durch Froft wie verglast



erichien. Die binneifige Spiegelfläche hatte gegen 300 Reigung. Bur Rechten fentte fich unfer Blid ichaurig in einen achthundert oder taufend Jug tiefen Abgrund, aus bem fcneeloje Felsmaffen fentrecht hervorragten. Wir bielten den Körper immer mehr nach diefer Geite bin geneigt, benn ber Abfturg gur Linfen ichien noch gefahrdrohender, weil fich bort feine Belegenheit darbot, fich mit den Sanden an zadig vorftehendem Gefteine festzuhalten, und weil bagu die dunne Gierinde nicht vor dem Unterfinfen im loderen Schnee ficherte. Rur gang leichte, porofe Doleritftude fonnten wir auf Diefer Gierinde berabrollen laffen. Die geneigte Schneeflache war fo ausgedebnt, bag wir bie Steine fruher aus bem Gefichte verloren, als fie gur Ruhe famen. Der Mangel an Schnee fowohl auf bem Grath, die und leitete, als auf den Felfen gu unferer Rechten gegen Often, fann weniger ber Steilheit ber Gefteinmaffen und dem Windftofe, als offenen Rluften juguichreiben fenn, welche bie warme Luft ber tiefern Erbichichten aushauchen. Bald fanden wir das weitere Steigen baburch fcmieriger, bag die Brodlichfeit bes Gefteins beträchtlich gunahm. Un einzelnen fehr fteilen Staffeln mußte man bie Sande und Juge jugleich anwenden, wie dies bei allen Alpenreifen fo gewöhnlich ift. Da bas Geftein febr icharffantig war, fo murben wir, befonders an ben Sanden, ichmerzhaft verlegt. In noch höherem Mage haben wir, Leopold von Buch und ich, nahe am Grater bes obfidianreichen Dice von Tene: riffa von diefen Berlegungen gelitten. 3ch hatte bagu (wenn es andere einem Reifenden erlaubt ift, fo unwich: tian Ginealukaitan au armahnan) foit mehreren Bochen

Staub von Bimftein, bei Meffungen im Llano de Tapia, febr vermehrt worden war. Der geringe Bufammenhang bes Gefteins auf dem Ramm machte nun größere Borficht notbig, ba viele Daffen, die wir fur anftebend bielten, lofe in Cand gehüllt lagen. Wir fchritten binter einander und um fo langfamer fort, als man die Stellen prufen mußte, die unficher ichienen. Gludlicherweife war ber Berfuch, den Gipfel des Chimborago ju erreichen, Die lexte unferer Bergreifen in Gubamerita, baber bie früher gesammelten Erfahrungen und leiten und mehr Buverficht auf unfere Grafte geben fonnten. Es ift ein eigener Charafter aller Ercurfionen in der Andesfette, bag oberhalb der emigen Schneegrenze meiße Menfchen fich in ben bedenflichften Lagen ftets ohne Aubrer, ja ohne alle Kenntnig ber Dertlichkeit befinden. Man ift bier überall zuerst.

Wir fonnten den Gipfel auch auf Augenblicke nicht mehr sehen, und waren daher doppelt neugierig, zu wissen, wie viel uns zu ersteigen übrig bleiben möchte. Wir öffneten das Gefäßbarometer an einem Punkte, wo die Breite des Kamms erlaubte, daß zwei Personen bequem neben einander siehen konnten. Wir waren erst 47,500 Fuß hoch, also kaum zweihundert Fuß höher, als wir drei Monate zuvor, einen ähnlichen Kamm erstlimmend, auf dem Antisana gewesen waren. Es ist mit Höhenbestimmungen bei dem Bergsteigen, wie mit Wärmebestimmungen im heißen Sommer. Man sindet mit Verdruß das Thermometer nicht so hoch, den Barometerstand nicht so niedrig, als man es erwartete. Da die Lust, troß der Göbe von wit Fouchtiskeit vorsättlich war

io trasen wir nun das lose Gestein und den Sand, der die Zwischenräume desselben ausfüllt, überaus naß. Die Luft war noch 2°,8 über dem Gestierpunkt. Kurz vorher hatten wir an einer trockenen Stelle das Thermometer drei Zoll tief in den Sand eingraden können. Es hielt sich auf + 5°,8. Das Resultat dieser Beobachtung, die ohngefähr in 2860 Toisen Höhe angestellt wurde, ist sehr merkwürdig, denn bereits 400 Toisen tieser, an der Grenze des ewigen Schnees, ist nach vielen und sorgfältig von Boussing ault und mir gesammelten Beobachtungen die mittlere Wärme der Atmosphäre nur + 1°,6. Die Temperatur der Erde zu + 5°,8 muß daher der unterirdischen Wärme des Doleritberges, ich sage nicht der ganzen Masse, sondern den aus dem Innern aufsteigenden Luftströmen zugeschrieben werden.

Nach einer Stunde vorsichtigen Klimmens wurde ber Feldfamm meniger fteil, aber leider! blieb ber Rebel gleich bid. Wir fingen nun nach und nach an, alle an großer Uebelfeit zu leiden. Der Drang jum Erbrechen war mit etwas Schwindel verbunden und weit läftiger, als die Schwierigfeit ju athmen. Ein farbiger Menfch (Meftige aus Can Juan) hatte und bloß aus Gutmuthigfeit, feineswegs aber in eigennüßiger Absicht, nicht verlaffen wollen. Es war ein fraftiger, armer Landmann, ber mehr litt als wir. Wir bluteten aus bem Sahnfleisch und aus den Lippen. Die Bindehaut (tunica conjunctiva) der Augen war bei allen ebenfalls mit Blut unterlaufen. Diefe Symptome ber Extravasate in ben Mugen, bes Blutausschwigens am Babnfleisch und an ben Lippen hatten für und nichts Beunruhigendes, ba wir aus mehr= maliger früherer Erfahrung damit befannt waren. Europa hat herr Bumftein icon auf einer weit geringern Sobe am Monte Roja ju bluten angefangen. Spanifche

Krieger famen bei Eroberung ber Aeguinoctialregion von Amerifa (mabrend ber Conquifta) nicht über bie untere Grenze bes ewigen Schnees, alfo wenig über bie Sobe bes Montblanc binaus, und boch fpricht fcon Acofta in feiner Historia natural de las Indias, einer Art phyfifcher Erdbeschreibung, die man ein Meisterwert bes fechgebnten Cabrbunderte nennen fann, umftandlich "von Ueblichfeiten und Magenframpf" als ichmerzhaften Somptomen der Bergfrantheit, die darin ber Geefrantheit analog ift. Auf dem Bulfan von Dichincha fühlte ich einmal, obne zu bluten, ein fo beftiges Magenübel, von Schwinbel begleitet, daß ich befinnungslos auf der Erde gefunben wurde, als ich mich eben auf einer Kelsmauer über ber Schlucht von Berbe : Euchu von meinen Begleitern getrennt batte, um electrometrifche Versuche an einem recht freien Puntte anzustellen. Die Sobe war gering, unter 13,800 Kug. Am Antifana aber, auf der beträcht= lichen Erhebung von 17,022 Auf, blutete unser junger Reifegefährte Don Carlos Montufar febr ftark and ben Lippen. Alle dieje Erscheinungen find nach Beschaffenheit bes Allters, der Constitution, der Bartheit ber Sant, der vorbergegangenen Anstrengung der Dusfelfraft fehr verschieden, boch für einzelne Endividuen find fie eine Art Mag ber Luftverdunnung und absoluten Sobe, zu welcher man gelangt ift. Nach meinen Beobach= tungen in ben Cordilleren zeigen fie fich an weißen Meuichen bei einem Barometerstande gwischen 14 Boll und 15 Boll 10 Linien. Es ift befannt, daß die Angaben ber Soben, zu denen die Lufticbiffer behaupten, fich erhoben zu haben, gewöhnlich wenig Glauben verdienen, und wenn ein ficherer und überaus genauer Beobachter, Berr Gay-Luffac, ber am 16ten Geptember 1804 bie ungebeure Sobe von 21,600 Kuß erreichte (alfo gwischen den

Soben bes Chimborago und des Illimani) fein Blute : erlitt, fo ift bies vielleicht bem Mangel an Mustelbewegung jugufdreiben. Rach bem jebigen Stande ber Eudiometrie ericheint die Luft in jenen hoben Regionen eben fo fauerstoffreich als in ben unteren; aber ba in biefer bunnen Luft, bei ber Salfte bes Barometerbrucks, bem nir gewöhnlich in ben Gbenen ausgesest find, bei jedem Athemange eine geringere Menge Cauerftoff von bem Blute aufgenommen wird, fo ift allerdings begreiflich, wie ein allgemeines Gefühl ber Schwäche eintreten fann. Warum diefe Afthenie, nie im Schwindel, vorzugeweise Heblichfeit und Luft jum Erbrechen erregt, ift bier nicht ju erörtern, fo menig als ju beneifen, daß bas Mus: fcminen bes Blutes (bas Bluten aus Lippen, Bahnfleifch und Augen), was auch nicht alle Individuen auf fo großen Soben erfahren , feineswege burch Aufhebung eines "mechanischen Gegendrucks" auf bas Gefäßspftem befriedigend erflärt werden fann. Es mare vielmehr die Wahr: fceinlichfeit bes Ginfluffes eines verminderten Luftdruces auf Ermudung bei Bewegung ber Beine in fehr luftbunnen Regionen zu untersuchen, ba, nach ber benfmurbigen Entbedung zweier geiftreichen Foricher, Bilbelm und Ebuard Beber, \* bas fchwebende Bein, am Rumpfe hangend, blog burch ben Druck ber atmofphärischen Luft gehalten und getragen wird.

Die Nebelschichten, bie uns hinderten, entfernte Gegenstände zu sehen, schienen ploglich, troß der totalen Windfille, vielleicht durch elektrische Processe, zu

gerreißen. Wir erfannten einmal wieder, und zwar gang nabe, ben domförmigen Gipfel bes Chimborago. Es war ein ernfter, großartiger Anblid. Die Soffnung, biefen ersehnten Gipfel zu erreichen, belebte unsere Kräfte auf's Reue. Der Kelsfamm, ber nur bier und ba mit bunnen Schneefloden bebedt war, wurde etwas breiter; wir eilten ficheren Schrittes vorwarts, als auf einmal eine Art Thalichlucht von etwa 400 Kuß Tiefe und 60 Kuß Durchmeffer unferem Unternehmen eine unübersteigliche Grenze fexte. Wir faben beutlich jenfeits des Abgrundes unfern Kelsfamm in berfelben Richtung fortsegen, boch zweifle ich, daß er bis zum Gipfel felbst fuhrt. Die Kluft war nicht zu umgehen. Am Antisana konnte freilich Herr Bonpland nach einer fehr falten Nacht eine beträchtliche Strede bes ihn tragenden Schnees burchlaufen. Sier war der Versuch nicht zu wagen, wegen Lockerheit ber Maffe; auch machte die Korm bes Absturges bas Berabflimmen unmöglich. Es war 1 Uhr Mittage. Wir stellten mit vieler Gorgfalt bas Barometer auf, es zeigte 13 3. 112/10 2. Die Temperatur ber Luft war nun 10,6 unter dem Gefrierpunft, aber nach einem mehrjährigen Aufenthalt in den beißesten Gegenden der Tropenwelt ichien und diefe geringe Ralte erstarrend. Dazu waren unfere Stiefeln gang von Schneemaffer burchzogen, denn ber Sand, der bisweilen den Grath bedeckte, war mit altem Schnee vermengt. Wir hatten nach ber La Placefchen Barometerformel eine Sobe von 3016 Toifen, ge= nauer von 18,097 Parifer Kuf erreicht. Bare La ConLa Condamine und Bongner fagen ausdrücklich, daß fie am Chimborazo nur bis 2400 Toifen Sohe gelangt waren, aber am Coragon, einem der malerischften Schneeberge (Nevados) in ber naben Umgebung von Quito, rühmen fie fich, bas Barometer auf 15 Boll 10 Linien, gefeben gu haben. Gie fagen, dies fen gein tieferer Stand, als je ein Menich bisber habe beobachten fonnen." An dem oben beschriebenen Puntte des Chimborago war der Luftbruck um fast zwei Boll geringer, geringer auch als da, wo fechzehn Jahre fpater, 1818, fich Rapitan Ger ard am höchften im Simalavagebirge, auf bem Tarhigang, erhoben hat. In einer Taucherglocke bin ich in England einem Luftbruck von 45 Boll faft eine Stunde lang ausgefest gewesen. Die Kleribilität ber menschlichen Organifation erträgt demnach Beränderungen im Barometerftande, die 31 Boll betragen. Doch fonderbar mochte die phofifche Conftitution bes Menschengeschlechts allmählig umgewandelt werden, wenn große fosmische Urfachen folche Ertreme ber Luftverdunnung oder Luftverdichtung vermanent machten,

Wir blieben kurze Zeit in dieser traurigen Einöde, bald wieder ganz in Nebel gehüllt. Die seuchte Luft war dabei unbewegt. Keine bestimmte Nichtung war in den einzelnen Gruppen dichterer Dunstbläschen zu bemerken, daher ich nicht sagen kann, ob auf dieser Höhe der dem tropischen Passat entgegengesete Westwind wehet. Wir sahen nicht mehr den Gipfel des Chimborazo, keinen der benachbarten Schneeberge, noch weniger die Hochebene von Quito. Wir waren wie in einem Luftballon isolirt. Nur einige Steinslechten waren uns bis über die Grenze des ewigen Schnees gefolgt. Die lezten cryptogamischen Pflänzchen, die ich sammelte, waren Lecidea atrovirens (Lichen geographicus, Web.) und eine Gyrophora des Acharius, eine neue Species (Gyrophora rugosa),

obnaefabr in 2820 Toifen Sohe. Das legte Moos, Grimmia longirostris, grunte 400 Toifen tiefer. Ein Schmetterling (Sphinx) war von herrn Bonpland in 15,000 guß Sobe gefangen worden, eine Kliege faben wir noch um 1600 Jug bober. Den auffallendften Beweis, bag biefe Thiere unwillführlich vom Luftfirome, ber fich über ben erwarmten Gbenen erhebt, in biefe obere Megion ber Utmofphäre gebracht werden, gibt folgende Thatfache. Mis Bouffingault die Gilla de Caracas bestieg, um meine Meffung bes Berges zu wiederholen, fab er in 8000 Fuß Sobe um Mittag, als dort Weft wind mehte, von Beit zu Beit weißliche Korper die Luft durchftreichen, die er Anfangs für aufsteigende Bogel mit weißem, bas Connenlicht refleifirendem Gefieder bielt. Diefe Sorper erhoben fich aus bem Thale von Caracas mit großer Schnelligfeit und überftiegen die Gipfel ber Gilla, indem fie fich gegen Nordoften richteten, no fie mahrscheinlich bas Meer erreichten. Einige fielen früher nieber auf den füdlichen Abhang ber Gilla; es maren von ber Conne erleuchtete Grashalme. Bouffingault fchicte mir folde, die noch Alebren hatten, in einem Briefe nach Paris, wo mein Freund und Mitarbeiter Runth fie augenblicklich für die Wilfa tenacissima er annte, welche im Thal von Caracas wächst und die er eben in unferm Berfe: Nova Genera et Species plantarum Americae aequinoctialis, beidrieben hatte. Ich muß noch bemerfen, baß wir feinem Condor auf dem Chimborago begegneten, diesem fräftigen Geier, der auf Antisana und Dichincha fo baufig ift und, mit bem Menichen unbefannt, große Dreiftigfeit zeigt. Der Condor liebt beitere Luft, um feinen Raub ober feine Nahrung (benn er gibt tobten Thieren den Borgug) aus der Sobe leichter gu er: fennen.

Da das Better immer trüber und trüber wurde, fo eilten wir auf demfelben Felsgrathe berab, der unfer Auffieigen begunftigt batte. Borficht war indes wegen Unficherheit des Trittes noch mehr nothig als im Seraufflimmen. Wir bielten und nur fo lange auf, ale wir brauchten, Fragmente ber Gebirgsart zu fammeln. Wir faben voraus, daß man und in Europa oft um "ein fleines Stud vom Chimborago" aufprechen wurde. Damals war noch feine Gebirgsart in irgend einem Theile von Sudamerifa benannt worden; man nannte Granit bas Geftein aller boben Gipfel ber Andes. Als wir ungefahr in 17,400 guß Sibe maren, fing es an, heftig gu hageln. Es waren undurchfichtige, mildweiße Sagelforner mit concentrifden Lagen. Ginige ichienen burch Rotation beträchtlich abgeplattet. Zwanzig Minuten, ebe mir die untere Grenze bes ewigen Schnees erreichten, murbe ber Sagel burch Schnee erfest. Die Floden waren fo bicht, bag ber Schnee balb viele Boll tief ben Felsfamm bebedte. Bir waren gewiß in große Gefahr gefommen, hatte und ber Schnee auf 18,000 guf Sohe überraicht. Um zwei Uhr und einige Minuten erreichten mir ben Punft, wo unfere Maulthiere ftanden. Die gurudgebliebenen Gingebornen waren mehr als nothig um uns beforgt gewesen.

Der Theil unserer Erpedition oberhalb des ewigen Schnees hatte nur 3½ Stunden gedauert, mährend welchen wir, troß der Luftverdünnung, nie durch Niedersügen zu ruben brauchten. Die Dicke des domförmigen Gipfels hat in dieser Höhe der ewigen Schneegrenze, also in 2460 Toisen Höhe, noch einen Durchmesser von 5457 Toisen, und nahe am höchsten Gipfel, sast 450 Toisen unterhalb demselben, einen Durchmesser von 672 Toisen. Die lextere Zahl ist also der Durchmesser des obern

Theils bes Doms ober ber Glode; die erftere brudt die Breite aus, in ber bie gange Schneemaffe bes Chimborazo, in Riobamba Nuevo gefeben, bem Auge erscheint, eine Schneemaffe, die fich mit ihren nördlich anliegenden zwei Ruppen auf ber 16ten und ber 25ften Tafel meines Rupferwerfes: Vues des Cordilleres, abgebildet findet. 3d habe forgfältig mit bem Gertanten die einzelnen Theile bes Umriffes gemeffen, wie berfelbe fich in der Sochebene von Tapia gegen bas tiefe Blau bes Tropenbimmels an einem beitern Tage prachtvoll abbebt. Golche Bestimmungen bienen bagu, bas Bolum bes Colosies gu ergrunden, fo weit es eine Rlache überfteigt, in der Bouquer feine Berfuche über bie Angiehung bes Berges gegen bas Penbel anftellte. Ein ausgezeichneter Geognoft, Berr Pentland, dem wir die Kenntnif ber Soben bes . Sorata und Illimani verdanten, und ber, mit vielen trefflicen aftronomischen und phosifalischen Inftrumenten ausgeruftet, eben jest wieber nach bem oberen Peru (Bolivia) abgebt, bat mich verfichert, bag mein Bild bes Chimborago gleichfam wiederholt ift in dem Nevado be Chuquibamba, einem Trachotberge, der in der weftlichen Cordillere, nördlich von Arequipa, 19,680 Fuß (3280 Toifen) Sobe erreicht. Nächst bem Simalana ift bort, durch die Frequenz hoher Gipfel und durch die Maffe berfelben, zwifden bem 15ten und 18ten Grade füdlicher Breite, bie größte Unichwellung der und befannten Erdoberfläche, so weit nämlich diese Anschwellung nicht von der primitiven Form des rotirenden Planeten, fondern von Erhebung ber Bergfetten und einzelnen Gloden von Dolerit-, Trachyt- und Albitgeftein auf Diefen Bergfetten berrührt.

Wegen des frischgefallenen Schnees fanden wir beim Berabsteigen vom Chimborago die untere Grenze des

ewigen Schnees mit den tieferen sporadischen Schneeflecken auf bem naften, mit Lichenen bedeckten Geftein und auf der Grasebene (Vajonal) in zufälliger momentaner Berbindung; doch immer war es leicht, die eigentliche verpetuirliche Grenze (damals in 2470 Toifen Sobe) an ber Dide ber Schicht und ihrer eigenthumlichen Beschaffenbeit zu erkennen. Ich habe an einem andern Orte (in einer den Fragmens asiatiques einverleibten Abband: lung über die Urfachen, welche die Krummung ber if o= thermen Linien bedingen) gezeigt, daß in der Proving Quito die Sobenunterschiede ber ewigen Schneegrenze an ben verschiedenen Nevados, nach ber Gesammtheit meiner Meffungen, nur um 38 Toisen schwanten, bag bie mittlere Sobe felbit ju 14,760 Kuf ober 2460 Toifen anzurechnen ift, und daß diese Grenze, 16 bis 180 südlicher vom Megnator, in Bolivia, wegen des Berbaltniffes ber mittleren Jahrestemperatur zur mittleren Temperatur ber beißesten Monate, wegen ber Maffe, Ausbehnung und größeren Sobe ber umliegenden warmestrablenden Plateaux, wegen ber Trodenheit ber Atmosphäre und wegen des völligen Mangels alles Schneefalles von Mary bis November, volle 2670 Toifen boch liegt. Die untere Grenge bes perpetuirlichen Schnees, bie feines: wegs mit der isothermen Curve von 00 gufammenfällt, fteigt bemnach bier ausnahmsweise, ftatt ju finfen, indem man fich vom Aequator entfernt. Aus gang analo: gen Urfachen ber Märmestrablung in naben Sochebenen liegt die Schneegrenze zwischen 303/4 und 310 nördlicher Breite, am nördlichen tibetischen Abbange bes Simalana, in 2600 Toifen Sobe, wenn am füdlichen, indischen Abhange fie nur 1950 Toifen Sohe erreicht. Durch diefen mertwürdigen Ginfluß ber Gestaltung ber Erdoberfläche ift außerhalb der Wendefreise ein beträchtlicher Theil von

Innerafien von aderbauenden, monchifch regierten, aber boch in Gefittung fortgefdrittenen Bolfern bewohnt, wo unter bem Aequator in Gudamerifa ber Boden mit ewigem Gife bebedt ift.

Wir nahmen unsern Rucweg nach bem Dorfe Calpi etwas nördlicher als die Llanos de Sisgun, durch den pflanzenreichen Paramo de Pungupala. Schon um fünf Uhr Abends waren wir wieder bei dem freundlichen Pfarrer von Calpi. Wie gewöhnlich folgte auf den nebelverhülten Tag der Expedition die heiterste Witterung. Am 25sten Junius erschien uns in Niobamba Nuevo der Chimborazo in seiner ganzen Pracht, ich möchte fagen in der stillen Größe und Hoheit, die der Naturcharakter der tropischen Landschaft ist. Ein zweiter Versuch auf dem durch eine Kluft unterbrochenen Kamm wäre gewiß so fruchtlos als der erste ausgefallen, und schon war ich mit der trigonometrischen Messung des Vulsans von Tungurahua beschäftigt.

Bonffingault hat mit seinem Freunde, dem englischen Obrist Hall, der bald darauf in Quito ermordet wurde, am 16ten December 1854 einen neuen Versuch gemacht, den Gipfel des Chimborazo zu erreichen, erst von Mocha und Chislapullu, dann von Arenal aus, also auf einem andern Wege, als den ich mit Vonpland und Don Carlos Montufar betrat. Er mußte das Weitersteigen aufgeben, als sein Barometer 45 Joll 8½ Linien, bei der warmen Lustemperatur von  $+7^{\circ}$ ,8 zeigte. Er sah also die uncorrigirte Quecksibersänle fast Tinien niedriger und war um 64 Toisen höher als ich gelangt, bis zu 3080 Toisen. Hören wir selbst diesen der Andestette so kundigen Keisenden, der mit großer Kühnheit zuerst chemische Apparate an und in die Krater der

Bulfane getragen hat. "Der Weg," fagt Bouffingault, "ben wir und in dem lexten Theile unferer Ervedition burd ben Schnee bahnten, erlaubte und nur febr langfam vorzuschreiten; rechts fonnten wir und an einem Relfen festhalten, linfe war ber Abgrund furchtbar. Wir fpurten ichon die Wirfung der Luftverdunnung und waren gezwungen, und alle zwei bis brei Schritte nieberzufegen. So wie wir und aber eben gefest hatten, fanden wir wieder auf, benn unfer Leiden bauerte nur fo lange, als wir und bewegten. Der Schnee, ben mir betreten mußten, war weich und lag faum brei bis vier Boll boch auf einer febr glatten und harten Gisbede. Wir waren genothigt, Stufen einzuhanen. Ein Reger ging voran, um biefe Arbeit, die feine Kräfte bald erschöpfte, zu vollziehen. Indem ich bei ihm vorbeigeben wollte, um ihn abzulofen, glitt ich aus und murde glucklicherweise von Obrift Sall und meinem Reger guruckgehalten. - Wir befanden uns (fest herr Bouffinganit bingu) für einen Augenblick alle brei in der größten Gefahr. Weiterbin ward ber Schnee gunftiger, und um 33/4 Uhr Nachmittage ftanden wir auf dem lang erfehnten Feldfamme, ber wenige Auf breit, aber mit Abgrunden umgeben war. Sier überzeugten wir uns, daß das Weiterfommen unmöglich fen. Wir befanden und an bem Rufe eines Releprismas, beffen obere Kläche, bedeckt mit einer Kuppe von Schnee, den eigentlichen Gipfel des Chimborago bildet. Um fich von ber Topographie des gangen Berges ein richtiges Bild gu machen, bente man fich eine ungeheure, ichneebedecte Kelsmaffe, die von allen Geiten wie burch Strebepfeiler unterftugt ericheint. Die Strebepfeiler find die Ramme, bie fich anlegen und (aus bem ewigen Schnee) bervortreten." Der Berluft eines Phofifers, wie Bouffingault, mare unbeschreiblich theuer burch ben wenigen Gewinn

erfauft worden, den Unternehmungen biefer Art den Wiffenschaften barbieten fonnen.

So lebhaft ich auch vor bereits dreißig Jahren ben Bunfch ausgesprochen habe, daß bie Sohe bes Chimborazo möchte von Neuem forgfam trigonometrisch gemeffen werden, fo schwebt boch noch immer einige Ungewißbeit über bas absolute Resultat. Don Jorge Juan und die frangosischen Afademifer geben, nach verschiedenen Combinationen berfelben Elemente, ober wenigstens nach Operationen, die allen gemeinschaftlich waren, Soben von 3380 und 3217 Toifen an, Soben, die um 1/20 differiren. Das Ergebniß meiner trigonometrischen Operation (3350 Toifen) fällt zwischen beide, nähert fich aber bis auf 1/110 der fpanischen Bestimmung. Bouguers fleineres Refultat grundet fich, theilweise wenigstens, auf die Sohe der Stadt Quito, die er um 30 bis 40 Toifen zu gering angibt. Er findet, nach alten Barometerformeln ohne Correction für die Warme, 1462 Toifen, statt 1507 und 1492 Toifen, die Bouffingault und ich febr übereinstimmend gefunden haben. Die Sohe, die ich der Ebene von Tapia gebe, wo ich eine Basis von 873 Toisen Länge \* maß, scheint auch ziemlich fehlerfrei zu fenn. Ich fand für biefelbe 1482 und Bouffingault, in einer febr verschiedenen Jahreszeit, also bei anderer Wärmeabnahme in den auf einander gelagerten Luftschichten, 1471 Toifen. Bouguers Overation war bagegen febr verwickelt, ba er die Sobe der Thalebene zwischen der öftlichen und westlichen Andeskette durch fehr fleine Sobenwinkel der Tradytpyramide von Iliniffa, in der unteren Kuftenregion bei Nignas gemeffen, zu ergründen gezwungen war. Der einzige ansehnliche Berg ber Erde, für den die Meffungen

<sup>\*</sup> Humboldt, Recueil d'observations astronomiques, d'opérations trigonométriques etc. T. I. p. LXXII.

jest bis 1/246 übereinstimmen, ift ber Montblanc, benn der Monte Rosa wurde durch vier verschiedene Reihen von Dreieden eines vortrefflichen Beobachters, des Aftronomen Carlini, ju 2319, 2343, 2357 und 2374 Toifen, von Oriani ebenfalls burch eine Triangulation gu 2390 Toifen gefunden; Unterschiede von 1/54. Die alteste ausführliche Erwähnung bes Chimborago finde ich bei bem geiftreichen, etwas fatprifchen italienischen Reisenden Girolamo Bengoni, beffen Berf 1565 gedruckt mard. Er fagt, daß ibm die Montagna di Chimbo, die 40 Miglia both fev, abenteuerlich come una visione erschien. Die Eingebornen von Quito wußten lange vor der Ankunft der frangofischen Gradmeffer, daß der Chimborago der bochfte aller Schneeberge ihrer Gegend fev. Sie faben, bag er am weiteften über die ewige Schneegrenze binausreiche. Gben biefe Betrachtung batte fie veranlaßt, ben jest eingestürzten Capac Urcu für höber als den Chimborazo zu halten.

Ueber die geognostische Beschaffenheit des Chimborazo süge ich hier nur die allgemeine Bemerkung hinzu, daß, wenn nach den wichtigen Resultaten, die Le op old von Buch in seiner lezten classischen Abhandlung über Erhebungscrater und Vulkane (Poggendorfs Annalen, Band 37, S. 188—190) niedergelegt hat, Trachyt nur seldsspathhaltige, Andesit nur albithaltende Massen genannt werden sollen, das Gestein vom Chimborazo beide Namen teineswegs verdient. Daß am Chimborazo Angit die Hornblende erseße, hat schon derselbe geistreiche Geognost vor mehr als zwanzig Jahren bemerkt, als ich ihn aussorberte, die von mir heimgebrachten Gesteine der Andessette genau orvetognostisch zu untersuchen. Dieser Thatsache ist in mehreren Stellen meines im Jahr 1823 erschienenen "Essai geognostique zur le Gisement des

Rochers dans les deux Hemispheres" erwähnt worden. Dagu findet mein fibirifdee Reifegefabrte, Guftav Rofe, der burch feine treffliche Arbeit über die dem Reldipath verwandten Foffilien und ihre Affociation mit Augit und Sornblende ben geognostischen Untersuchungen neue Wege geöffnet hat, in allen von mir gesammelten Gebirgs: fragmenten bes Chimborago meder Albit, noch Reibspath. Die gange Formation diefes berühmten Gipfels ber Undesfette befieht and Labrador und Augit; beide Foffilien in deutlichen Arpstallen erfennbar. Der Chimborago ift, nach der Romenclatur von Guftav Rofe, ein Mugitporphor, eine Art Dolerit. Auch febten ihm Dbfidian und Bimftein. hornblende ift nur ausnahmsweife und fehr fparfam (in zwei Studen) erfannt worden. Der Chimborago ift alfo, wie Leopold von Buch's und Elie de Beaumont's neuefte Beftimmungen lebren, ber Gebirgeart bes Metna analog. Neben ben Trum= mern ber alten Stadt Miobamba, drei geographische Meilen öftlich vom Chimborago, ift fcon mabrer Dioritporphor, ein Gemenge von ich varger hornblende (ohne Mugit) und weißem glafigen Albit anftebend, ein Geftein, das an die fcone, in Gaulen getheilte Daffe von Pifoje bei Popavan und an den merifanischen Bulfan von Toluca, ben ich ebenfalls bestieg, erinnert. Ein Theil der Stude von Augitporphyr, die ich bis in 18,000 Ruß Sohe auf bem jum Gipfel fuhrenden Felsfamm, meift in tofen Studen von zwölf bis vierzehn Boll Durch: meffer, gefunden babe, ift fleinzellig poros und von rother Karbe. Dieje Stude baben glangende Bellen. Die schwärzesten find bieweilen bimfteinartig leicht und wie frisch burch Feuer verandert. Gie find indeß nicht in Strömen lavgartig gefloffen, fonbern mabricheinlich auf Spalten, an bem Abbange bes früber emporgebobenen

glodenförmigen Berges, berausgeschoben. Die gange Sochebene ber Proving Quito ift ftete von mir als ein großer vulfanischer Berd betrachtet worden. Tungurahua, Cotopari, Dichincha mit ihren Eratern find nur verschiedene Auswege diejes Berdes. Wenn Bulfanismus im weiteften Ginn bes Mortes alle Erscheinungen bezeichnet, bie von der Meaction des Innern eines Planeten gegen feine orvbirte Oberffache abhängen, fo ift biefer Theil bes Sochlandes mehr als irgend ein anderer in ber Tropengegend von Gudamerifa, ber permanenten Wirfung bes Bulfanismus ausgefest. Much unter ben glodenförmigen Augitporphyren, welche wie die bes Chimborago feinen Erater haben, toben die vu fanischen Machte. Drei Tage nach unferer Ervedition borten wir in dem neuen Riobamba, um ein Uhr Nachts, ein muthiges unterirdisches Rrachen (bramido), bas von feiner Erschütterung begleitet war. Erft brei Stunden fpater erfolgte ein heftiges Erdbeben ohne vorhergebendes Geräusch. Aehnliche Bramidos, wie man glaubt vom Chimborago fommend, wurden wenige Tage vorber in Ca'pi vernommen. Dem Bergfolog noch naber, im Dorfe Can Juan, find fie überaus häufig. Gie erregen die Aufmertfamfeit ber Eingebornen nicht mehr, als es ein ferner Donner thut aus tiefbewölftem Simmel in unserer nordischen Bone.

Das sind die flüchtigen Bemerkungen über zwei Besteigungen des Chimborazo, die ich mir erlaubt habe, aus einem ungedruckten Reisejournale einfach mitzutheilen. Bo die Natur so mächtig und groß und unser Bestreben rein wisenschaftlich ist, kann wohl die Darstellung jedes Schmuckes der Mede entbehren.

And the state of the same and the same angers and of the way in page 2 on the contraction des notices a community of the contract of the satisfication ( Capacity in facts the base on a light pollute Cates lakes luten blovm confiden "Akarie. Dreft Conf weeks made with the print Constitute of the secure of the second of the second state discharge come to the time a name of section ROT INDICATED TO A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY O distributed states of an experience of the contract that Lattic applicants of which person properties and the first and the state of the first and han the control of the control of the control of the control of ereginated beg feele califichers.

Augus une Brutes vor tumbolote 1. B. Boufingault an A. V Humbolote ister iner weeder to the Wester tu wife in Suffit des dimboration tu

I. Versuch einer Ersteigung des Chimborazo, unternommen am 16. December 1831 con J. B. Bouslingault.

(Aus einem Briefe an Alexander v. Humboldt.)

Nach zehnjährigen unablässigen Arbeiten hatte ich die Jugend Entwürfe, die mich in die neue Welt geführt, verwirklicht. Der Stand des Barometers am Niveau des Meeres zwischen den Tropen war im Hafen von Guayra bestimmt worden, und festgestellt war die geographische Lage der Hauptstädte von Venezuela und Neu-Granada. Zahlreiche Nivellements hatten das Relief der Cordilleren kennen gelehrt. Ich hatte über die Lagerstätte des Goldes und Platins von Antioquia und Choco die genauesten Nachrichten eingesammelt, hatte successiv mein Laboratorium in den Krateren der am Aequator liegenden Vulkane aufgeschlagen, und war endlich so glücklich gewesen meine Untersuchung über die Abnahme der Wärme in den Intertropical-Andes bis zu der ungeheueren Höhe von 5500 Metern fortzusetzen.

Ich befand mich zu Rio Bamba, mich ausruhend von meinen jüngsten Ausflügen zum Cotopaxi und Tunguragua. Ich wollte mich meinen Betrachtungen hingeben wollte gleichsam mich sättigen an dem Anblick dieser majestätischen Gletscher, welche mich so oft für die Wissenschaft begeistert hatten, und welchen ich nun bald auf ewig Lebewohl sagen sollte.

Rio Bamba ist vielleicht das sonderbarste Diorama in der Welt. Die Stadt an sich hat nichts Merkwürdiges; sie liegt auf einer jener dürren Hochebenen, welche in den Andes so gewöhnlich sind, und welche alle,

Possendorff's Annal Pd. XXXIV

wegen ihrer großen Erhebung, ein eigenthümlich winterliches Ansehen haben, das in dem Reisenden ein gewisses Gefühl der Traurigkeit erweckt, ohne Zweifel deshalb, weil man, um bis hieher zu gelangen, die malerischsten Gegenden durchwandert, und weil man nicht ohne Bedauern das Klima der Tropen mit dem Hauch des Nordens vertauscht.

Von meiner Wohnung aus blickte ich auf den Capacture, den Tunguragua, den Cubillé, den Carguairazo und endlich im Norden auf den Chimborazo; auch sah ich mehregandere berühmte Berge der Paramos, welche,

und endlich im Norden auf den Chimborazo; auch sah ich mehre andere berühmte Berge der Paramos, welche, ohne mit ewigem Schnee beehrt zu seyn, dennoch nicht minder des ganzen Interesses der Geologen würdig sind.

Das mächtige Schnee-Amphitheater, welches auf allen

Seiten den Horizont von Rio Bamba begranzt, bietet unaufhörlich einen Gegenstand der mannigfaltigsten Beobachtungen dar. Sonderbar ist es; den Anblick dieser Gletscher zu den verschiedenen Stunden des Tages zu verfolgen zu sehen, wie sich ihre scheinhare Höhe, durch die Wirkung der atmosphärischen Strahlenbrechung, von einem Augenblick zum andern verändert. Mit welchem Interesse sieht man nicht auch auf einem so engen Raume alle großen Phänomene der Meteorologie sich erzeugen. Hier beginnt eine jener unermesslich breiten Wolken, welche Saussure so treffend mit dem Namen Schmarotzerwolken bezeichnet hat, sich an den mittleren Theil eines Traphytkegels anzuhängen; sie haftet fest daran; der Wind, so stark er bläst, vermag nichts über sie. Bald fährt mitten aus dieser Dampfmasse ein Blitz heraus; Hagel, untermengt mit Regen, überschüttet den Fuss des Berges, während sein Schneegipfel, den das Gewitter nicht erreichen konnte, hell von der Sonne beleuchtet wird. Weiterhin steigt eine Spitze von strahlend glänzendem Eise empor; sie malt sich scharf auf dem Azur des Himmels ab: man unterscheidet alle ihre Umrisse, alle ihre Gestaltungen. Die Atmosphäre ist von merkwürdi-

ger Reinheit, und dennoch bedeckt sich jener Schneegipfel mit einer Wolke. Sie scheint aus seinem Innerhalt hervorzukommen, man könnte glauben Rauch aufsteigen zu sehen; ein wenig später und diese Wolke ist nichts mehr als ein leichter Dunst; bald ist sie ganz zergangen. Allein nicht lange darauf kommt sie wieder zum Vorschein, um abermals zu verschwinden. Diese intermittirende Wolkenbildung ist auf den Gipfeln der mit Schnee bedeckten Berge eine sehr häufige Erscheinung; vor allem beobachtet man sie bei heiterem Wetter, und immer einige Stunden nach der Culmination der Sonne. Unter diesen Umständen kann man die Gletscher mit Condensatoren vergleichen, welche in die hohen Regionen der Atmosphäre emporragen, um die Luft durch Abkühlung auszutrocknen; und solchergestalt das Wasser, welches diese als Dampf enthielt, auf die Oberfläche der Erde zurückzuführen.

Die von Gletschern umringten Hochebenen bieten zuweilen den traurigsten Anblick dan dann nämlich, winn ein anhaltender Wind aus heißen Regionen feuchte Luft hieher führt. Die Berge werden unsichtbar, und den Horizont verdeckt eine Bank von Wolken, welche die Erde zu herühren scheint. Der Tag ist kalt und feucht, denn diese Dunstmasse ist fast undurchdringlich für die Sonnenstrahlen. Eine lange Dämmerung tritt ein, die einzige, welche man unter den Tropen kennt; denn in der Acquatorialzone folgt die Nacht so plötzlich auf den Tag, dass man glauben sollte, die Sonne erlösche bei ihrem Untergang.

Ich konnte meine Untersuchungen über die Trachyte der Cordilleren nicht besser beschließen, als durch ein specielles Studium des Chimborazo. Zu diesem Studium hätte man sich zwar nur dem Fuße des Berges zu nähern, gebraucht; allein die Hoffnung, die mittlere Temperatur einer sehr hohen Station zu erhalten, trieb mich an, einen Versuch zu seiner Ersteigung zu machen; und

wenn auch meine Hoffnung unerfüllt geblieben ist, so glaube ich doch nicht, dass dieser Versuch ganz ohne Nutzen für die Wissenschaft gewesen seyn werde. Ich nenne hier die Gründe, welche mich auf den Chimborazo geführt haben, weil ich die gefahrvollen Besteigungen der Berge sehr tadeln muss, wenn sie nicht im Interesse der Wissenschaft unternommen werden. So ist \* wiff yantes a us sur e für mich noch heuteder Einzige, der den Gipfel des Montblanc erreicht hat, ungeachtet dieser Berg seit den Zeiten jenes berühmten Reisenden mehr als einmal erstiegen worden ist. Seinen Nachahmern haben wir durchaus Nichts zu danken, weil sie uns Nichts gelehrt. was der Gefahren einer solchen Reise werth gewesen wäre.

Mein Freund, der Oberst Hall, der mich schon auf den Antisana und Cotopaxi begleitet hatte, wünschte sich auch für diese Reise an mich anzuschließen, um die zahlreichen Nachrichten, die er bereits über die Provinz Quito besafs, noch zu vervollständigen und seine Untersuchungen über die Geographie der Pflanzen fortzusetzen.

Von Rio Bamba aus zeigt der Chimborazo zwei Abhänge von sehr ungleicher Neigung. Der eine, der nach dem Arepal hin, ist sehr schroff, und man sieht daran viele Trachyttpitzen aus Eis hervorragen. Der andere, welcher nach der Chilldpullu genannten Gegend, unweit Mocha, abfällt, ist dagegen wenig geneigt, aber von einer beträchtlichen Ausdehnung. Nachdem wir den Berg von allen Seiten wohl untersucht hatten, beschlossen wir/ uns von dieser Seite her an ihn zu wagen.

Am 14 Dec. 1831 nahmen wir unser Nachtlager in der Meierei am Chimborazo; wir waren so glücklich etwas trocknes Stroh zum Lager und einige Hammelfelle zum Schutz gegen die Kälte vorzufinden. Die Meierei liegt in einer Höhe von 3800 Metern; die Nächte sind kühl, und der Aufenthalt ist desto unangenehmer, als das Holz daselbst sehr selten ist. Wir waren schon in je-

ner Region der Gramineen (Pajonales), welche man durchwandert, ehe man die Gränze des ewigen Schnees erreicht. Dort hört der Baumwuchs auf.

Am 15 um 7 Uhr Morgens machten wir uns auf den Weg, geführt von einem Indianer aus der Meierei. Die Indianer der Hochebenen sind in der Regel sehr schlechte Führer; denn da sie nur selten bis an die Schneegranze hinaufsteigen, kennen sie die Wege, welche zu den Rücken der Gletscher führen, nur sehr unvollständig.

Wir gingen beim Hinaufsteigen einen Bach entlang, der, von zwei Trachytmauern eingeschlossen, sein Wasser von dem Gletscher empfängt. Bald verliefsen wir aber diese Spalte, um uns, längs dem Fuße des Chimborazo, auf Mocha zuzuwenden. Wir erhoben uns nur sehr unmerklich. Unsere Maulesel hatten zwischen den am Fuß des Berges angehäuften Geröllen einen mühsamen, beschwerlichen Marsch. Der Abhang wurde sehr steil, der Boden locker und die Maulesel hielten fast bei jedem Schritt ein, um eine lange Pause zu machen; sie gehorchten nicht mehr dem Sporn, athmeten schneller und keichten. Wir befanden uns damals genau in der Höhe des Montblanc, denn das Barometer zeigte eine Erhebung von 4808 Metern über das Meerdsniveau an 1000.

Nachdem wir unser Gesicht mit einer Maske von leichtem Taffett bedeckt hatten, um uns vor den Unfällen zu schützen, die wir auf dem Antisapa empfunden hatten, erkletterten wir einen Kamm, der schon an einem sehr hohen Punkt des Gletschers endigte. Es war Mittag. Wir stiegen langsam und in dem Maafse, als wir uns weiter in den Schnee vertieften, wurde die Schwierigkeit des Athmens beim Gehen immer fühlbarer. Wir erholten uns indes leicht, wenn wir alle acht bis zehn Schritt etwas still standen, ohne uns zu setzen. Ich glaube bemerkt zu haben, das man, in gleicher Höhe,

1) Der Mont-blane ist 450 Meter hoch.

1 (2467 Jina = 14802 Fry)

1,

schwieriger auf Schnee als auf Felsen athmet. Weitershin werde ich diess zu erklären suchen.

Bald erreichten wir einen schwarzen Fels, welcher sich über den Kamm erhob, dem wir gefolgt waren. Wir fuhren fort noch eine Weile emporzusteigen; aber nicht ohne große Ermüdung, veranlasst durch die geringe Consistenz des schneeigen Bodens, der unaufhörlich unter uns nachgab und in welchen wir zuweilen bis an die Knieeversanken. Ungeachtet aller Anstrengungen waren wir bald von der Unmöglichkeit des Weiterkommens überzeugt /2 denn etwas über den schwarzen Fels hinaus hatte der bewegliche Schnee eine Tiefe von mehr denn vier Fuss. Wir setzten uns auf einen Trachytblock, der einer Insel glich mitten in einem Meere von Schnee. Wir befanden uns in einer Höhe von 5115 Metern. Die Temperatur der Luft betrug 2°,9 C. Es war halb Eins. Nach allen Mühseligkeiten hatten wir uns also nur 307 Meter über den Punkt erhoben, wo wir die Fußwanderung begannen. Ich füllte auf dieser Station eine Flasche mit Schnee, um die in dessen Poren eingeschlossene Luft chemisch zu untersuchen zu welchem Zweck wird man weiterhin sehen.

In wenigen Minuten waren wir bis dahin hinabgestiegen, wo wir unsere Maulesel zurückgelassen hatten. Ich benutzte einige Augenblicke, um diese Gegend des Berges geologisch zu untersuchen und eine Reihe Gebirgsarten zu sammeln. Um 3½ Uhr machten wir uns auf den Weg, und um 6 Uhr waren wir wieder in der Meierei angelangt.

Das Wetter war herrlich gewesen. Noch niemals erschien uns der Chimborazo so majestätisch, und nach unserer fruchtlosen Reise konnten wir ihn nicht ohne einigen Verdruß betrachten. Wir beschlossen nun die Ersteigung von der steilsten Seite her zu versuchen, d. h. von der beef dem Arenal zugewandten Seite. Wir wußten, daß es diese Seite gewesen, von woher Hr. v. Hum-

wife from an

boldt hinaufgestiegen. Man hatte uns bald von Rio-Bamba aus den Punkt gezeigt, bis zu welchem derselbe gekommen war; aber wir fanden es unmöglich genaue Auskunft über den von ihm eingeschlagenen Weg zu erhalten. Die Indianer, welche diesen unerschrockenen Reisenden begleitet hatten, waren nicht mehr am Leben.

Am andern Morgen früh 7 Uhr nahmen wir unsernen Weg nach dem Arenal. Der Himmel war merkwürdig rein. Im Osten gewahrten wir den berühmten Vulcan von Sangay, der schon in der Provinz Macas liegt/ und den La Condamine im Zustande immerwährender Ausbrüche gesehen hatte. In dem Maafse als wir vorrückten, hob sich der Boden merkbar. Im Allgemeinen steigen die trachytischen Plateaut am Fusse der isolirten Pics, mit denen die Andes wie besäet sind, nur langsam gegen den Fuss dieser Berge an. Zahlreiche und tiese Spalten, welche diese Plateaux ausfurchen, scheinen alle auf einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt gerichtet; und sie verengern sich zugleich in dem Maasse, als sie sich mehr von diesem Mittelpunkt entfernen. Man kann sie nicht besdiesem Mittelpunkt entiernen. Internenser vergleichen als mit der Obersläche eines gesprunge-

Um 2 Uhr machten wir Halt, um im Schatten eines ungeheuren Trachytblocks, dem wir den Namen Pedro del Almuerzo gaben, zu frühstücken. Hier machte ich eine Barometer Beobachtung, weil ich hoffte daselbst auch um 4 Uhr Nachmittags wieder beobachten und so für diese Höhe die tägliche Barometerschwankung erfahren zu können. Der Pedro liegt in der Höhe von 4335'Metern. Wir überschritten, auf unsern Mauleseln sitzend, die Schneegranze. Wir waren in 4945 Metern Höhe, als wir abstiegen. Der Boden wurde jetzt durchaus unwegsam für die Maulesel. Diese Thiere suchten uns übrigens ihre Mattigkeit mit einem wahrhaft aufserordentlichen Instinct begreiflich zu machen! die Ohren, die sie für gewöhnlich spitzen, ließen sie tief herabhängen und wäh-

rend der häufigen Pausen, die sie zum Athemholen machten, hörten sie nicht auf in die Ebene hinabzublicken. Wenige Reiter haben sich wahrscheinlich bis zu einer solchen Höhe erhobens allein es ist auch ein mehrjähriger Reitunterricht in den Andes erforderlich, um auf dem Rücken eines Maulesels und auf einem beweglichen Boden bis jenseits der Schneegranze zu gelangen.

Nach Untersuchung der Oertlichkeit, in welcher wir uns befanden, sahen wir ein, dass wir, um einen zur Spitze des Chimborazo hinaufreichenden Kamm zu fassen, erst einen ungemein schroffen Abhang vor uns erklettern mussten. Er bestand größtentheils aus über einander aufgethürmten Felsblöcken von allen Dimensionen; hier und da waren diese Trachytstücke mit mehr oder weniger ausgedehnten Eisslächen bedeckt, und an mehrenten Punkten konnte man deutlich gewahren, dass diese Felstrümmer auf verhärtetem Schnee ruhten; sie rührten also von neueren Herabstürzungen her, die im oberen Theil des Berges stattgefunden hatten. Diese Herabstürzungen ereignen sich häufig; und mitten in den Gletschern der Cordilleren bestehen, was man am meisten bezweifeln könnte, die Lawinen mehr aus Steinen denn aus Schnee-

Es war 10 3 Uhr, als wir von unsern Mauleseln abstiegen. So lange wir auf Felsen wanderten, empfanden wir keine große Schwierigkeit; Wir stiegen gleichsam eine schlechte Leiter hinan im beschwerlichsten war die fortwährende Sorgfalt, mit welcher man die Steine aussuchen musste, auf die man den Fuss mit Sicherheit setzen konnte. Alle 6 bis 8 Schritt schöpften wir Athem, ohne uns indess zu setzen; zuweilen benutzte ich selbst diese Pausen, um Gebirgsarten für meine geognostische Sammlung abzuschlagen. Allein sobald wir eine Schneefläche erreichten, wurde die Sonnenhitze drückend, das Athmen mühsam, und folglich das Ausruhen häufiger nothwendig.

Um 113 Uhr waren wir quer über ein ziemlich ausgedehntes Eisfeld gegangen, in welches wir, zur Siche-

rung unserer Schritte, Stufen hatten einschlagen müssen. Diese Wanderung war nicht ohne Gefahr; ein Rutschen hätte uns das Leben gekostet. Wir betraten nun abermals Trachyttrümmer; festes Land für uns, auf welchem wir uns etwas rascher erheben konnten. Wir wanderten hinter einander ich voran, dann der Oberst Hall, und zuletzt mein Neger, der genau in unsere Fusstapfen trat, damit die ihm anvertrauten Instrumente keine Gefahr liefen. Wir beobachteten ein gänzliches Stillschweigen während unseres Marsches, da die Erfahrung mich belehrt hatte, dass in dieser Höhe nichts mehr angreise als eine anhaltende Unterredung und wenn wir im Haltmachen einige Worte wechselten, geschah es mit leiser Stimme. Es ist größtentheils diese Vorsicht, der ich es zuschreibe, dass ich mich bei allen meinen Besteigungen von Vulcanen beständig einer guten Gesundheit erfreut habe. Diese heilsame Vorsichtsmassregel schärfte ich auf eine gleichsam despotische Weise meinen Begleitern ein. Ein Indianer, der sie auf dem Antisana vernachlässigte, indem er den Obersten Hall, der sich, als wir durch eine Wolke gingen, verirrt hatte, aus allen Kräften rief, hatte dafür an einem Schwindel und an einem Anfall von Blutsturz zu leiden.

Bald hatten wir den Kamm erreicht, längs welchem wir hinansteigen mußten. Es war nicht der Kamm, den wir von ferne gesehen hatten. Er trug zwar wenig Schnee, aber er bot schwer ersteigliche Böschungen dar. Es bedurfte unerhörter Anstrengungen, und das Springen ist beschwerlich in diesen luftigen Regionen.

Endlich gelangten wir an den Fuss einer steilen Trachytmauer von mehren hundert Metern Höhe. Es trat ein sichtbarer Moment der Entmuthigung ein, als das Barometer lehrte, dass wir uns nur in 5680 Meter Höhe besanden. Diess war wenig für uns; denn es war noch nicht einmal die Höhe, zu welcher wir auf dem Cotopaxi gelangt waren. Ueberdies hatte Hr. v. Humboldt

(wift fany

eine größere Höhe erklimmt, und wir wollten doch wenigstens die Station erreichen, auf welcher dieser gelehrte Reisende stehen geblieben war. Die Besteiger der Berge sind nach Entmuthigungen immer sehr zum Sitzen geneigt; auch wir setzten uns auf der Station der Peña colorada (des rothen Fels). Es war die erste Ruhe, wir uns vergönnten. Wir alle hatten einen außerordentlichen Durste und um ihn zu löschen war es unsere erste Beschäftigung Eisstücke abzusaugen.

Es war 123 Uhr, und dennoch empfanden wir eine ziemlich lebhafte Kälte. Das Thermometer war auf 0°,4 C. gesunken. Wir befanden uns eingehüllt in eine Wolke. Das Haarbygrometer zeigte 91°,5; nachdem die Wolke sich zerstreut hatte, blieb es auf 84° stehen. Eine solche Feuchtigkeit in so großer Höhe könnte ungewöhnlich erscheinen; allein ich habe sie oft auf den Gletschern der Andes beobachtet, und sie scheint mir auch ganz er-

Während des Tages ist nämlich die Oberfläche des Schnees in der Regel feucht; der Fels der Peña Colo- and rada zun Biepiel war ganz nass die Luft dicht um die Gletscher konnte also mit Feuchtigkeit gesättigt seyn. Auf dem Mont blanc sah Saussure sein Hygrometer 4 zwischen 50° und 51° verweilen, während die Temperatur von 0°,5 bis 2°,3 R. schwankte. Es ist nichts Seltenes, selbst am Meeresspiegel einen ähnlichen hygrometrischen Zustand der Luft anzutreffen. In den Cordilleren finden sich die großen Trockenheiten auf den Hochebenen, welche 2000 bis 3500 Meter erreichen. Zu Quito und Santa Fé de Bogota hat man, wie ich in einer andern Arbeit angeführt 1), das Hygrometer auf 26° fallen sehen. ---

Die Unfälle, welche Personen zustiesen, die Gletscher besuchten, vor allem die oft so tiefen Sprünge der

1) Recherches sur la cause qui produit le goitre etc. Annal de Chime et derphys, T. XLVIII.p. 41.

Haut im Gesicht, können also meiner Meinung nach nicht von einer außerordentlichen Trockenheit der Luft herrühren. Diese Verletzungen scheinen mir, wenigstens größtentheils, eine Wirkung des zu starken Lichts zu seyn weil man die Haut, um sie vor allem Aufreifsen zu bewahren, nur mit einfachem farbigen Krepp zu bedecken braucht. Ein so lockeres Gewebe kann offenbar die Haut nicht vor der Luft schützen, aber es reicht hing das starke Licht zu mäßigen, dem man ausgesetzt ist, wenn die Sonne auf eine Schneefläche scheint. Man hat mir versichert, es sey hinreichend! das Gesicht zu schwärzen, um diese üble Wirkung des Lichts zu verhindern. Ich bin um so mehr geneigt! dies zu glauben, als der Neger, der mich auf dem Antisana begleitete, zwar, wie ich, wegen vernachlässigter Verschleierung, eine schreckliche Augen-Entzündung zu dulden hatte, ohne aber im Gesicht das Mindeste auszustehen, während es bei mir ganz entstellt war. Lenkt men fth mit dem

Als die Wolke, in welche wir eingehüllt waren, sich zerstreut hatte, untersuchten wir unsern Ruheplatz. rothen Felsen hingeschen, hatten wir auf unserer Rechten einen fürchterlichen Abgrund, und auf unserer Linken, gegen das Arenal hin, erblickten wir einen hinausspringenden Felsen, der einem Belvedere glich. Es war wichtig dahin zu gelangen, um zu sehen, ob es möglich wäres den rothen Felsen zu umgehen, und zugleich, ob wir würden höher steigen können. Der Zugang zu diesem Belvedere war milslich; doch erreichte ich es glücklich mit meinen beiden Begleitern. Ich gewahrte nun, dals wenn wir im Stande wären; eine sehr abschüssige Schneefläche zu erklimmen, die auf einer Seite des rothen Felsens lag, entgegengesetzt der, welche wir anfangs erreicht hatten, wir zu einer noch beträchtlicheren Höhe gelangen würden. Um sich eine einigermaßen richtige Idee von der Topographie des Chimborazo zu machen, denke man sich einen unermesslichen Felsen, der A MARKE

gefisher gegen in

von allen Seiten durch Strebepfeiler unterstützt wird. Diese Strebepfeiler sind die Kämme, welche sich von der Ebene aus gegen den ungeheuren Block zu legen selleinen, um ihn zu stützen.

Ehe wir diese gefahrvolle Wanderung begannen, befahl ich meinem Neger/ den Schnee zu untersuchen. Er war von zweckmäßiger Consistenz. Hall und dem Neger gelang es vorzurücken, ich kam ihnen nach, als sie fest genug standen, um mich auffangen zu können denn um mich wieder mit ihnen zu vereinigen, mußte ich ungefähr 25 Fuß auf dem Eise herabrutschen. Im Moment, wo wir uns wieder auf den Weg machen wollten, kam oben vom Berge ein Stein herab und fiel dicht neben dem Obersten Hall nieder. Dieser strauchelte und fiel. Ich hielt ihn für verwundet, und war nicht eher beruhigt, als bis ich ihn aufstehenf und ein Stück des Steins, welcher sich so plump zur Untersuchung eingestellt hatte, mit der Lupe betrachten sah. Dieser unglückselige Trachyt war identisch mit dem, auf welchem wir einherschritten.

Wir rückten behutsam weiter vor. Rechts konnten wir uns an dem Felsen halten links war der Abgrund furchtbar. Ehe wir vorwärts gingen, suchten wir uns wohl mit den Absturz bekannt zu machen. Die s ist eine Vorsichtsmälsregel, welche man in Gebirgen nie vernachlässigen muß, wenn man an eine gefährliche Stelle kommt. Saussure hat die s schon vor langer Zeit gesagt, aber man kann es nicht oft genug wiederholen. Auf meinen Streifzügen in den Andes habe ich diese weise Regel nie aus den Augen gesetzt

Schon begannen wir, mehr als es je zuvor der Fall gewesen, die Wirkungen der Luftverdünnung zu spüren. Wir waren gezwungen alle zwei bis drei Schritt still zu stehen und oft sogar uns auf einige Secunden niederzusetzen. So wie wir uns gesetzt hatten, standen wir aber wieder auf; denn unser Leiden dauerte nur so lange, als

I want

X

wir uns bewegten. Bald nahm der Schnee eine Beschaffenheit an, welche unsere Wanderung eben so langsam als gefahrvoll machte. Der Schnee war weich und lag kaum drei bis vier Zoll dick; unter ihm befand sich ein sehr hartes und glattes Eis. Wir waren genöthigt Stufen darin einzuhauen, um einen sichern Schritt zu haben. Der Neger ging voran, um diese Arbeit zu vollziehen; allein sie erschöpfte ihn für einen Augenblick. Indem ich ihn vorbeigehen wollte, um ihn abzulösen, glitt ich aus, als ich glücklicherweise noch von Hall und meinem Neger mit Kraft zurückgehalten wurde. Augenblick/standen wir alle drei in der größten Gefahr. Dieser Unfall machte uns dir einen Artenblick unschlüssig, aber bald fassten wir neuen Muth und beschlossen wieder vorwärts zu gehen. Der Schnee ward günstiger; wir strengten nochmals alle unsere Kräfte an, und um 33 Uhr waren wir auf dem ersehnten Kamm angelangt. Hier überzeugten wir uns, dass das Weiterkommen unmöglich sey! Wir befanden uns an dem Fuse eines Trachytprismas, dessen obere Fläche, bedeckt mit einer Kuppel von Schnee, den Gipfel des Chimborazo bildete.

Der Kamm, auf welchen wir hinangestiegen, maß nur einige Fuss in der Breite. Auf allen Seiten waren wir von Abgründen umgeben; rings um uns boten sich die seltsamsten Umgebungen dar. Die dunkle Farbe des Felsens kontrastirte auf die schneidenste Weise mit der blendenden Weiße des Schnees. Lange Eiszapfen schienen über unseren Häuptern zu schweben. Man hätte sagen können, ein prachtvoller Wasserfall sey gefroren. Das Wetter war herrlicht nur im Westen zeigten sich einige Wölkchen. Die Luft war vollkommen ruhigf, die Aussicht unermesslich. Unsere Lage war neu, und sie

gewährte uns die lebhasteste Genugthuung.

Wir befanden uns in 6004 Metern absoluter Höhe; dies ist die größte Höhe, zu welcher, glaube ich, sich Menschen je noch in Gebirgen erhoben haben.

Um 2 Uhr stand das Barometer auf 371,1 Linien (13 Zoll 8,5 Lin.), bei 7°,8 C. des Quecksilbers. Im Schatten eines Felsens zeigte das freie Thermometer ebenfalls 7°,8 C. Ich suchte, aber vergeblich, nach einer Höhle, in welcher ich die mittlere Temperatur der Station hätte nehmen können. Ein Fuß unter dem Schnee zeigte das Thermometer 0°; allein dieser Schnee befand sich im Zustande des Schmelzens, also konnte das Instrument keine andere Temperatur anzeigen.

Nach einigen Augenblicken der Ruhe hatten wir uns ganz von unserer Mattigkeit erholt. Keiner von uns empfand die Leiden, über welche die meisten Personen bei Besteigungen von Bergen zu klagen hatten. Drei Viertelstunden nach unserer Ankunft machte mein Puls, wie der des Obersten Hall, 106 Schläge in der Minute. Wir hatten Durst; wir befanden uns offenbar in einem leichten Fieberzustand aber dieser Zustand war durchaus nicht lästig. Mein Freund war ausgelassen lustig, und seine Laune unerschöpflich, während er beschäftigt war die Eishölle, wie er unsere Umgebung nannte, abzuzeichnen. Die Stimme meiner Begleiter war in dem Grade Abgeändert, dass es mir unter allen anderen Umständen unmöglich gewesen sein würde! sie zu erkennen. Das schwache Geräusch, welches die Schläge meines Hammers machten, auch wenn ich mit verdoppelter Kraft auf den Felsen schlug, setzte uns gleichfalls sehr in Verwunderung.

Die Dünnheit der Lust bewirkt in der Regel bei Personen, die hohe Berge ersteigen, sehr merkbare Wirkungen. Saussure wurde, auf der Spitze des Montblanc von einem Unwohlseyn, von der Neigung zu einem Herzungbel befallen. Seinen Führern, die sämmtlich Eingeborene des Chamouny-Thales waren, erging es eben so. Dies Unwohlseyn steigerte sich noch, wenn er sich etwas bewegtes oder wenn er, wie bei Beobachtung der Instrumente, seine Ausmerksamkeit auf einen

rantq.

Gegenstand richtete. Die ersten Spanier, welche in die hohen Gebirge Amerika's eindrangen, wurden, wie Acosta berichtet, von Uebelkeiten und Unterleibsleiden be-Bouguer hatte in den Cordilleren von Quito mehrez Blutstürze , und dieselben Unfälle stiefsen auch Hen Zumstein auf dem Monte Rosa zu. Eben so fühlten die Hert. v. Humboldt und Bonpland bei ihrer Besteigung des Chimborazo am 23/ Juni 1802 eine Neigung zum Erbrechen, und das Blut drang ihnen aus Lippen und Zahnfleisch. Was uns betrifft, so fühlten wir zwar, so lange wir in die Höhe stiegen, eine Schwierigkeit im Athmen und eine ungemeine Mattigkeit, aber diese Uebel verließen uns sogleich mit der Bewegung. Safsen wir ein Mal, so glaubten, wir in unserem gewöhnlichen Gesundheitszustand zu seyn. Vielleicht ist unsere Unempfindlichkeit gegen die Wirkungen der verdünnten Luft unserem längeren Aufenthalt in den hochgelegenen Städten der Andes zuzuschreiben. Wenn man das Getreibe in Städtent wie Bogota, Micuipampa, Potosi u. s. w. gesehen hat, welche in einer Höhe von 2600 bis 4000 Metern liegen; wenn man Zeuge gewesen ist von der Kraft und der bewundernswürdigen Gewandtheit der Tolre cadores bei den Stiergefechten in dem 3000 Meter erhobenen Quito; wenn man gesehen hat, wie junge und zarte Frauenzimmer ganze Nächte hindurch tanzen, an Orten, fast eben so hoch wie der Montellanc, wo der berühmte Saussure kaum Krast genug behielt, um seine Instrumente zu beobachten, und wo seine rüstigen Aelpler, als sie ein Loch in den Schnee graben sollten, in Ohnmacht fielen; wenn man endlich bedenkt, dass eine berühmte Schlacht, die von Pichincha, fast in der Höhe des Monte Rosa geliefert wurdes - so; glaube ich, wird man mit mir übereinstimmen, dass der Mensch sich an das Einathmen der verdünnten Luft von den höchsten Gebirgen gewöhnen könne. Bei allen Ausflügen, welche ich in den Cordilleren

Cristo vyania

Herren Man

Course of the

unternahm, ist es mir, bei gleicher Höhe, immer weit lästiger geworden eine mit Schnee bedeckte Anhöhe zu ersteigen als einen nackten Fels. Wir haben viel mehr gelitten, als wir den Cotopaxi erkletterten, als bei Besteigung des Chimborazo. Auf dem Cotopaxi bliehen wir aber auch beständig auf Schnee. Auch die Indianer vom Antisana versicherten uns, das sie eine Beklemmung (Ahogo) verspürten, wenn sie lange auf Schneeslächen marschirtens und ich gestehe, das ich sehr geneigt bim die Unannehmlichkeiten, welche Saussure und seine Führer beim Bivouac auf dem Montoplanc in der blofsen Höhe von 3888 Metern empfanden, wenigstens zum Theil dieser noch unbekannten Wirkung des Schnees zuzuschreiben. Dagegen haben Bivouacs selbst in der Höhe der Städte Calamarca und Potosi nichts Angreifendes.

Auf den Gebirgen von Peru, in den Andes von Quito; empfinden die Reisenden, wie die Maulesel, auf welchen sie reiten, zuweilen und fast plötzlich eine sehr große Schwierigkeit im Athmen; man versichert, schon gesehen zu haben, wie Maulesel in einem der Asphyxie ähnlichen Zustand niederfielen. Diese Erscheinung zeigt sich nicht immer, und in vielen Fällen scheint sie unabhängig von den Wirkungen der verdünnten Luft. Hauptsächlich bemerkt man sie, wenn viel Schnee auf den Bergen liegt und das Wetter ruhig ist. Es ist auch hier vielleicht der Ort zu bemerken, dass Sanssure sich von den auf dem MonteBlanc verspürten Unbehaglichkeiten erleichtert fand, wenn ein schwacher Nordostwind eintrat. In Amerika bezeichnet man diesen meteorologischen Zustand der Luft, welcher die Respirationsorgane so sehr Kang lat angreift, mit dem Namen Sofoche. In der amerikani-Kang lat schen Bergmannssprache bezeichnet Soroche Schwefelkies

eine

1) Nach Hen. Pentlandsliegt Calamarca 4441 Marie hoch, und
die höchsten Theile der Stadt Potosi erheben sich bis zu
Meter.

14160 Meter (12804 Fup)

74068 Meter eine Andeutung, dass man die Ursache dieses Phänomens in unterirdischen Exhalationen gesucht hat. Unmöglich wäre diese Ursache nicht, aber natürlicher ist est den Soroche als eine Wirkung des Schnees zu betrachten.

Die Beklemmungen, welche ich selbst beim Ansteigen auf Schnee zu mehren Malen erlitten habe, wenn derselbe von der Sonne beschienen wurde, haf mich auf die Vermuthung gebracht, dass sich daraus durch die Wirkung der Sonnenwärme eine merklich verunreinigte Luft entwickeln möge. Unterstützt wurde diese sonderbare Idee durch eine ältere Erfahrung von Saussure, durch welche er gefunden zu haben glaubt, dass die aus den Poren des Schnees entwickelte Luft viel weniger Sauerstoff enthaltef als die Atmosphäre. Die zur Untersuchung genommene Luft war aus den Zwischenräumen des auf dem Col du Géant gesammelten Schnees entbunden. Die Zerlegung wurde von Sennebier mittelst Salpetergases angestellt, und zwar vergleichend mit der Lust von Gens. Die Besultate, wie sie uns von Saussure berichtet werden, waren folgende: - ---"In Genf gab ein Gemenstaus gleichen Theilen atmosphärischer Luft und Salpetergases zu zweien Malen 1,00. Die Luft aus dem Schnee, auf gleiche Weise geprüft, gab ein Mal 1,85 und ein anderes Mal 1,86 (Rückstand). Diese Probe, die eine große Unreinheit der Lust anzudeuten schien, würde fernere Versuche erfordern, um die Natur des Gases zu erfahren, welches in dieser Luft die Stelle des Sauerstoffs vertrat. « ----Seit sehr langer Zeit hegte ich den Wunsch/ den Versuch von Sennebier zu wiederholen, denn gesetzt er wäre richtig, die Luft in dem Gebirgsschnee enthielte wirklich weniger Sauerstoff als die gemeine Luft; so be: griffe man, wie diese durch die Sonnenwärme entwikkelte unreine Lust bei Verbreitung in die Atmosphäre

ante guygons





<sup>1)</sup> Saussure, Voyage dans les Alpes T. VIII p. 472.

Janta

die Personen belästigen konnte, welche genöthigt waren sie einzuathmen. Aus diesem Gesichtspunkt füllte ich auf der Station von Chilldpullu eine Flasche mit Schnee. Als wir wieder in der Meierei des Chimborazo anlangten, war der Schnee gänzlich geschmolzen, und das daraus entstandene Wasser nahm ungefähr ein Achtel der Flasche ein; sieben Achtel ihres Rauminhalts waren also mit einer Luft gefüllt, die größtentheils aus den Poren des Schnees herstammte. Ich sage größtentheils, weil bei dem Einstopfen des Schnees nothwendig eine beträchtliche Menge atmosphärischer Luft mit hineingekommen sehn mußte.

Ich zerlegte die Luft aus dem Schnee von Chillapullu sehr sorgfältig mittelst des Phosphor-Eudiometers. 82 Theile Schneeluft hinterließen als Rückstand 68 Theile Stickgas. Es waren also 14 Theile Sauerstoff absorbirt, und folglich enthielt die Luft 0,17 Sauerstoff. Wenn man nun erwägt, dass die Flasche aufser der Luft des Schnees auch atmosphärische Luft enthalten musste, so wird man geneigt seynf in dieser Analyse eine Bestätigung des von Saussure auf dem Col du Géant erhaltenen Resultats zu erblicken, und die Schwierigkeit des Athmens auf den von der Sonne beschienenen Gletschern, der Saroche der hohen Gebirge Peru's, würde sich bis zu einem gewissen Punkt erklären, wenn man annähme, dass die einen Gletscher umgebende Lust in dessen Nähe merklich weniger rein sey; als die der übrigen Atmosphäre.

Das von mir erhaltene eudiometrische Resultat ist ohne Zweifel einwurfsfrei; allein ich glaube, es bedarf noch fernerer Versuche, um deutlich zu beweisen, dass die Luft, welche ich analysirte, genau dieselbe war wie die in den Poren des Schnees vor dessen Schmelzung enthaltene. In der That mußte ich, um mir diese Luft zu verschaffen, das Schmelzen des Schnees abwarten. Die Luft in der Flasche befand sich also in Berührung mit

dem mehr oder weniger lufthaltigen Wasser, welches aus dieser Schmelzung hervorgegangen. Nun weiß man aber, dass unter einem solchen/Umstand der Sauerstoff sich leichter im Wasser löst, als der Stickstoff, und dass die Luft, mit welcher Wasser gesättigt ist, immer mehr Sauer stoff enthält / als die atmosphärische. Die Luft, welche in der Flasche blieb, und welche eben die von mir untersuchte war, konnte also weniger sauerstoffreich seyn. ungeachtet in Wirklichkeit die im Schnee enthaltene Luft die gewöhnliche Zusammensetzung haben mochte. Diels ist der Einwurf, welchen man, streng genommen, meinem Resultate machen kann. Was das Saussure'sche Resultat betrifft, so müsste man, um dasselbe beurtheilen zu können, vor allem wissen, welche Methode dieser berühmte Reisende anwandte, um die hernach von Sennebier untersuchte Luft aus dem Schnee zu entbinden.

Die Physiker, welche hohe Berge besucht haben, stimmen darin überein, das das Blau des Himmels desto dunkler erscheint, je größer die erreichte Höhe ist. Auf dem Montablanc sah Saussure den Himmel von der Farbe des dunkelsten Königsblau. 1), und bei Nacht, während einer seiner Bivouacs auf demselben Berge, schien, nach seinen eigenen Worten, der Mond mit großem Glanz an einem Himmel so schwarz wie Ebenholz.

Auf dem Col du Géant war die Dunkelheit der Farbe des Himmels noch hervorstechender. Saussure ersann ein eigenes Instrument, um Beobachtungen dieser Art vergleichbar zu machen.

Auf unserer Station auf dem Chimborazo schien uns der Himmel, der bei unserer Ankunft von merkwürdiger Reinheit war, keine dunklere Farbe zu besitzen, als unter welcher wir ihn zu Quito gesehen hatten. Allein da ich Gelegenheit gehabt haber den Himmel auf einer weit geringeren Höhe fast vollkommen schwarz zu schen, so

<sup>1)</sup> Saussure, Voyage & T. VIII.p. 321.

berichte ich nur die Thatsachen, wie ich sie beobachtet habe.

Als ich mich auf dem Tolima befand, zeigte sich der Himmel in seiner gewöhnlichen Farbe, und doch war alles nur ich in der Höhe von 4686 Metern, also wenig unterhalb der Schneegränze.

Auf dem Vulcan Cumbal schien mir der Himmel außerordentlich dunkel indigblau. Ich war damals von Schnee umringt, denn die Kuppel des Vulcans ist von einem Gletscher bekränzt. Während der ganzen Zeit, daß ich auf dem Cumbal in die Höhe sieg, und so lange ich nicht die Schneegrinze erreicht hatte, schien mir diese Farbe viel weniger dunkel.

Bei meiner Besteigung des Antisana hatte der Himmel, ehe ich die Schneegränze erreichte, seine gewöhnliche Farbe; so wie ich aber einmal auf der großen Eisfläche war, schien er mir schwarz wie binte. Diese Schwärze ward für den Neger, der mein Barometer trug, ein Gegenstand der Bestürzung. Am Abend wurden wir beide von einer Augen-Entzündung befallen, welche uns auf mehre Tage blind machte.

Als ich darauf den Cotopaxi bestieg, versah ich mich und meine Begleiter mit Brillen von farbigem Glase. Nachdem wir fünf Stunden lang auf Schnee gewandert waren, machten wir Halt in 5716 Metern Höhe. Der Himmel, mit hloßen Augen betrachtet, schien uns nicht dunkler zu seyn als von der Ebene aus gesehen, gleich wie wir auf dem Chimborazo den Himmel von Rio Bamba und Quito wieder fanden. Ich will jedoch nicht läugnen, daß der Himmel auf hohen Bergen wirklich dunkler seyr als am Meeresspiegel; ich besaß kein Cyanometer, und bin überdieß ganz geneigt, die von Sanssure mit diesem Instrumente erhaltenen allgemeinen Resultate anzuerkennen. Ich behaupte bloß, daß jener Farbentäterschied nur durch Vergleichung merkbar werde, und daß jene Schwärze des Himmels, wie man sie zuweilen

auf Gletschern wahrgenommen hat, durch eine Mattigkeit der Gesichtswerkzeuge, vielleicht auch durch die Wirkung eines leicht begreiflichen Contrastes veranlast wor-

den sey.

Die Aelpler, welche Saussure auf seiner denkwürdigen Ersteigung des Mont Blanc begleiteten, behaupteten/ Sterne bei hellem Tage gesehen zu haben; diess war es, was beim Hinaufsteigen zum Gipfel des Berges führte. Saussure selbst war nicht Zeuge dieses Phänomens, seine Aufmerksamkeit war damals auf andere Gegenstände gerichtet; allein er hat keinen Zweifel gegen die einstimmige Aussage seiner Führer geäußert./ Auf dem Chimborazo, and ich kann hinzufügen, auf einem der Berge in den Andes, auf denen ich mich zu Höhen erhoben, weit beträchtlicher als die, zu welchen Saussure je in den Alpen gelangt ist, habe ich die Sterne nicht bei Tage wahrnehmen können. Und doch war ich mehrmals, und namentlich auf der Station der Peña colorada, in den günstigsten Umständen dazu; ich befand mich nämlich im Schatten und am Fuß einer sehr hohen Trachytmauer.

Während wir auf dem Chimborazo mit der Anstellung unserer Beobachtungen beschäftigt waren, hatten wir fortwährend das schönste Wetter, und die Sonne schien so warm, dass es uns gar ein wenig belästigte. Gegen drei Uhr gewahrten wir unten in der Ebene einige Wolken sieh bilden; bald rollte der Donner unter unseren Füssen, zwar schwach, aber nachhaltig; wir glaubten ansangs, es wäre ein Bramido oder unterirdisches Brüllen. Nicht lange, so umgaben die Wolken den Fuss des Berges, sie erhoben sich zu unst wir hatten keine Zeit zu verlieren denn ehe wir überfallen werden konnten, mussten wir über die schlechte Stelle hinweg sern, sonst liefen wir die größte Gesahr. Ein starker Schneefall oder ein Frost, der den Weg gleitend gemacht hätte hingereicht unsere Rückkehr zu verzögern; und wir hat-

La Company

7.

x and be

ten keinen Mundvorrath, um auf den Gletschern zu übernachten.

Das Herabsteigen war beschwerlich. Nachdem wir ungefähr 300 bis 400 Meter hinuntergestiegen, kamen wir von oben her in eine Wolke. Etwas weiter hinunter begann es zu hageln, wodurch sich die Luft beträchtlich abkühlte. Im Augenblick, wo wir unsern Indianer, welcher unsere Maulesel bewacht hatte, wieder fanden, schüttete die Wolke einen Hagel von solcher Größe auf uns herab, daß wir es auf den Händen und im Gesicht schmerzhaft empfanden.

Um 43 Uhr öffnete ich mein Barometer am Pedro del Almnerzo; da wo es des Morgens um 9 Uhr gestan-

den hatte

auf 457mm,6 bei 10° C. Luft 5°,6 C. fand ich um 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Uhr 458 ,2 - 4 ,8 - 3 ,9 -

Unterschied 000mm,6.

Sonderbar genug, dass in dieser Höhe die tägliche Barometerschwankung im umgekehrten Sinne stattgefunden hatte, d. h. dass das Barometer von 9 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags gestiegen statt gefallen war, wie es unter den Tropen beständig geschieht. Diese Unregelmäsigkeit rührt wahrscheinlich von einem zufälligen Umstand her; ich bin um so mehr geneigt dies zu glauben, als ich in der Meierei des Antisana diese Schwankung zwar geringer als in der Ebene, aber doch in demselben Sinne gefunden habe.

In dem Maasse, als wir hinabstiegen, mengte sich ein eisiger Regen unter den Hagel. Die Nacht überraschte uns auf dem Weg; es war acht Uhr, als wir in die Meie-

rei des Chimborazo eintraten.

Die geologischen Beobachtungen, welche ich während dieses Ausflugs zu sammeln vermochte, neigen alle dahin die Ideen zu bestätigen, welche ich anderswo über die Natur der den Kamm der Andes bildenden Trachyt-

berge ausgesprochen habe; denn auf dem Chimborazo zeigten sich mir alle Thatsachen wieder, welche ich bei Beschreibung der Aequatorial-Vulcane angeführt habe. Offenbar ist dieser ein ausgebrannter Vulean, wie der Cotopaxi, der Antisana, der Tunguragua und überhaupt alle auf den Plateaux der Andes stehenden Berge. Die Masse des Chimborazo besteht aus einem Haufwerk ganz ohne alle Ordnung über einander gethürmter Trachyttrümmer. Diese oft ungeheueren Trachytstücke eines Vuleans sind im starren Zustand gehoben; ihre Ränder sind scharf; nichts deutet darauf, dass sie in Schmelzung oder nur einmal im Zustand der Erweichung gewesen wären. 2. Nirgends beobachtet man an irgend einem Vulcane Ltwas, was auf einen Lavastrom schließen lassen könnte. Niemals ist aus diesen Kratern etwas anderes ausgeworfen als Schlamm-Massen, elastische Flüssigkeitenf und glühende, mehr oder weniger verschlackte Trachytblöcke, welche oft in beträchtliche Entfernungen geschleudert wurden.

Den Fuss des Chimborazo bildet ein Plateau, welches man an den Bächen in der Nähe der Meierei im Detail studiren kann. Hier konnte ich auch erkennen, dass der Trachyt durchaus nicht geschichtet ist, wohl aber nach allen Richtungen hin zerklüftet. Dieses Gestein ist der Hauptmasse nach feldspathig, gewöhnlich von grauer Farbe, und schliefst Augit, so wie Krystalle von glasigem Feldspath ein. Der Trachyt erhebt sich gegen den Chimborazo und zeigt oft beträchtliche Spalten, die desto breiter und tiefer werden, je mehr sie sich dem Berge nähern. Man könnte sagen, der Chimborazo habe, als er sich hob, das Plateau zersprengt, welches ihm zur Basis dient. Das Trachytsestein, welches den größten Theil des Bodens der Provinz Quito ausmacht, bietet wenig Abwechslung dar. Die verworren aufgehäuften Blöcke, welche die vulganischen Kegel bilden, sind mit dem Gestein,

aus delchem ihre Grundlage besteht, von ähnlicher mineralogischer Beschaffenheit. Diese Kegel und steilen Berge sind ohne Zweifel gehoben durch elastische Flüssigkeiten, welche sich an den Punkten des kleinsten Widerstandes Luft gemacht haben. Der in eine Unzahl von Bruchstücken zertrümmerte Trachyt ist wie er war, an die Oberfläche gebracht gehoben durch Dämpfe, die sich entwickelten. Nach der Eruption musste der zertrümmerte Fels ein größeres Volumen einnehmen, da alle Stücke nicht wieder dahin gelangen konnten, von woher sie gekommen waren; sie häuften sich also oberhalb der Oeffnung an, durch welche die Entwicklung der Gase stattgefunden hatte. Es ist genau, was geschehen würde, wenn man in einem harten und compacten Felsen einen tiefen Brunnen ausgehauen hätte, und nun die dabei erhaltenen Steinstücke wieder hineinschütten wollte; bald würde der Brunnen gefüllt seyn und wenn man fortführe die Steinstücke längs seiner Axe aufzuhäufen, so würde man über seiner Mündung einen Kegel bilden, der desto höher sern würde, als der Brunnen tiefer wäre. So sind, wie ich mir denke, der Cotopaxi, der Tunguragua, der Chimborazo u. s. w. gebildet Die elastischen Flüssigkeiten, welche, nachdem sie die Trachytkruste zerrissen, sich einen Ausgang durch dieselbe bahnten, mochten die Oberfläche des Bodens mit bedoutendens in mehr oder weniger großen Tiefen vorhandenen Höhlungen in Gemeinschaft setzen 4 Und man begreift alsdann, dass die anfangs gehobenen Felsstücke sich später senken und in diese Höhlungen begeben mochten. So muste sich dann, statt eines über der Eruptionsstelle erhobenen Kegels, eine Vertiefung auf der Oberfläche des Bodens bilden. So begreife ich die sommerkwürdigen Senkungen, welche der Krater des Rucu ichincha darbietet, so wie den grünen See der Sol-

one die vollymbeden beset bilden, sind mit den Gestein

fatara des Tuqueres, von dem ich anderswo eine ausführliche Beschreibung geliefert habe. Ich halte demnach die Bildung der Trachytkegel der Cordilleren für später als die Hebung der Masse der Andes. Es sind dies indes nicht die jüngsten Hebungen, welche in diesen Bergen statt gefunden haben. In der Nachbarschaft der höchsten Pics, namentlich des Cayambé, des Antisana und des Chimborazo, beobachtet man kleine Berge, zwar noch aus Felsstücken bestehend, aber aus neuerem Gestein, welches merklich vom gewöhnlichen Trachyt abweicht. Es ist schwarz, porphyrartig, und seine Masse, welche Krystalle von glasigem Feldspath einschliefst, ist durch Augit gefärbt; die Feldspathlitystalle sind ziemlich selten, und oft glaubt man Basalt zu sehen. Ich habe jedoch niemals Olivin darin angetroffen. Zuweilen ist dieses Gestein compact und in Prismen angeordnet zuweilen auch schlackenartig, erfüllt mit Löchern. Dann würde man es für Lava nehmen, wenn es etwas beträchtliche Strecken bedeckte; allein nun zeigt es sich immer in Stücken, welche selten Faustgröße erreichen. Dieses Gestein ist offenbar in sehr neuer Zeit herausgetreten. Zu Chorrera de Pisque, bei Ibarra, sieht man eine schöne Colonade auf einer Alluvion ruhend. Bei dem Pachtgut von Lysco hat sich dieses Gestein im Zustand von Bruchstücken einen Ausgang durch den von ihm gehobenen Trachyt gebahnt. Es ist da, wo Hr. v. Humboldt geglaubt hat einen Lavastrom (coulce) aus dem Antisana hervorgetreten zu sehen. In einer anderen Abhandlung habe ich die Gründe entwickelt, welche mich bewagent der Meinung meines berühmten Freundes nicht beizutreten. Der am Fuss des Chimborazo liegende, erloschene Vulcan von Calpi besteht ebenfalls aus dieser Art von Basalt; wir haben ihn auf unserer Rückkeh! nach Rio Bamba besucht.

Mitten in dem Sande, welcher die ganze Ebene von but the telephone and a trade to the trade to the

Rio Bamba bedeckt, gewahrt man beim Dorfe Calpi einen Hugel von dunkler Farbe; es ist der Jana-urcu (schwarze Berg).

Am unteren Theile dieses kleinen Berges sieht man Trachyt aus dem Sande hervortreten; er ist von gleicher Natur mit dem, welcher in einiger Entfernung den Chimborazo trägt. Dieser Trachyt scheint stark durchgerüttelt worden zu seyn; er ist voller Spalten und Risse in allen Richtungen. Der Abhang des Jana-urcu, nach Calpi hin, besteht aus kleinen Brocken des schwarzen Gesteins, deren Anhäufung ganz an die Stein-Eruption von Lysco erinnert. Es scheint sogar, daß diese Eruption am Jana-urcu erst nach der Ablagerung des die Ebene bedeckenden Sandes geschah; denn in der Nachbarschaft des Vulcans ist der Boden mit schwarzen schlackigen Steinen bestreut.

Unsere Führer, Indianer von Calpi, brachten uns an eine Spalte, wo man deutlich das Geräusch eines unterirdischen Wasserfalls hörte; und nach der Stärke dieses Geräusches zu urtheilen, mußte die Wassermasse,

welche dasselbe veranlasste, beträchtlich seyn.

Die Unfruchtbarkeit des Bodens von Latacunga bis Rio Bamba hat mich mehrmals in Verwunderung gesetzt.

Ich fragte mich, warum die Gletscher der hohen Berge, welche diese Gegend beherrschen, nicht Bäche in Menge veranlafsten. Die Trockenheit dieser Hochebene ist indess blos oberslächlich; es scheint gewis, das die Wasser dieser Berge in den lockeren Boden eindringen, und dann mehr oder weniger tief im Innerh desselben circuliren. Der unterirdische Wasserfall vom Janaurcu ist schon ein Beweis davon, und fernere Beweise liefern die oft sehr ergiebigen Quellen, die man, beim Hinabsteigen in die tiefen Schluchten, welche das Alluvial-Gebiet dieser Hochebene aussurchen, an mehren Orten zu Tage kommen sieht.

Ganz dicht bei Latacunga, zwischen dieser Stadt und

T (in Openham bedout pulle Har und wing for wonthis to contrate of the resident pulle Har und lafe.)

dem Cotopaxi, giebt es eine Quelle, welche man beim Graben in dem bimssteingen Conglomerat einige Meter unter der Oberstäche angetroffen hat. Sie wird von den Indianern Timbo-pollo genannt. In Wirklichkeit ist es aber keine Quelle, sondern ein unterirdischer Fluss denn das Wasser erneut sich unaushörlich, und man nimmt selbst die Richtung der Strömung sehr deutlich gewahr. Die Temperatur dieses unterirdischen Flusses habe ich zu 18°,8 C. gefunden; die mittlere Temperatur von Latacunga ist 15°,5 C.

Am 21 Dec. waren wir nach Rio Bamba zurückgekehrt wo ich noch einige Tage verweilte, um die Beobachtungen, welche ich mir vorgesetzt hatte, zu vollenden.

Am 23 Dec, Nachmittags, verliefs ich Rio Bamba, meinen Weg nach Guayaquil nehmend, wo ich mich einzuschiffen hatte, um die Küste von Peru zu besuchen.

Angesichts des Chimborazo trennte ich mich vom Obersten Hall, dessen Zutrauen und Freundschaft ich mich während meines ganzen Aufenthalts in der Provinz Quito zu erfreuen hatte. Seine genaue Kenntniss der Oertlichkeiten ist mir vom größten Nutzen gewesen, und eben so habe ich in ihm einen vortrefflichen, unermüdlichen Reisegefährten gefunden. Wir beide haben e. 1154 sehr lange der Sache der Unabhängigkeit gedient. Unser Abschied war rührend; es war, wie wenn uns Etwas sagte, dass wir uns nicht wiedersehen sollten. Und leider war diels traurige Vorgefühl nur zu gegründet. Einige Monate (hepnach wurde mein unglücklicher Freund in einer Strasse von Quito ermordet.

Feartigen X/allane

151

deta Cotamera, giellt es cons O colle, welche mett beim never der Oberlijsbe 'meen offin, but. Es wird kon alen so by Auditolia Wall Transport the Could agree and and the Contraction and evident and which which des Water remeil eine mantheblich, und man bereit salled the Mithing ster Sadum , who double have 202 Petermental cherry controlled and Phases hand like ve orie male the Continue amine teraced alb me difference seal s after the in the state of present and an the day day of the hands of many the felt me have is the bound boo to worth asset and white it negres gamen Aufendalts in the Province Relicenship to the community with bride below senior before drings, make trasmantant of which other stimul var rührundi es van viet nomi seir dives rinto dels und one piets westerselon sofficer. But tritige conand estable antichers or our hunger Tradition dans which number make angles below French in com-









154 Druckbogen 1 der Consectur Bd. I. Ansichten der Nottur 11,2



## Ansichten der Natur

mit

wissenschaftlichen Erläuterungen.

Von

Alexander von Humboldt.

Erfter Band.

Dritte verbefferte und vermehrte Ausgabe.

Stuttgart und Cubingen.

3. S. Cotta's her Berlas.

1848.

wet we Corneter

## Ansichten der Nofür

alle a

wissenschaftlichen Erfäuterungen.

sta@

Alexander von Hamboldt.

Cerper Band.

Delite verhefferte und vermefirte Eusgabe.

Seinem theuren Bruber

Wilhelm von Humboldt / //

ber Berfaffer.

Berlin, im Mai 1807.

Selven theurum Benber

Withelm don Annivolet

mon ni

M 121

words to the second second

les

wisseltung, da die nachtiehenden Diätter wes man nigjaltige Bespriele zalther Berkrungen, solchen Mangels au Haltung darbleiem

## Vorrede zur ersten Ausgabe.

Schüchtern übergebe ich bem Publifum eine Reihe von Arbeiten, Die im Angesicht großer Raturgegenftanbe, auf bem Dcean, in ben Balbern bes Drinoco, in ben Steppen von Benezuela, in ber Einobe peruanischer und mericanischer Gebirge entstanden find. Ginzelne Fragmente murben an Drt und Stelle niebergeschrieben, und nachmals nur in ein Ganges gusammengeschmolzen. Ueberblid ber Natur im großen, Beweis von bem Zusammenwirfen ber Kräfte, Erneuerung bes Genuffes, welchen Die unmittelbare Ansicht ber Tropenlander bem fühlenden Menschen gewährt: find bie 3mede, nach benen ich ftrebe. Jeber Auffat follte ein in fich geschloffenes Ganges ausmachen, in allen follte eine und biefelbe Tenbeng fich gleichmäßig aussprechen. Diese afthetische Behandlung naturhiftorischer Gegenftanbe hat, trop ber herrlichen Rraft und ber Biegfamfeit unferer vaterlanbifden Sprache, große Schwierigfeiten ber Composition. Reichthum ber Natur veranlagt Anhäufung einzelner Bilber, und Anhäufung ftort bie Ruhe und ben Totaleindrud bes Gemalbes. Das Gefühl und bie Phantafie ansprechent, artet ber Stol leicht in eine bichterische

1

Prosa aus. Diese Ibeen bedürfen hier keiner Entwidelung, ba die nachstehenden Blätter mannigfaltige Beispiele solcher Berirrungen, solchen Mangels an Haltung darbieten.

48

Mögen meine Ansichten, trot dieser Fehler, welche ich selbst leichter rügen als verbessern kann, dem Leser doch einen Theil des Genusses gewähren, welchen ein empfänglicher Sinn in der unmittelbaren Anschauung der Natur sindet. Da dieser Genuß mit der Einsicht in den inneren Zusammenhang der Naturkräfte vermehrt wird, so sind jedem Aufsahe wissenschaftliche Erläuterungen und Zusähe beigefügt.

Ueberall habe ich auf den ewigen Einfluß hingewiesen, welchen die physische Natur auf die moralische Stimmung der Menschheit und auf ihre Schickfale ausübt. Bedrängtein Gemüthern sind diese Blätter vorzugsweise gewidmet. "Ber sich herausgerettet aus der stürmischen Lebenswelle", solgt mir gern in das Dickicht der Lälber, durch die unabsehbare Steppe und auf den hohen Rücken der Andeskette. Zu ihm spricht der weltrichtende Chor:

Auf ben Bergen ift Treiheit! Der Hauch ber Grufte Steigt nicht hinauf in bie reinen Lufte, Die Welt ist vollkommen überall, Wo ber Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual. Berlin, im Fruhjahr 1807.





men attal in in Norman und Norther;

## 

mit

wiffenschaftlichen Erläuterungen.

Bon

Alexander von Humboldt.

Erfter Band.

Dritte verbefferte und vermehrte Ausgabe.

Stuttgart und Cubingen.

3. G. Cotta'f her Berlag.

Sin Internation in the Times or new form of my spar low mining of months of the start of the sta

## Ausichten der Matur

said of which is the secretary settlement in man

wissenschaftlichen Erläuterungen.

2025

Alexander non Humboldt.

Erfer Band.

Deltie verliefferte und vermefete Etudgabe.

Stuttgart nud Cübingen. S. G. Colta'f Geraffertlie. Pur Vind- Enstrumt rin homun way Humboldt und way Rom

Seinem theuren Bruber

Wilhelm von Humboldt/ L'7

See first Software with the seed from

Sinem theuren Bruber

mithelm non Hambaldt/ 1/2

/mon ul

## Borrede jur erften Ausgabe.

Schüchtern übergebe ich bem Bublifum eine Reihe von Arbeiten, Die im Angesicht großer Raturgegenstänbe, auf bem Dcean, in ben Balbern bes Drinoco, in ben Steppen von Benezuela, in ber Einobe peruanischer und mericanischer Gebirge/ entstanden find. Einzelne Fragmente wurden an Ort und Stelle niebergefchrieben, und nachmals nur in ein Ganges zusammengeschmolzen. Ueberblich ber Natur im großen, Beweis von bem Zusammenwirfen ber Rrafte, Erneuerung bes Benuffes, welchen bie unmittelbare Unicht ber Tropenlander bem fühlenden Menschen gewährt: find bie Zwede, nach benen ich strebe. Jeder Auffat follte ein in sich geschloffenes Ganges ausmachen, in allen sollte eine und biefelbe Tenbeng fich gleichmäßig aussprechen. Diefe afthetische Behandlung naturbiftorischer Begenstände hat, trop ber herrlichen Kraft und ber Biegfamfeit unferer vaterlandischen Sprache, große Schwierigfeiten ber Composition. Reichthum ber Ratur veranlaßt Unbäufung einzelner Bilber, und Unhäufung ftort bie Rube und ben Totaleindrud bes Gemalbes. Das Gefühl und bie Phantafie ansprechent, artet ber Stul leicht in eine Dichterische

and homen with starty

Brofa aus. Diefe Ibeen bedürfen hier feiner Entwidelung, ba bie nachstehenden Blatter feibe man= nigfaltige Beispiele folder Berirrungen, folden Mangels an Saltung barbieten.

Mogen meine Ansichten, trop diefer Fehler, welche ich felbst leichter rügen als verbeffern fann. bem Lefer boch einen Theil bes Benuffes gewähren. welchen ein empfänglicher Sinn in ber unmittelbaren Anschauung der Natur findet. Da biefer Genuß mit ber Einficht in ben inneren Zusammenhang ber Naturfräfte vermehrt wird, fo find jedem Auffage wiffensch'aftliche Erläuterungen und Zufäße beigefügt.

Ueberall habe ich auf den ewigen Einfluß bingewiesen, welchen die physische Natur auf die moralische Stimmung der Menschheit und auf ihre Schidfale ausübt. Bedrangten Gemuthern find biefe Blatter vorzugeweise gewidmet. "Wer fich herausgerettet aus ber fürmischen Lebenswelle", folgt mir gern in bas Didicht ber Walber, burch bie unabsehbare Steppe und auf ben hohen Rücken ber Andesfette. Bu ihm fpricht ber weltrichtende Chor:

Unf ben Bergen ift Freiheit! Der Sauch ber Grufte Steigt nicht hinauf in Die reinen Lufte, Die Welt ift vollfommen überall, Wo ber Menfch nicht hinkemmt mit feiner Qual.



VII 162



Meber die Steppen und Wuften.

L. Sumboldt, Anfichten ber Ratur. 1. 1 1 1.

mach cine Corrector

Dick wierde, wa in Jorno, auf tunt.

rigne Alfgye erhebt sich inselsörnelg in dem amen darptidsen Ranme. Nur hier und dest tlagen gen durchent Glögischichten von zweispundent Ausdend melten Weischläche, demeirkar höher als die angenn ganden Theile. Ednic \* annen die Eingebernen

Am Fuße bes hohen Granitrückens, welcher im Jugendalter unseres Planeten, bei Bildung bes antillischen Meerbusens, dem Einbruch der Wassergetrott hat, beginnt eine weite, unabsehdare Ebene. Wenn man die Bergthäler von Caracas und den inselreichen See Tacarigua. in dem die nahen Pisang-Stämme sich spiegeln; wenn man die Flusren, welche mit dem zarten und lichten Grün des tahitischen Zuckerschilses prangen, oder den ernsten Schatten der Cacao-Gebüsche zurückläßt: so ruht der Blist im Süden auf Steppen, die scheindar ansteigend, in schwindender Ferne, den Horizont begrenzen.

Aus ber üppigen Fulle bes organischen Lebens tritt ber Wanderer betroffen an ben oben Rand einer baumlosen, pflanzenarmen Büste. Kein Hügel, 11,

feine Klippe erhebt fich infelformig in bem unermeglichen Raume. Rur bier und bort liegen gebrochene Flögschichten von zweihundert Quabratmeilen Dberfläche, bemerkbar hoher ale bie angrengenben Theile. Banfe 2 nennen bie Gingebornen biese Erscheinung, gleichsam ahnbungsvoll burch bie Sprache ben alten Buftanb ber Dinge bezeichnenb. ba jene Erhöhungen Untiefen, bie Steppen felbft aber ber Boben eines großen Mittelmeeres waren.

Noch gegenwärtig ruft oft nächtliche Täuschung biefe Bilber ber Borgeit gurud. Wenn im rafchen Aufsteigen und Niedersinfen bie leitenden Geftirne ben Saum ber Gbene erleuchten; ober wenn fie Bitternd ihr Bild verdoppeln/ in ber untern Schicht ber wogenden Dünfte: glaubt man ben füftenlosen Drean 3 vor fich zu sehen. Wie biefer/erfüllt bie Steppe bas Gemuth mit bem Gefühl ber Unenblichkeit, und burch bies Gefühl, wie ben finnlichen Einbruden bes Raumes fich entwindend, mit geiftigen Unregungen höherer Ordnung. Aber freundlich zugleich ift ber Unblid bes flaren Meeresfpiegels, in welchem die leichtbewegliche, fanft aufschäumende /3 t Welle sich frauselt Cobt und ftarr liegt die Steppe

bingeftredt, wie bie nadte Feldrinde 4 eines veröbeten Planeten.

In allen Bonen bietet bie Ratur bas Phano= men biefer großen Ebenen bar; in jeder baben fie einen eigenthumlichen Charafter, eine Physiognomie, welche burch die Berichiedenheit ihres Bodens, burch ihr Klima und burch ihre Sohe über ber Dberfläche bes Meeres bestimmt wirb.

Im nörblichen Europa fann man bie Seibes lander, At, von einem einzigen, alles verdrängenden we che Pflangenguge bebedt, von ber Spige von Jutland. fich bis an ben Ausfluß ber Schelbe erftreden, als mabre Steppen betrachten aber Steppen von geringer Ausbehnung und bochbüglichter Dberfläche, wenn man fie mit ben Llanos und Pampas von Subamerifa, ober gar mit ben Grasfluren am Miffouri 5 und Rupferfluffe vergleicht, in benen ber gottige Bijon und ber fleine Mojdpusftier umherschwärmen.

Ginen größeren und ernfteren Anblid gewähren bie Gbenen im Inneren von Afrifa. Gleich ber weiten Flache bes Stillen Oceans bat man fie erft in neueren Zeiten zu burchforschen versucht; fie find



18

Theile eines Sandmeeres, welches gegen Often fruchtbare Erdstriche von einander trennts oder inselförmig einschließt, wie die Büste am Basaltgebirge Harudschles wo in der dattelreichen Dasis von Simah die Trümmer des Ammon-Tempels den ehrmürdigen Sitz früher Menschenbildung bezeichnen. Kein Thau, sein Negen benetzt diese öden Flächen und entwickelt im glühenden Schooß der Erde den Keim des Pflanzenledens. Denn heiße Luftsäulen steigen überall auswärts, lösen die Dünste und versscheuchen das vorübereilende Gewölf.

Wo die Wüste sich dem atlantischen Ocean nähert, wie zwischen Wadi Nun und dem Weißen Borgebirges da strömt die seuchte Meereslust hin, die Leere zu füllen, welche durch jene senkrechten Winde erregt wird. Selbst wenn der Schiffer durch ein Meer, das wiesenartig mit Seetang bedeckt ist, nach der Mündung des Gambia steuert; ahndet er, wo ihn plöglich der tropische Ostwind verläßt.

17,

heerben von Gazellen und schnellfüßige Strauße burchirren ben unermeßlichen Raum. Rechnet man

ab bie im Sandmeere neuentdedten Gruppen quellenreicher Infeln, an beren grunen Ufern bie nomabifchen Tibbos und Tuaryts 8 fcmarmen fo ift ber übrige Theil ber afrifanischen Bufte als bem Menschen unbewohnbar zu betrachten. Auch wagen bie angrenzenben gebilbeten Bolfer fie nur periobifch ju betreten. Auf Wegen, bie ber Sanbelsverfehr feit Jahrtaufenben unwandelbar beftimmt hat, geht ber lange Bug von Tafilet bis Tombuftu, ober von Murzuf bis Bornu: fühne Unternehmungen, beren Möglichfeit auf ber Erifteng bes Rameels be= ruht, bes Schiffs ber Bufte, mie es bie alten Sagen ber Oftwelt nennen.

Diefe afrifanischen Gbenen füllen einen Raum aus, welcher ben bes nahen Mittelmeeres faft breimal übertrifft. Gie liegen jum Theil unter ben Wenbefreifen felbft, jum Theil benfelben nabe; unb biefe Lage begrundet ihren individuellen Raturcharafter. Dagegen ift in ber öftlichen Salfte bes alten Continents dasselbe geognostische Phanomen/ /mehr

ber gemäßigten Bone eigenthümlich. Auf dem Bergrücken von Mittelffien zwischen /= A dem Goldberge oder Altai und dem Kuen-lun,

von ber chinesischen Mauer an bis jenseits bes himmelsgebirges und gegen ben Aral=Gee bin, in einer gange von mehreren taufend Meilen, breiten fich, wenn auch nicht bie höchften, boch bie größten Steppen ber Welt aus. Ginen Theil berfelben, bie Ralmuden= und Kirghifen=Steppen zwischen bem Don, ber Wolga, bem caspischen Meere und bem chinesischen Dfaifang = See, alfo in einer Erftredung von fast 700 geographischen Meilen, habe ich felbst zu sehen Gelegenheit gehabt, volle dreißig Jahre nach meiner fubamerifanischen Reife. Die Begetation der affatischen, bisweilen hügeligen und durch Pale Balber unterbrochenen Steppen ift gruppenweise viel mannigfaltiger als bie ber Llanos und Pampas von Caracas und Buenos Aires. Der schönere Theil ber Ebenen, von affatischen Sirtenvölfern bewohnt, 🕪 mit niedrigen Sträuchern üppig weißblühender Rofaceen, mit Raiferfronen (Fritillarien), Tulpen und Copripedien geschmidt. Wie bie heiße Bone fich im gangen baburch auszeichnet, baß alles Begetative baumartig zu werben ftrebt, fo charafterifirt einige Steppen ber afiatischen gemäßigten Bone bie wundersame Sobe, gu

1 fichtimes

/ist

ber sich blühende Kräuter erheben: Saussureen und andere Gynanthereen; Schotengewächse, besonders ein Heer von Aftragalus-Arten. Wenn in den niedrigen tytarischen Fuhrwersen wie sich weg-losek Theilest dieser Krautsteppen bewegt, kann man nur aufrecht stehend sich orientiren, und sieht die waldartig dichtgedrängten Pflanzen sich vor den Rädern niederbeugen. Ginige dieser assatischen Steppen sind Grasebenen; andere mit sastischen Steppen sind Grasebenen; andere mit sastischen Salze, das ungleich, wie frischgefallener Schnee, den letztigen Boden den.

Diese mongolischen und tatarischen Steppen, burch mannigsaltige Gebirgszüge unterbrochen, scheisen bie uralte, langgebilbete Menschheit in Tübet und Hindostan von den rohen, nordsassatischen Bölstern. Auch ist ihr Dasein von mannigsaltigem Ginssluß auf die wechselnden Schicksale des Menschenzgeschlechts gewesen. Sie haben die Bevölkerung gegen Süden zusammengedrängt; mehr als der Himalaya, als das Schneegebirge von Sirinagur und Gorka den Verkehr der Nationen gestört, und im

To Iman took of granch granch

1;

| verhilt.

M Synanthereen;

Asiem.

Norben unwandelbare Grenzen gesetzt der Berbreitung milberer Sitten und des schaffenden Kunstfinns.

9 Seten,

Aber nicht als hindernde Bormauer allein barf Die Geschichte die Chene von Inner-Aften betrach= ten. Unbeil und Verwüftung hat sie mehrmals über ben Erbfreis gebracht. Sirtenvölfer biefer Steppe: bie Mongolen, Manen und Ufun, haben bie Welt erschüttert. Wenn in bem Lauf ber Jahr= hunderte fruhe Beiftescultur, gleich bem erquiden= ben Sonnenlicht, von Often nach Weften gewanbert ift; fo haben späterhin, in berfelben Richtung, Barbarei und sittliche Rohfeit Europa nebelartig zu übergieben gebroht. Gin brauner Sirtenftamm 11 (tufiuifcher, b. i. turfischer Abfunft), bie Siongnu, bewohnte in lebernen Gezelten bie hohe Steppe von Gobi. Der chinefischen Macht lange furcht= bar, ward ein Theil bes Stammes füblich nach Inner-Affien gurudgebrangt. Diefer Stoß ber Bolfer pflanzte fich unaufhaltsam bis in bas alte Fin= nenland am Ural fort. Bon bort aus brachen Sunnen, Avaren, Chafaren und mannigfaltige Ge= mische affatischer Menschenracen hervor. Hunnische

Kriegsheere erschienen erst an ber Wolga, bann in Pannonien, bann an ber Marne und an ben Usern bes Po: die schön bepflanzten Fluren verheezrend, wo seit Antenors Zeiten die bildende Menschpeit Denkmal auf Denkmal gehäuft. So wehte aus den mongolischen Büsten ein verpesteter Winbeshauch, der auf cisalpinischem Boden die zarte, langgepslegte Blüthe der Kunst erstickte.

Bon ben Salzsteppen Asiens, von ben europäischen Heibeländern, die im Sommer mit honigreichen, röthlichen Blumen prangen, und von den pflanzenleeren Büsten Afrika's kehren wir zu ben Ebenen von Südamerika zurück, deren Gemälbe ich bereits angesangen habe mit rohen Zügen zu entwersen.

Das Interesse, welches bes Gemälbe bem Besobachter gewähren kann, ist ein reines Naturinteresse. Keine Dase erinnert hier an frühe Bewohner, kein behauener Stein. A kein verwildter Fruchtbaum an ben Fleiß untergegangener Geschlechter. Wie ben Schicksalen ber Menschheit fremb, allein an die Gesgenwart fesselnd: liegt dieser Erdwinkel ba, ein wilder Schauplat bes freien Thiers und Pflanzenlebens.

lein for

112 Ler

Bon ber Küstenkette von Caracas erstreckt sich bie Steppe bis zu ben Wälbern ber Guyana; von ben Schneebergen von Merida, an beren Abhange ber Natrum. See Urao ein Gegenstand bes relizgiösen Aberglaubens ber Eingebornen ist, bis zu bem großen Delta, welches ber Drinoco an seiner Mündung bilbet. Südwestlich zieht sieht sie sich gleich einem Meeresarme 13 jenseits der Ufer des Meta und des Vichada bis zu den unbesuchten Quellen des Guaviare, der bis zu dem einsamen Gebirgszstoch sin, welchen spanische Kriegsvölker, im Spiel ihrer regsamen Phantasie, den Paramo de la Suma Paz, gleichsam den schönen Sit des ewigen Fries Fries Fries Fries

el x carylin la (ingmy.u., e= gargarri)

Diese Steppe nimmt einen Naum von 16000 Duabratmeilen ein. Aus geographischer Unkunde hat man sie oft in gleicher Breite als ununtersbrochen bis an die Magellanische Meerenge sortslausend geschildert nicht eingedenk der waldigen Ebene bes Amazonenslusses, welche gegen Norden und Süden von den Grassteppen des Apure und des La Plata-Stromes begrenzt wird. Die Andestette von Cochadamba und die brasilianische Bergstette von Cochadamba und die brasilianische Bergstette



gruppe fenben, zwischen ber Proving Chiquitos und ber Landenge von Billabella, einzelne Bergjoche fich 14. entgegenf Gine schmale Chene vereinigt bie Sylaa bes Amazonenfluffes mit ben Pampas von Buenos Mires. Lettere übertreffen bie Planos von Benequela breimal an Flächeninhalt. Ja ihre Ausbehnung ift fo wundervoll groß, baß fie auf ber nordlichen Seite burch Balmengebufche begrengt und auf ber füblichen fast mit ewigem Gife bedectt finb. Der cafuar abnliche Tunu (Struthio Rhea) ift biefen Pampas eigenthümlich: wie bie Colonien verwildster Sunde, 15 welche gefellig in unterirbischen Sohlen wohnen, aber oft blutgierig ben Menfchen anfallen, für beffen Bertheibigung ihre Stammväter fampften.

Gleich bem größten Theile ber Bufte Babara 16 liegen bie Llanos, ober bie nordlichfte Cbene von Gubamerifa, in bem beißen Erbgürtel. Dennoch erscheinen fie | in jeder Halfte bes Jahres | unter /8/8 einer verschiedenen Geftalt: bald verobet, wie bas libufche Sandmeer; balb als eine Grasflur, wie fo viele Steppen von Mittel=Affent

Es ift ein belohnenbes, wenn gleich schwieriges

Gefchäft ber allgemeinen Lanberfunde, bie Raturbeschaffenheit entlegener Erbftriche mit einander gu vergleichen und bie Refultate biefer Bergleichung in wenigen Bugen barguftellen. Mannigfaltige, jum Theil noch wenig entwidelte Urfachen vermindern bie Durre und Warme bes neuen Welttheile. 18

Schmalheit ber vielfach eingeschnittenen Feste in ber nörblichen Tropengegend, wo eine fluffige Grunbfläche ber Atmosphäre einen minder warmen aufsteigenden Luftstrom barbietet; weite Ausbehnung gegen beibe beeiste Bole bin; ein freier Dcean, über ben bie tropischen fühleren Seeminde wegbla= fen; Flachheit ber öftlichen Ruften/ Strome falten Meereswaffers aus ber antarctischen Region, welche, anfänglich von Gubweft nach Nordoft gerichtet, unter bem Parallelfreis von 350 füblicher Breite an bie & huften Rufte von Chili anschlagen und an benfif von Beru bis zum Cap Parina nördlich vorbringen, fich bann plöglich gegen Weften wendend; bie Bahl quellenreicher Gebirgsfetten, beren schneebededte Gipfel weit über alle Wolfenschichten emporftreben und an ihrem Abhange herabsteigende Luftströmungen veranlaffen; die Fulle der Fluffe von ungeheurer Breite,

welche nach vielen Windungen stets die entfernteste Küste sucher; sandlose und darum minder erhisbare Steppen; undurchdringliche Wälber, welche, den Boden vor den Sonnenstrahlen schüßend oder durch ihre Blattslächen wärmestrahlend, die slußreiche Ebene am Aequator ausfüllen, und im Innern des Landes, wo Gebirge und Ocean am entlegensten sind, ungeheure Massen theils eingesogenen, theils selbsterzeugten Wassers aushauchen: — alle diese Bershältnisse gewähren dem flachen Theile von Amerika ein Klima, das mit dem afrikanischen durch Feuchstigkeit und Kühlung wunderbar contrastirt. In ihnen allein liegt der Grund senes üppigen, saststroßenden Pflanzenwuchses, sener Frondosität, welche der eigenthümliche Charakter des keuen Continents ist.

Wird baher eine Seite unsers Planeten luftfeuchter als die andere genannt, so ist die Betrachtung des gegenwärtigen Zustandes der Dinge hinlänglich, das Problem dieser Ungleichheit zu lösen, Der Physiter braucht die Erflärung solcher Naturerscheinungen nicht in das Gewand geologischer Mythen zu hüllen. Es bedarf der Annahme nicht, als habe sich auf dem uralten Erdkörper in der östlichen IN

1;

und westlichen Hemisphäre ungleichzeitig geschlichtet ber verderbliche Streit ber Elementes oder als sei aus der chaotischen Wasserbededung Amerika später als die übrigen Welttheile hervorgetreten, ein sumpseiches, von Crocodilen und Schlangen bewohntes Giland. 19

Allerdings hat Südamerifa, nach der Gestalt seines Umrisses und der Richtung seiner Küsten, eine auffallende Achnlichkeit mit der südwestlichen Halbinsel des alten Continents. Aber innere Structur des Bodens und relative Lage zu den angrenzenden Ländermassen bringen in Afrika jene wunderbare Dürre hervor, welche in unermeßlichen Käumen der Entwickelung des organischen Ledens entgegensteht. Vier Fünstheile von Südamerika liegen jensseits des Alequators: also in einer Hemisphäre, welche wegen der größeren Wassermenge und wegen mannigkaltiger andrer Ursachen kühler und seuchter als un einer hörbliche Halbkugel ist. Dieser legeteren gehört dagegen der beträchtlichere Theil von Assista



11

Die fübamerifanische Steppe, Die Llanos, haben

geringere Ausbehnung als die afrikanischen Büften. Jene empfangen den tropischen Seewind; diese,
unter Einem Breiten-Zirkel mit Aradien und dem
füdlichen Persien gelegen, werden von Luftschichten
berührt, die über heiße, wärmestrahlende Continente
hinwehen. Auch hat bereits der ehrwürdige langverkannte Bater der Geschichte, Herodot, im ächten
Sinn einer großen Naturansicht, alle Wüsten in
Nordafrika, in Demen, Kerman und Mekran (der Gedrosia der Griechen), ja bis Multan in VorderIndien hin, als ein einziges zusammenhungendes
Sandmeer 21 geschildert.

Ju der Wirkung heißer Landwinde gesellt sich in Afrika, so weit wir es kennen, noch der Mangel am großen Flüssen, an ihasserdampstushauchenden, kälteerregenden Wäldern und hohen Gebirgen. Mittewigem Eise bedeckt ist bloß der westliche Theil des Atlas 22, dessen schmales Vergjoch, seitwärts gesehen, den alten Küstenfahrern wie eine einzelnstehende lustige Himmelsstüße erschien. Destlich läust das Gebirge dis gegen Dakul hin, wo, jest in Schutt versunken, das meergedietende Carthago lag. Als langgedehnte Küstenkette, als gätulische Vormauer, v. Humbors, Answere der Natur. 1.

Idt

司本.

noch eine Consetur

1

10

17173

13

925/8 halt ko bie tühlen Nordwindes und mit ihnen bie aus bem Mittelmeere auffteigenben Dampfe gurud.

lie IS Neber bff unteren Schneegrenze erhaben bachte man fich einst das Mondgebirge, Detebel als that Fhomr Il par 23, von welchem man fabelte, baß es einen Bergparallel zwischen bem afrifanischen Quito, ber hohen Gbene von Sabesch und ben Quellen bes Senegal bilbe. Selbst bie Corbillere von Lupata, bie fich an ber öftlichen Rufte von Mozambique und Monomotapa, wie die Andesfette an der west= lichen Rufte von Peru, hinzieht, ift in bem golbreichen Machinga und Mocanga mit ewigen Gife Aber biefe mafferreichen Gebirge liegen weit entfernt von ber ungeheuren Bufte, welche fich von bem füblichen Abfall bes Atlas bis an ben öftlich fließenben Niger erftredt.

> Bielleicht wären alle biefe aufgezählten Urfachen ber Durre und Warme nicht hinlanglich, fo beträchtliche Theile ber afrikanischen Gbenen in ein furchtbares Sandmeer zu verwandeln, hatte nicht irgend eine Naturrevolution, 3. B. ber einbrechende Drean, einft biefe flache Gegend ihrer Pflanzen= bede und ber nährenden Dammerde beraubt. Wann

biefe Ericheinung fich gutrug, welche Kraft ben Ginbruch bestimmte, ift tief in bas Dunfel ber Borgeit gehüllt. Bielleicht war fie Folge bes großen Birbels 24, ber bie warmeren mericanischen Bewäffer über bie Bant von Reufundland an ben alten Continent treibt, und burch welche westindische Cocosnuffe und andere Tropenfruchte nach Irland und Norwegen gelangen. Wenigstens ift ein Urm biefes Meeresftroms noch gegenwärtig, von ben Ugoren an, gegen Guboften gerichtet/ und ichlagt, bem Schiffer Unbeil bringent, an bas weftliche Dunen-Huch zeigen alle Meerestüften ufer von Afrifa. (ich erinnere an bie peruanischen zwischen Amotape und Coquimbo), wie Jahrhunderte, ja vielleicht Sahrtaufende, vergeben, bevor in heißen regenlofen Erbstrichen, wo weber Lecibeen noch andere Flechten 25 feimen, ber bewegliche Cand ben Rrauter Burgeln einen ficheren Standort ju gewähren vermag.

Diese Betrachtungen genügen, um zu erklären, warum, trot ber außern Aehnlichkeit ber Länders form, Afrika und Südamerika doch die abweichendsten flimatischen Berhältnisse, ben verschiedensten Begetations Charafter barbieten. Ift aber auch

weith

In

15

12

bie südamerikanische Steppe mit einer bunnen Rinde fruchtbarer Erbe bebeckt, wird sie auch periodisch burch Regengusse getränkt und bann mit üppig aufschießendem Grase geschmückt; so hat sie boch die angrenzenden Bölkerstämme nicht reizen können die schönen Bergthäler von Caracas, bas Meeresuser und die Flußwelt des Drinoco zu verlassen, um sich in dieser baums und quellenleeren Einöde zu verlieren. Daher ward die Steppe, bei der Ankunst europäischer und afrikanischer Ansiedler, fast menschenleer gesunden.

Allerdings sind die Llanos zur Viehzucht geseignet; aber die Pflege milchgebender Thiere 26 war den ursprünglichen Einwohnern des keuen Continents fast unbekannt. Kaum wußte einer der amerikanischen Bölkerstämme die Vortheile zu benutzen, welche die Natur auch in dieser Hinsicht ihnen dargeboten hatte. Die amerikanische Menschenrace (eine und dieselbe von 65° nörblicher bis 55° füdlicher Breite, die Eskimos etwa abgerechnet) ging vom Jagdleben nicht durch die Stuse des Hirtenlebens zum Ackerdau über. Zwei Arten einheimischer Kinder weiden in den Grassluren von Weste Canada, in Quivira, wie um die colossalen Trümmer der

Azteken Burg, welche (ein amerikanisches Palmyra) sich verlassen in der Einöde am Gila Flusse erhebt. Ein langhörniges Mouston, ähnlich dem sogenannten Stammvater des Schases, schwärmt auf den dürren und nackten Kalkselsen von Calisornien umsher. Der südlichen Halbinsel sind die Vicuñas, Huanacos, Alpacas und Lamas eigenthümlich. Aber von diesen nußbaren Thieren haben nur die ersten zwei Jahrtausende lang ihre natürliche Freiheit beswahrt. Senuß von Milch und Käse ist, wie der Bests und die Cultur mehlreicher Grasarten 27, ein charakteristisches Unterscheidungszeichen der Natiosnen des alten Welttheils.

Sind daher von diesen einige Stämme durch das nördliche Assen auf die Westfüste von Amerika übergegangen, und haben sie, kälteliebend 28, den hohen Andesrücken gegen Süden versolgt; so muß diese Wanderung auf Wegen geschehen sein, auf welchen weder Heerden noch Cerealien den neuen Ankömmling begleiten konnten. Sollte vielleicht, als das lang erschütterte Neich der Hingnu zersiel, das Fortwälzen dieses mächtigen Stammes auch im Nordosten von China und Korea Bölkerzüge veran

10

laßt haben, bei benen gebildete Affaten in ben feuen Continent übergingen? Waren biefe Unfommlinge

Bewohner von Steppen gewesen, in benen Acebau nicht betrieben wird; so würde diese gewagte, burch Sprachvergleichung bisher wenig begünstigte Hypothese wenigstens den auffallenden Mangel der eigentlichen Cerealien in Amerika erklären. Bielleicht landete an den Küsten von Neu-Calisornien, durch Stürme verschlagen, eine von jenen astatischen Priestersolonien, welche mystische Träumereien zu fernen Seefahrten veranlaßten und von denen die Bevölkerungsgeschichte von Japan 29 zur Zeit der

Inf 1.

Blieb bemnach bas Hirtenleben, biese wohlthätige Mittelstuse, welche nomabische Jägerhorben an
ben grasreichen Boben sesselt und gleichsam zum Ackerbau vorbereitet, ben Urvölkern Amerika's unbekannt; so liegt in bieser Unbekanntschaft selbst
ber Grund von der Menschenleere der südamerikanischen Steppen. Um so freier haben sich in ihr
die Naturkräste in mannigsaltigen Thiergestalten
entwickelt: frei, und nur durch sich selbst beschränkt,
wie das Pflanzenleben in den Wäldern am Dri-

Thindi-huang ti ein benfwürdiges Beifpiel liefert?

noco, wo der Hymenäe und dem riesenstämmigen Lorbeer nie die verheerende Hand des Menschen, sondern nur der üppige Andrang schlingender Gewächse drohet. Agutis, kleine buntgestedte Hirsche, gepanzerte Armadille, welche rattenartig den Hasen in seiner unterirdischen Höhle aufschrecken; Heerden von trägen Chiguiren, schön gestreiste Viverren, welche die Luft verpesten; der große ungemähnte Löwe; buntgestedte Jaguars (meist Tiger genannt), die den jungen selbsterlegten Stier auf einen Hügel zu schleppen vermögen: — diese und viele andere Thiergestalten von durchirren die baumlose Ebene.

Fast nur ihnen bewohnbar, hätte sie keine ber nomadischen Bölkerhorden, die ohnedies (nach astastischen, seischen, fesseln können, stände nicht hier und da die Fächerpalme, Mauritia, zerstreut umher. Weit bestühmt sind die Borzüge dieses wohlthätigen Lebense baumes. Er allein ernährt am Ausslusse des Orinoco/nördlich von der Sierra de Imataca/die undezwungene Nation der Guaraunen. Alls sie zahlreicher und zusammengedrängt waren, erhoben sie nicht bloß ihre Hütten auf abgehauenen Bale

18

And Circumson

menpfoften, die ein horizontales Tafelwert als Tußboben tregen; fie fpannten auch (fo geht bie Sage) Sangematten, aus ben Blattstielen ber Mauritia gewebt, funftlich von Stamm ju Stamm, um in ber Regenzeit, wenn bas Delta überschwemmt ift, nach Urt ber Uffen auf ben Baumen gu leben. Diese schwebenden Sutten werden theilmeife mit Letten bebedt. Auf ber feuchten Unterlage fcurten bie Weiber zu häuslichem Bedurfniß Feuer an. Wer bei Racht auf bem Fluffe vorüber fuhr, fab bie Flammen reihenweise auflobern, boch in ber Luft, von bem Boben getrennt. Die Guaraunen verbanken noch jest bie Erhaltung ihrer physischen und vielleicht selbst ihrer moralischen Unabhängigkeit bem lockeren, halbfluffigen Moorboben, über ben fie leichtfußig fortlaufen, und ihrem Aufenthalt auf ben Baumen : einer hohen Freiftatt, zu ber religiofe Begeifterung wohl nie einen amerikanischen Styliten 32 leiten wird. 1986 ablid 39

Aber nicht bloß sichere Wohnung, auch mannigfaltige Speise gewährt die Mauritia. Ehe auf ber männlichen Palme die zarte Blüthenscheibe ausbricht, und nur in dieser Periode der PflanzenMetamorphose, enthält das Mark des Stammes/
ein sagvartiges Mehl, welches, wie das Mehl der
Jatropha Burzel, in dünnen brodtstriffen Scheiben
gedörrt wird. Der gegohrne Sast des Baums ist
der süße, berauschende Palmwein der Guaraunen.
Die engschuppigen Früchte, welche röthlichen Tannenzapsen gleichen, geben, wie Pisang und sast
alle Früchte der Tropenwelt, eine verschiedenartige
Nahrung: je nachdem man sie nach völliger Entwicklung ihres Zuckerstoffes, oder früher, im mehlreichen Zustande, genießt. So sinden wir auf der
untersten Stuse menschlicher Geistesbildung (gleich
dem Insect, das auf einzelne Blüthentheile beschränkt
ist) die Eristenz eines ganzen Bölkerstammes an
sast einen einzigen Baum gesesselt.

Seit der Entdeckung des pleuen Continents sind die Ebenen (Lanos) dem Menschen bewohndar geworden. Um den Verkehr zwischen der Küste und der Guyana (dem Orinoco-Lande) zu erleichtern, sind hier und da Städte 33 an den Steppenstüssen erbaut. Ueberall hat Viehzucht in dem unermeß-lichen Raume begonnen. Tagereisen von einander entsernt liegen einzelne, mit Rindssellen gedeckte,

félinlich

10

aus Schilf und Riemen gestochtene Hütten. Zahllose Schaaren verwilderter Stiere, Pferde und Maulesel (man schätzte sie zur friedlichen Zeit meisner Reise noch auf anderthalb Millionen Köpfe) schwärmen in der Steppe umher. Die ungeheure Bermehrung dieser Thiere der alten Welt ist um so bewundernswürdiger, je mannigfaltiger die Gestahren sind, mit denen sie in diesen Erdstrichen zu kämpfen haben.

Wenn unter dem senkrechten Strahl der nies bewölften Sonne die verkohlte Grasdecke in Staub zerfallen ist, klafft der erhärtete Boden auf, als wäre er von mächtigen Erbstößen erschüttert. Besrühren ihn dann entgegengesette Luftströme, deren Streit sich in kreisender Bewegung ausgleicht, so gewährt die Ebene einen seltsamen Andlick. Als trichtersörmige Wolken 34, die mit ihren Spizen an der Erde hingleiten, steigt der Sand dampfartig durch die luftdünne, elektrisch geladene Mitte des Wirbels empor: gleich den rauschenden Wasserhosen, die der erfahrne Schisser fürchtet. Ein trübes, steohsundschies Halblicht wirst die nun scheindar niedrigere Himmelsdecke auf die verödete Flux. Der

9 fast Stockforbiger

Horizont tritt plößlich näher. Er verengt die Steppe, wie das Gemuth des Wanderers. Die heiße, staubige Erde, welche im nebelartig verschleierten Dunstfreise schwebt, vermehrt die erstickende Luftwärme. 35 Statt Kühlung führt der Ostwind neue Gluth herbei, wenn er über den langerhisten Boden hinweht.

Auch verschwinden allmälig die Lachen, welche bie gelbgebleichte Fächerpalme vor ber Berbunftung schütte. Wie im eifigen Norden bie Thiere burch Ralte erstarren: fo schlummert hier, unbeweglich, bas Crocobil und die Boa-Schlange, tief vergraben in trockenem Letten. Ueberall verfündigt Durre ben Tob; und boch überall verfolgt ben Dürftenben, im Spiele bes gebogenen Lichtstrahls, bas Trugbilb 36 bes wellenschlagenben Wafferspiegels. Ein fcmaler Luftstreifen trennt bas ferne Balmengebufch vom Boden. Es schwebt burch Riemung geho= ben bei ber Berührung ungleich erwarmter und alfo ungleich bichter Luftschichten. In finftere Staubwolfen gehüllt, von Sunger und brennendem Durfte geängstigt, schweifen Pferbe und Rinder umber: biefe bumpfaufbrullend / jene mit langgestrecktem Salfe gegen ben Wind anschnaubend, um burch

Ihlich 13

11

13/3

bie Feuchtigkeit bes Luftstroms bie Nähe einer nicht gang verbampften Lache zu errathen.

Bedächtiger und verschlagener, sucht das Maulthier auf andere Weise seinen Durst zu lindern.
Eine kugelförmige und dabei vielrippige Pflanze,
ber Melonen-Cactus?, verschließt unter seiner stachligen Hülle ein wasserreiches Mark. Mit dem Borbersuße schlägt das Maulthier die Stacheln seitwärts,
und wagt es dann erst die Lippen behutsam zu nähern und den fühlen Distelsaft zu trinken. Aber
das Schöpfen aus dieser lebendigen vegetabilischen
Duelle ist nicht immer gefahrlos; oft sieht man
Thiere, welche von Cactus kacheln am Huse gelähmt sind.

|=c)

Folgt auf die brennende Hipe des Tages die Kühlung der hier immer gleich langen Nacht, so können Rinder und Pferde selbst dann nicht sich der Ruhe erfreuen. Ungeheure Fledermäuse saugen ihnen, während des Schlases, vampprartig das Blut aus; oder hängen sich an dem Rücken sest, wo sie eiternde Bunden erregen, in welche Mossquitos, Hippoboscen und eine Schaar stechender Insecten sich ansiedeln. So führen die Thiere ein

schmerzenvolles Leben, wenn vor ber Gluth ber Sonne bas Waffer auf bem Erbboben verschwindet.

Tritt endlich nach langer Dürre die wohlthätige Regenzeit ein, so verändert 38 sich plötlich die Scene in der Steppe. Das tiese Blau des dis dahin nie bewölften Himmels wird lichter. Kaum erkennt man dei Nacht den schwarzen Naum im Sternbild des süblichen Kreuzes. Der sanste phosphorartige Schimmer der Magellanischen Wolken verlischt. Selbst die scheitelrechten Gestirne des Ablers und des Schlangenträgers leuchten mit zitterndem, minder planetarischem Lichte. Wie ein entlegenes Gebirge erscheint einzelnes Gewölf im Süden, senkrecht ausstellend am Horizonte. Nebelartig breiten allmäßig die vermehrten Dünste sich über den Zenith aus. Den belebenden Regen verkündigt der serne Donner.

Kaum ist die Oberstäche der Erde benett so überzieht sich die duftende Steppe mit Kyllingien, mit vielrispigem Paspalum und mannigsaltigen Gräsern. Bom Lichte gereizt, entfalten frautartige Mimosen ihre gesenkt schlummernden Blätter, und begrüßen die aufgehende Sonne, wie der Früh-

Mich

,

gefang ber Bogel und bie fich öffnenden Bluthen ber Bafferpflangen. Pferbe und Rinber weiben nun in frohem Genuffe bes Lebens. Das hoch aufschießenbe Gras birgt ben schöngefledten Jaguar. 3m fichers Berfted auflauernd und bie Beite bes /= einigen Sprunges vorsichtig meffend, erhascht er bie porübergiehenden Thiere, fagenartig wie ber aftatifcbe Tiger.

Bisweilen fieht man (fo erzählen bie Gingebo= renen) an ben Ufern ber Gumpfe ben befeuchteten 1.39 Letten sich langfam und schollenweise erheben (39.) Mit heftigem Betofe, wie beim Musbruche fleiner Schlammvulfane, wird bie aufgewühlte Erbe hoch in bie Luft geschleubert. Wer bes Unblide funbig ift, flieht bie Erscheinung; benn eine riesenhafte Wafferschlange ober ein gepanzertes Erocobil fteigen aus ber Gruft hervor, burch ben erften Regenguß aus bem Scheintobe erwectet.

Schwellen nun allmäfig die Fluffe, welche die Ebene füblich begrenzens ber Arauca, ber Apure und ber Payara; fo swingt bie Natur biefelben Thiere, welche in ber erften Jahreshälfte auf bem wafferleeren, ftaubigen Boben vor Durft verschmachs

teten, als Amphibien ju leben. Gin Theil ber Steppe erscheint nun wie ein unermegliches Binnenwaffer 49. Die Mutterpferbe ziehen fich mit ben Fullen auf bie höheren Bante gurud, welche infelformig über bem Seefpiegel hervorragen. Mit jebem Tage verengt fich ber trodene Raum. Aus Mangel an Beibe fcwimmen bie aufammengebranaten Thiere stundenlang umber, und nabren sich färglich von ber blübenden Grasrifve, die fich über bem braungefärbten gahrenden Waffer erhebt. Biele Füllen ertrinfen/ viele werben von ben Grocobilen erhascht, mit bem zacigen Schwanze zerschmettert) und verschlungen. Nicht felten bemerft man Pferbe und Rinder, welche, bem Rachen biefer blutgierigen, riesenhaften Gibechsen entschlüpft, bie Spur bes spigigen Zahnes am Schenfel tragen.

Ein solcher Anblick erinnert unwillführlich ben ernsten Beobachter an die Biegsamkeit, mit welcher die alles aneignende Natur gewisse Thiere und Pstanzen begabt hat. Wie die mehlreichen Früchte der Ceres, so sind Stier und Noß dem Menschen über den ganzen Erdfreis gesolgt: vom Ganges dis an den Plata=Strom, von der afrikanischen Mees

1.40

15/3

restufte bis zur Gebirgsebene bes Antisana Fwelche höher als ber Regelberg von Teneriffa liegt / Sier fcutt bie norbische Birte, bort bie Dattelpalme ben ermubeten Stier vor bem Strahl ber Mittagsfonne. Diefelbe Thiergattung, welche im öftlichen Guropa mit Baren und Bolfen fampft, wird unter einem anderen Simmeleftriche von ben Angriffen ber Tiger und bes Crocodils bedroht!

Aber nicht die Erocodile und ber Jaguar allein ftellen ben fubameritanischen Pferben nach; auch unter ben Fischen haben fie einen gefährlichen Feinb. Die Sumpfwaffer von Bera und Raftro 42 find mit gabllofen electrischen Malen gefüllt, beren fchleimiger, gelbgeflecter Korper aus jedem Theile bie erfcutternbe Rraft nach Willführ aussendet. Diefe Gymnoten haben 5 bis 6 Fuß Lange. Sie find machtig genug bie größten Thiere ju tobten, wenn fie ihre nervenreichen Organe auf einmal in gunftiger Richtung entladen. Die Steppenftrage von Uritucu mußte einft verandert werden, weil fich bie Symnoten in folder Menge in einem Flußchen angehäuft hatten, daß jährlich vor Betäubung viele Pferbe in ber Fuhrt ertranten. Auch fliehen alle

andern Fische die Nähe bieser furchtbaren Aale. Enz Selbst den Angelnden am hohen Ufer schrecken sie, wenn die feuchte Schnur ihm die Erschütterung aus der Ferne zuleitet. So bricht hier electrisches Feuer aus dem Schoose der Gewässer aus.

Ein malerisches Schauspiel gewährt ber Fang ber Gymnoten. Man jagt Maulthiere und Pferbe in einen Sumpf, welchen die Indianer eng umzingeln, bis der ungewohnte Lärmen die muthigen Fische zum Angriff reizt. Schlangenartig sieht man sie auf dem Wasser schwimmen und sich, verschlagen, unter den Bauch der Pferde drängen. Bon diesen erliegen viele der Stärfe unsüchtbarer Schläge. Mit gesträubter Mähne, schnaubend, wilde Angst im sunkelnden Auge, slichen andere das tobende Ungewitter. Aber die Indianer, mit langen Bambusstäden bewassnet, treiben sie in die Mitte der Lache zurück.

Allmäßig läßt die Wuth des ungleichen Kampses / Nich nach. Wie entladene Wolfen zerstreuen sich die er müdeten Fische. Sie bedürsen einer langen Ruhe und einer reichlichen Nahrung, um zu sammeln, was sie an galvanischer Kraft verschwendet haben.

LA

nod and Corneles

Inuon

Schwächer und schwächer erschüttern nun allmäßig ihre Schläge. Bom Geräusch ber stampfenden Pferbe erschreckt, nahen sie sich furchtsam dem User, wo sie durch Harpune verwundet und mit durrem, nicht leitendem Holze auf die Steppe gezogen werden.

Dies ist der wunderbare Kampf der Pferde und Fische. Was unsichtbar die lebendige Wasse dieser Basserbewohner ist; was, durch die Berührung seuchter und ungleichartiger Theile 43 erweckt, in allen Organen der Thiere und Pstanzen umtreibt; was die weite Himmelsbecke donnernd entstammt, was Eisen an Eisen bindet und den stillen wiederstehrenden Gang der leitenden Nadel lenkt: alles, wie die Farbe des getheilten Lichtstrahls, sließt aus Einer Quelle; alles schmilzt in eine ewige, allversbreitete Kraft zusammen.

Ich könnte hier ben gewagten Versuch eines Naturgemäldes der Steppe schließen. Aber wie auf dem Ocean die Phantasie sich gern mit den Bilbern ferner Küsten beschäftigt; so werfen auch wir, ehe die große Ebene uns entschwindet, vorher einen slüchtigen Blick auf die Erdstriche, welche die Steppe begrenzen.

Afrika's nörbliche Wüste scheibet die beiben Menschenarten, welche ursprünglich demselben Weltstheil angehören und beren unausgeglichener Zwist so alt als die Mythe von Osiris und Typhon 44 scheint. Nörblich vom Atlas wohnen schlichts und langhaarige Völferstämme von gelber Farbe und kaukasischer Gesichtsbildung. Dagegen seben südlich vom Senegal, gegen Suban hin, Negerhorden, die auf mannigfaltigen Stufen der Civilisation gefunden werden. In Mittel-Asien ist, durch die mongolische Steppe, sidirische Varbarei von der uralten Menschenbildung in der Halbinsel von Hindostan getrennt.

Auch die südamerikanischen Ebenen begrenzen das Gebiet europäischer Halbcultur. 45 Nördlich, zwischen der Gebirgskette von Benezuela und dem antillischen Meere, liegen gewerbsame Städte, reinliche Dörfer und sorgsam bedaute Fluren an einander gedrängt. Selbst Kunstsinn, wissenschaftsliche Bildung und die edle Liebe zu Bürgerfreiheit sind längst darinnen erwacht.

Gegen Guben umgiebt bie Steppe eine ichaubervolle Wilbnif. Taufenbjahrige Balber, ein /auf

英

undurchbringliches Dickicht erfüllen den feuchten Erdsftrich zwischen bem Orinoco und dem Amazonensstrome. Mächtige, bleifarbige 16 Granitmassen versengen das Bett der schäumenden Flüsse. Berge und Wälder hallen wieder von dem Donner der stürzenden Wasser, von dem Gebrüll des tigerartigen Jaguar, von dem dumpfen, regenverfündenden 47 Geheul der bärtigen Affen.

15 pledagt ZIFI

1 /rth

Bo ber seichte Strom eine Sandbank übrig läßt, da liegen mit offenem Nachen, unbeweglich wie Felferstücke hingestreckt, oft mit Bögeln 48 the the hie ungeschlachten Körper der Erocodile. Den Schwanz um einen Baumast befestigt, zusammenges rollt, lauert am User, ihrer Beute gewiß, die schachbretts fleckige Boas Schlange. Schnell entrollt und vorgestreckt ergreift sie in der Fuser den jungen Stier oder das schwächere Wildpret, und zwängt den Raub, in Geiser gehüllt, mühsam durch den schwellenden 49 Hals.

In dieser großen und wilden Ratur leben mannigfaltige Geschlechter ber Menschen. Durch wunberbare Verschiedenheit ber Sprachen gesondert, sind einige nomabisch, bem Ackerbau fremb, Ameisen, Summi und Erde genießend 50, ein Auswurf der Menschheit (wie die Otomaken und Jaruren); andere angesiedelt, von selbsterzielten Früchten gesnährt, verständig und sankterer Sitten (wie die Maquiritarer und Macos). Große Räume zwischen dem Cassiquiare und dem Atabapo sind nur vom Tapir und von geselligen Affen, nicht von Menschen, bewohnt. In Felsen gegrabene Bilder 51 beweisen, daß auch diese Einöde einst der Sith höherer Cultur war. Sie zeugen für die wechsselnden Schicksale der Bölker wie es auch die uns selech entwickelten biegsamen Sprachen thun, welche zu den ältesten und unvergänglichsten historischen Denkmälern der Menscheit gehören.

Wenn aber in der Steppe Tiger und Erocodile mit Pferden und Nindern fämpfen; so sehen
wir an ihrem waldigen User, in den Wildnissen
der Guyana, ewig den Menschen gegen den Mens
schen gerüstet. Mit unnatürlicher Begier trinken
hier einzelne Völkerstämme das ausgesogene Blut
ihrer Feinde; andere würgen, scheindar wassenlos/
und doch zum Morde vorbereitet 52, mit vergistetem
Daum=Nagel. Die schwächeren Horden, wenn sie

18

bas fandige Ufer betreten, vertilgen forgsam mit ben Handen die Spur ihrer schüchternen Tritte.

So bereitet ber Mensch auf ber untersten Stuse thierischer Roheit, so im Scheinglanze seiner höheren Bilbung sich stets ein mühevolles Leben. So versfolgt den Wanderer über den weiten Erdfreis, über Meer und Land, wie den Geschichtsforscher durch alle Jahrhunderte, das einförmige, trostlose Bild des entzweiten Geschlechts.

Darum versenkt, wer im ungeschlichteten Zwist der Bölker nach geistiger Ruhe strebt, gern den Blick in das stille Leben der Pstanzen und in der heiligen Naturfrast inneres Wirken; oder, hingegeben dem angestammten Triebe, der seit Jahrtausenden der Menschen Brust durchglüht, blickt er ahndungs-voll auswärts zu den hohen Gestirnen, welche in ungestörtem Einklang die alte, ewige Bahn vollenden.

Hieran schließen sich, mit seite 39 beginnend, die virumerkungen zu dieser ersten vichandlung, d. 1-195 in der vorläufigen Paginatur. Seite 1 der vorläufigen Paginatur wird 39 der ordent lithen; die vorläufige d. 195 wird definitiv 233.





39

Offs Edigra and Changonseffrom Sid its Edits gollled tables. Wher can birke gargraphiliken Edigicitation adher unieridate side will, registers die gress Jare you la GrugeDineitha (1975), out hir jast alle unieren Harten von Schauerila aufstaden sind unit ber Jare

## Grauterungen und Jufate.

1 (S. ).) Del See Lacarigua.

Benn man burch bas Innere von Gubamerifa, von ber Jufte boit Cargens ober Beneguela bis gegen bie brafilianifche Grenze, bom 10ten Grabe norblicher Breite bis zum Aequator pordringt: fo burchftreicht man zuerft eine hohe Gebirgetette (bie Ruftentette von Caracas), bie bon Beften gegen Dften gerichtet ift; bann bie großen baumleeren Steppen ober Ebenen (los Llanos), melde fich vont Bufe ber Ruftenkeite bis an bas linte Ufer bes Drinoco ausbehnen; endlich bie Bergreihe, welche bie Cataracten bon Atures und Mabpure veranlagt. Broifigen ben Quellen bes Rio Branco und Rio E8= quibo läuft nämlich biefe Bergreibe, welche ich Sterra Parime nonne, bon ben Cataracten bftlich gegen bie hollandische und frangofische Gubana fort. Sie ift ber Gig ber wundecharen Mitthen bes Dorabo und ein, in viele focher roftformig getheiltes Maffengebirge. Un fie grengt fubwarts bie malbreiche Chene, in welcher ber

17

noch une Corrector

Rio Negro und Amazonenstrom sich ihr Bette gebilbet haben. Wer von biesen geographischen Verhältnissen näher unterrichtet sein will, vergleiche die große karte von la Cruz-Olmedilla (1775), auß der fast alle neueren Contacten von Südamerika entstanden sind mit der Karte von Columbia, welche, nach meinen eigenen astronomisschen Ortsbestimmungen entworsen, ich im Jahr 1825 herausgegeben.

Die Ruftenkette von Benezuela ift, geographisch betrachtet, ein Theil ber peruanischen Unbestette felbft. Diefe theilt fich in bem großen Gebirgefnoten ber Magbalenen=Duellen (Breite 1° 55' bis 2° 20') füblich von Bopahan in brei Retten, beren öftlichfte in bie Schneeberge von Meriba ausläuft. Diefe Schneeberge fenten fich gegen ben Paramo be las Rofas in bas hügelige Land von Quibor und Tocubo, welches bie Ruftenkette von Benezuela mit ben Corbilleren von Cundinamarca verbindet. Die Ruftenkette läuft mauerartig ununterbrochen von Portocabello bis gum Borge= birge Paria bin. Ihre mittlere Gobe ift faum 750 Toifen. Doch erheben fich einzelne Sipfel, wie bie mit Befarien (ben rothblühenben ameritanischen Allpenrofen) geschmudte Silla be Caracas (auch Cerro be Abila genannt) bis 1350 Toifen über ber Meeresfpiegel. Das Ufer ber Terra firma trägt Spuren ber Bermuftung. Ueberall erfennt man bie Wirfung ber großen Strömung, welche

12

von Dften gegen Weften gerichtet ift und welche, nach Berftudelung ber car bifchen Infeln, ben antillischen Meerbufen ausgefurcht hat. Die Erbzungen von Araba und Chuparipari, befonbers bie Rufte von Cumana und Deu-Barcelona, bietet bem Geologen einen merfmurbigen Unblid bar. Die Klippen-Infeln Boracha, Caracas unb Chimanas ragen thurmabnlich aus bem Meere hervor, und bezeugen ben furchtbaren Unbrang ber einbrechenben Bluthen gegen bie gertrummerte Gebirgstette. Bielleicht mar bas antillijche Meer, wie bas mittelländische, einft ein Binnenmaffer, bas ploplich mit bem Decan in Berbindung trat. Die Infeln Cuba, Saiti und Jamaica enthalten noch bie Refte bes boben Glimmerichiefer-Gebirges, welches biefen Gee norblich begrengte. ift auffallend, bag gerade ba, wo bieje brei Infeln fich einander am meiften nabern, auch bie bochften Gipfel emporfteigen. Man möchte vermuthen, ber Sauptgebirg8ftod biefer antillifden Rette habe gwifden Cap Tiburon und Morant Point gelegen. Die Rupferberge [Montauas de Cobre) bei Cantiago be Cuba find noch ungemeffen, aber mahrscheinlich hoher ale bie blauen Berge von Jamaica (1138 Toifen), welche etwas bie Sohe bes Gottharbs = Paffes übertreffen. Deine Ber= muthungen über bie Thalform bes atlantifchen Oceans und über ben alten Busammenhang ber Continente habe ich icon in einem in Cumana gefchriebenen Aufjage:

Fragment d'un Tableau géologique de l'Amérique méridionale, genauer entwickelt (Journal de Physique Messidor an IX). Merkwürdig ist es, daß Christoph Columbus selbst in einem seiner officiellen Berichte auf den Zusammenhang zwischen der Richetung des Aequinoctials Stromes und der Küstengestaltung Ser Großen Antillen aufmerksam macht (Examen critique de la Géographie T. III. p. 104—108)

Der nördliche und cultivirtere Theil ber Proving Caracas ift ein Gebirgeland. Die Uferfette ift, wie bie ber Echweiger Alpen, in mehrere Joche ober Bergreihen getheilt, welche Langenthaler einschließen. Unter biefen ift am berühmteften bas anmuthige Thal von Aragua/ welches eine große Menge Indigo, Buder, Baumwolle und, mas am auffallenbften ift, felbft europäischen Bei= gen hervorbringt. Den füblichen Rand biefes Thals begrenzt ber fcone Gee von Balencia, beffen alt = inbi= fcher Rame Tacarigua ift. Der Contraft feiner gegen= überftehenden Ufer giebt ihm eine auffallende Aehnlich= feit mit bem Genfer Gee. 3war haben bie oben Ge= birge bon Guigue und Guiripa einen minder ernften und großartigen Charafter als bie favovifchen Alpen; bagegen übertreffen aber auch bie mit Bifang-Gebufchen, Mimofen und Triplaris bich bewachfenen Ufer bes Tacarigua alle Beingarten bes Baabtlanbes an malerifcher Schönheit. Der Gee hat eine Lange von etwa 10 Gee=

de l'higt.

5

meilen (beren 20 auf einen Grab bes Mequators geben); er ift voll fleiner Infeln, welche, ba bie Berbampfung bes Bafferbebaltere ftarter als ber Buffuß ift, an Grofe gunehmen. Geit einigen Sahren find fogar Canbbante als mahre Infeln hervorgetreten. Man giebt ihnen ben bebeutsamen Namen ber neu erschienenen, Las Uparecibas. Auf ber Infel Gura wird bie mertwurdige Art Solanum gebaut, beren Früchte efbar find und bie Bibenow im Hortus Berolinensis (1816/ Tab. XXVIII) befdrieben hat. Die Sobe bes Gees Tgcarigua über bem Meere ift ungefahr 240 Toifen, alfo faft 1300 Fuß (genau nach meinen Meffungen 230 Toifen) geringer als bie mittlere Sobe bes Thals von Caracas. Der Gee nahrt eigene Fifcharten (S. meine Observations de Zoologie et d'Anatomie comparée T. II. p. 179-181), und gehört zu ben ichonften und freundlichften Raturfcenen, bie ich auf bem gangen Erbboben fenne. Beim Baben murben wir, Bonpland und ich, oft burch ben Unblid ber Bava gefdredt: einer unbeschriebenen, etwa 3 bis 4 Fuß langen crocobil= artigen Gidechfe (Dragonne?) von icheuglichem Anfeben, aber bem Menichen unschablich. In bem Gee von Ba= Iencia fanben wir eine Tupha (Robrfolben), bie mit ber europäischen Typha angustifolia gang ibentisch ift: ein fonderbares, für bie Pflangen-Beographie wichtiges Vactum!

· /1/2

J# 18

\* Nyarran

1/2

7 Seorg

Imchreren die die

1:

/ñ

Um ben Gee, in ben Thalern von Aragua, werben beibe Barietaten bes Buderrohrs, bas gemeine, Cafa criolla, und bas neu eingeführte ber Gubfee, Cafa de Letteres hat ein weit lichteres, Otaheiti, cultivirt. angenehmeres Grun, fo bag man icon in großer Entfernung ein Felb tabitifchen Buderichilfes von bem gemeinen unterscheibet. Goot und Forfter haben bas Buderrohr von Diabeiti zuerft befchrieben, aber, wie man aus Forfter's trefflicher Abhandlung bon ben egbaren Bflangen ber Gubfee Infeln erfieht, ben Werth biefes toftbaren Products wenig gefannt. Bougainville brachte es nach 3fle be France, bon mo aus es nach Capenne, und feit 1792 nach Martinique, Santo Domingo ober Saiti, und nach ben adigen fleinen Antil-Ien fam. Der fühne, aber ungludliche Capit in Bligh verpflanzte es mit bem Brodtfruchtbaum nach Jamalca. Bon Trinibab, einer bem Continente naben Infel, ging bas Buderrohr ber Gubfee nach ber nahegelegenen Rufte bon Caracas über. Es ift für biefe Gegenben wichtiger als ber Brobtfruchtbaum geworben | ber ein fo mohl= thatiges, an Mahrungestoff reiches Gemache, als ber Bifang ift, wohl nie verbrangen wird. Das Buderrohr von Otaheiti ift bagu viel faftreicher als bas gewohn= liche, bem man einen oft-affatifchen Urfprung guschreibt. Es giebt auf gleichem Flachenraume ein Drittheil Buder mehr als bie Cana criolla, beren Rohr bunner unb 7

enger gegliebert ift. Da überbies bie weftinbifden Infeln großen Mangel an Brennmaterial zu leiben anfan= gen (auf ber Infel Cuba werben bie Buderpfannen mit Drangenholz geheigt), fo ift bas neue Buderrohr um fo wichtiger, als es ein bideres, holgreicheres Robr (bagaso) liefert. Mare nicht bie Ginführung biefes neuen Brobucts faft gleichzeitig mit bem Unfang bes blutigen Regerfrieges in St. Domingo gewesen, fo wurden bie Buderpreise in Guropa bamale med forber geftiegen fein, als fie abnoties bie Störung bes Lanb= baues und bes Sanbels hatte fteigen laffen. Gine wichtige Frage ift, ob bas Buderrohr von Dtabeiti, feinem baterlandischen Boben entriffen, allmählich ausarten und in gemeines Buderrohr übergeben wirb. Die bisherigen Erfahrungen haben gegen bie Ausartung entichieben. Auf ber Infel Cuba bringt eine Caballeria, b. i. ein Blachenraum von 34/969 Quabrat-Toifen, 870 Centner Buder hervor, wenn bie Caballeria mit Suderrohr bepflangt ift. Conberbar genug, bag biefes wichtige Erzeugniß ber Gubfee = Infeln gerabe in bemfenigen Theil ber fpanifchen Colonien gebaut wirb, welcher bon ber Gubiee am entfernteften ift/ Man fchifft bon ben peruanischen Ruften in 25 Tagen nach Dtabeitt, unb boch fannte man gur Beit meiner Reife in Beru und Chili noch nicht otaheitisches Buderrohr. Die Ginwohner ber Ofterinsel, welche großen Mangel an fußem

Twinder hoch bie verderb=

gotaheitischen

Tolar John

Wasser leiben, trinken Zuckerrohr=Saft und (was physsologisch sehr merkwürdig ist) auch Seewasser. Auf den Societäts=, Freundschafts= und Sandwich=Inseln wird das hellgrüne und dickrohrige Zuckerschilf überall eultwirt.

Außer ber Carla de Otaheiti und ber Carla criolla baut man auch in Westindien ein röthliches afrikanisches Zuckerrohr an. Man nennt es Carla de Guinea. Es ist wenig saftreicher als das gemeine aflatische. Doch halt man den Saft der afrikanischen Abanderung zu der Vabrication des Zuckerbranntweins für besonders gezeignet.

Mit bem lichten Grün bes tahitischen Zuckerschilses contrastirt in der Provinz Caracas sehr schön der dunkle Schatten der Eacad-Pflanzungen. Wenige Bäume der Tropenwelt sind so dicklaubig als Theodroma Cacao. Dieses herrliche Gewächs liebt heise und seuchte Thäler. Große Fruchtbarkeit des Bodens und Insalubrität der Luft sind in Südamerika wie in Südssien unzertrenn-lich mit einander verbunden. Ja man bemerkt, daß, je nachdem die Cultur eines Landes zunimmt, je nachdem die Wälder vermindert, Boden und Klima trockner werden auch die Cacao-Pflanzungen weniger gedeihen. So werden sie in der Provinz Caracas minder zahlreich, während sie sich in den öftlicheren Provinzen von Keus-Barcelona und Cumana, besonders in dem seuchten,

M. in Sur allow Bit Gabon Sand isonrall when

malbigen Erbstrich zwischen Cariaco und bem Golfo trifte, fchnell vermehren.

2 (G. 1.) Bante nennen die Gingebor- /4 nen bie Erfcheinung.

Die Rlanos von Caracas find mit einer machtigen, ilterund iglegedelnien Formation von altem Conglo- wei merat ausgefüllt. Wenn man aus ben Thalern von fet Aragua über bas füblichfte Bergjoch ber Ruftenkette bon Guigue und Billa be Gura gegen Barapara herabsteigt, fo trifft man auf einander folgend: Gneiß und Glimmerschiefer; ein, mahrscheinlich silurisches Uebergangs= gebirge bon Thonfchiefer und ichwargem Kalfftein; Gers pentin und Grunftein in fugelig abgefonberten Studen; enblich bicht an bem Rande ber großen Gbene fleine Sügel von augithaltigem Manbelftein, und Bor= phyrichiefer. Dieje Gugel zwijchen Parapara und Ortig ericbienen mir als vulfanische Ausbrüche an bem alten Meerufer ber Llanos. Weiter nordlich fiehen bie groteffen, weitberufenen, höhlenreichen Klippen, Morros be S Juan genannt, welche eine Urt Teufelomauer bilben, von fruftallinischem Rorn, wie gehobener Do= Iomit. Gie find baber mehr als Theile best Ufers benn als Infeln in bem alten Meerbufen zu betrachten. Ich nenne bie Llanos einen Meerbufen: benn wenn man ihre geringe Erhabenheit über bem jetigen Meeresfpiegel,

ibre bem oft = westlichen Rotations = Strome gleichfam geöffnete Form, und bie Niedrigfeit ber öftlichen Rufte zwifchen bem Musfluß bes Drinoco und bes Gffequibo betrachtet; fo fann man wohl nicht zweifeln, bag bas Meer einft bies gange Baffin zwifden ber Ruftenfette und ber Sierra be la Parime überschwemmte, und weftlich bis an bas Gebirge von Meriba und Pamplona (wie burch bie Iombarbifchen Chenen an bie cottischen und penninischen Alpen) folug. Auch ift bie Reigung ober ber Abfall ber ameritanifden Planos von Weften gegen Dften gerichtet. Ihre Sohe bei Calabogo, in 100 geographischen Meilen Entfernung vom Meere, beträgt indeß faum 30 Toifen: alfo noch 15 weniger als Die Sobe von Pavia, und 45 weniger als bie von Mailand in ber fombarbifchen Gbene, gwifden ben fcmeis Berifch = lepontinifchen Alpen und ben ligurifchen Apenninen. Die Erbgeftaltung erinnert bier an Claubians Ausbrud: curvata tumore parvo planities. Die Horizontalität (Göhligfeit) ber Llanos ift fo vollfommen, bağ in vielen Theilen berfelben in mehr als 30 Duabratmeilen fein Theil Ginen Buf hoher als ber andere zu liegen fcheint. Dentt man fich bagu bie Abmefenheit alles Gefträuches, ja in ber Meja be Pavones felbft aller ifolirten Palmenftamme; fo fann man fich ein Bilb entwerfen von bem fonberbaren Anblid, welchen biefe meergleiche, obe Flache gewährt. Go weit bas

Muge reicht, rubt es fast auf feinem Begenftanb, ber einige Bolle erhaben ift. Bare bier nicht, wegen bes Buftanbes ber untern Luftichichten und bes Spiels ber Strahlenbrechung, ber Sorizont ftete unbestimmt begrengt und wellenförmig gitternb; fo fonnte man mit bem Sextanten Connenhohen über bem Caume ber Chene, wie über bem Meerhorigonte, nehmen. Bei biefer großen Göhligfeit bes alten Geebobens find bie Banfe um fo auffallenber. Es find gebrochene Flogichichten, welche prallig anfteigen, 2 bis 3 Tug bober als bas umliegenbe Geftein, und fich in einer Lange von 10 bis 12 geographifchen Meilen einformig ausbehnen. Diefe Bante geben fleinen Steppenfluffen ihren Urfprung. Auf ber Rudreife vom Rio Negro, als wir bie Llanos be Barcelona burchftrichen, fanben wir haufige Spuren von Erbfällen. Statt ber hoben Bante faben wir hier einzelne Gyp8-Schichten 3 bis 4 Toifen tiefer als bas umliegende Geftein. Ja weiter weftlich, nahe bei ber Einmundung bes Caura=Strome in ben Drinoco, berfant im Jahr 1790 (bei einem Erbbeben) ein großer Strich biden Balbes öftlich von ber Miffion von G. Be= bro be Alcantara. Es bilbete fich bort in ber Chene ein Gee, ber über 300 Toifen im Durchmeffer hatte. Die hohen Baume (Desmanthus, Symenaen unb Bearfen) blieben lange grun und belaubt unter bem

[ T.Malpighien)

Orign. 4

/A. 3 (S. 3) Man glaubt den küstenlosen Dcean vor sich zu sehen.

Die Aussicht auf Die ferne Steppe ift um fo auffallenber, als man lange, im Didicht ber Balber, an einen engen Gefichtsfreis, und mit biefem an ben Un= blid einer reichgeschmudten Natur gewöhnt ift. Unaus= lofchlich wird mir ber Ginbrud fein, ben uns bie Llanos gemahrten, als wir fie auf ber Rudfehr vom Dberen Orinoco, von einem Berge, ber bem Ausfluß bes Rio Apure gegenüber liegt, bei bem Sato bel Capuchino, zuerft in weiter Ferne wieber faben. Die Sonne mar eben untergegangen. Die Steppe fchien wie eine Salb= fugel angufteigen. aufgehenden Geftirne friedlien in ber Schicht ber unteren Luft. Beil bie Gbene burch bie Wirfung ber icheitelrechten Connenftrablen übermäßig erhigt wirb, fo bauert bas Spiel ber ftrab-Ienden Warme, bes auffteigenden Lufiftroms und ber unmittelbaren Berührung ungleich bichter Schichten ber Atmosphäre bie gange Macht über fort.

/5. LN4 (G. 1) hadte Felsrinde.

Ungeheure Landstrecken, in benen bloß nacktes Gestein plattenförmig zu Tage ansteht, geben ben Wüsten Afrika's und Afiens einen eigenen Charakter. Im Shamo, ber bie Mongolei (bie Bergkette Ulangom und Malakha-

Das Licht Aus Phrocker

Dola) vom nordweftlichen China trennt, beißen biefe Felsbanke Tfp. Auch in ber Walbebene bes Orinoco trifft man fie von bem üppigften Pflanzenwuchse umgeben (Relation hist. T. II. p. 279). Mitten in biefen gang begetationsleeren, faum mit einigen Sichenen bebedten, granitifchen und fpenitifchen Steinplatten von einigen taufend Fuß Durchmeffer finden fich kleine In= feln von Dammerbe, mit niedrigen, immerblubenben Rrautern bebeift. Gie geben biefen Stellen in ber Balbung ober am Rande berfelben bas Unfeben fleiner Gar= ten. Die Monche am Dberen Drinoco halten bie gang föhligen nadten Steinebenen, wenn fie bon großer Musbehnung find, fonberbarerweife fur Fieber und andere Krantheiten erregent. Manche Miffion8 = Dorfer find wegen bifer sehrsverbreiteten Meinung verlassen und an /solcher andere Orte verlegt worden. Sollten diese Steinplatten Jweit (laxas) burch große Mannatung verlassen biese Steinplatten (laxas) burch große Barmeftrahlung ober chemisch auf ben Luftfreis wirken?

5 (S. 4.) Planos und Pampas von Gudamerikafund Grasfluren am Miffyri.

Unfere phyfitalifche und geognoftifche Anficht bes westlichen Gebirgslandes von Nordamerika ist burch bie fühnen Reisen bes Major Long, burch bie trefflichen /~ Arbeiten feines Begleiters, Ebwin James, und am mei-

ften burch die vielumfassenden Beobachtungen bes Capistan Fremont, mannigfaltig berichtigt worden. Alle eingezogenen Nachrichten sehen nun in ein klares Licht, was ich in meinem Werke über Neus Spanien von den nördlichen Gebirgsketten und Ebenen nur als Vermusthungen entwickeln konnte. In der Naturbeschreibung wie in historischen Untersuchungen stehen die Thatsachen lange einzeln da, bis es gelingt, durch mühsames Nachsforschen sie mit einander in Verbindung zu sehen.

Die Dftfufte ber Bereinigten Staaten bon Rorbamerita ift von Gubweft gegen Norboft gerichtet, wie jenfeits bes Alequators bie brafilianische Rufte bom Blata-Strome an bis gegen Dlinda bin. In beiben Lanbern ftreichen in einer geringen Entfernung vom Littoral zwei Gebirgezüge, mehr parallel unter einander als ber weftlich gelegenen Unbestette (ben Corbilleren von Chili und Bern) ober ben nord = mexicanischen Rody Mountains Das Gebirgefuftem ber füblichen Erbhälfte, bas brafilianische, bilbet eine ifolirte Gruppe, beren höchfte Gipfel (Stacolumi und Itambe) fich nicht über 900 Toifen erheben. Nur bie öftlichen, bem Deere naberen Bergjocher find regelmäßig von GOB/ nach MMDI gerichtet; gegen Weffen nimmt bie Gruppe an Breite gu, indem ihre Sohe beträchtlich vermindert wirb. Die Sügelfetten ber Barecis nabern fich ben Bluffen Itenes ober Guapore, wie bie Berge von Aguapchi und

frie a

128

San Fernando (füblich von Billabella) fich bem Cochgebirge ber Andes von Cochabamba und Canta Erug

ba la Sierra nahen.

Gine unmittelbare Berbindung ber beiben Berginfteme an ber atlantischen und Gubsee Rufte (bet brafiliani= fchen und peruanischen Corbilleren) findet nicht ftatt; bie Nieberung ber Proving Chiquitos, ein von Norben gegen Guben gerichtetes Langenthal, gleichmäßig geöffe net in bie Ebenen bes Amazonen= und Plata=Strome, trennt bas weftliche Brafilien von bem öftlichen Alto Bern, Sier, wie in Bolen und Rufland, bilbet ein oft unbemertbarer Erbruden (flavifch Uwaly) bie Baf= fericheibungelinie zwifden bem Bilcomabo und Mabeira, zwischen bem Aguapehi und Guaporé, zwischen bem Paraguay und bem Rio Topahos. Die Schwelle (seuil) zieht fich von Chayanta und Pomabamba (Br. 190-200) Geographen seit Bertreibung ber Jesuiten wieder unbestannt gewordenen Proving Chianitas fannt geworbenen Proving Chiguitos, und bilbet in norböftlicher Richtung, wo wiefer einzelne Berge fich erheben, die divortia aquarum an ben Quellen bes Baures und bei Billabella (Br. 15°-17°).

19 Hilaen

Diefer, ben Berkehr ber Bolfer und ihrer machfenber Cultur fo wichtigen Wafferscheibungslinie entspricht in ber nördlichen Gemisphäre von Gubamerika eine zweite (Br. 20-30), welche bas Fluggebiet bes Orinoco von

bem Fluggebiet bes Rio Negro und Amagonenfluffes trennt. Man mochte biefe Erhebungen in ben Gbenen,

biefe Schwellen (terrae tumores nach Frontin) gleich= fam wie unentwickelte Bergfofteme betrachten, welche bestimmt waren zwei ifolirt icheinende Gruppen, bie Gierra Parime und bas brafiltanifche Bochland, an bie Andesfette von Timana und Cochabamba angufnupfen. bisher wenig beachtetet Berhaltniffe begründen bie von mir aufgestellte Gintheilung von Gubamerifa in brei Rieberungen ober Fluggebiete: bie bes Drinvco (im unteren Laufe), bes Amagonenftromes und bes Rio be la Plata; Nieberungen, von benen (wie bereits oben bemertt) bie außerften Steppen ober Grasfluren find, bie mittlere aber, zwifchen ber Gierra Parime und ber brafilianifchen Berggruppe, als Balbebene (Gylfa) gu betrachten ift.

Bill man mit gleich wenigen Bugen ein Naturbilb von Morbamerifa entwerfen, fo befte man erft ben Blid auf bas anfange fchmale, bann an Sobe und Breite gunehmenbe Bergjoch ber Unbestette : in Panama, Beragua, Guatimala und Reu-Spanien, von Guboft gegen Nordweften gerichtet. Diefes Bergifoch, ein Gig früherer Menichencultur, fest bem allgemeinen tropischen Meeresftrome, wie ber ichnellern Sanbelsverbindung zwischen Europa, Weftefrita und bem öftlichen Affen gleiche Sinberniffe entgegen. Geit bem 17ten Breiten-

so Hylaca

PTeDeante =

grabe, feit bem berufenen Ifthmus von bunfaqualed wendet es fich ab von ber Rufte bes Stillen Meeres, und wirb, bon Guben gegen Morben ftreichenb, eine Corbillere bes inneren gandes, In Mord = Merico bilbet bas Rranich=Gebirge (Gierra be las Grullas) einen Theil ber Rody Mountains. Sier entspringen weftlich ber Columbia = Flug und ber Rio Colorado von Californien; öftlich ber Rio roro be Matchitoches, ber Canadian River, ber Arfanfas und ber (feichte) Platte-Muß, welchen unwiffenbe Geographen neuerdings in einen filberverheißenden Blata=Strom umgewandelt baben. Bwijden ben Duellen biefer Strome erheben fich (Br. 370 20' bis 40° 13') brei Schredborner von alimmer = arment und hornblende = reichem Granit ? Die fpanifchen Bice, James und Bigt Gorn ober Long's Bic genannt. (G. mein Essai politique sur la Nouvelle-Espagne 2ème (d. T. I. p. 82 und 1090 Ihre Sohe übertrifft alle Gipfel ber nord= mexicanischen Undesfette / welche überhaupt, von bem Bgrallel bes 18ten und 19ten Grabes, ober von ber Fruppe des Orizaba (2717A.) und Popocatepetl (2771A.) an bis nach Santa Fé und Taos in Neu-Mexico bin, anirgende in Die ewige Schneegrenze reicht. James Bic (Br. 38° 37) foll 1798 Toifen boch fein; aber von Diefer Sohe find nur 1335 I. trigonometrifch gemeffen, Die übrigen 463 E. grunden fich, bei Abwesenheit aller

7 48' (N 38° 48')

wie übrigen 463 E. gründen sich, bei Abwesenheit aller

M. James Der Lie's Lie

Big Horn.

Big Long's

noch fitte Correcting

Poder Dige's

& (großen Tyrtigue gar Julity Kaflenit for

Barometer = Beobachtungen, auf ungewiffe Schabungen ber Fluggefälle. Da faft nie eine trigonometrifche Meffung am Meeresspiegel felbft unternommen werben fann, fo find bie Beftimmungen unerfteigbarer Soben immer jum Theil trigonometrifch, jum Theil barometrifch. Die Schätzungen ber Gefälle ber Fluffe, ihrer Schnelligfeit und ber Lange ihres Laufs find fo trugerifch, bag bie Chene am Sug ber Roch Mountains zunächft ben im Text genannten Berggipfeln, vor ber wichtigen Expetion bes Capitan Fremont, balb 8000, balb 3000 Fuß hoch geschätt worden ift (Long's Expedition T. II. p. 36/ 362/ 382/ Av. p. XXXVII 2 Mus einem ahnlichen Mangel von barometrischen Meffungen if fo lange bie mahre Sohe bes Simalana ungewiß geblieben; bagegen jest wiffenschaftliche Gultur in Oftinbien bergeftalt zugenommen hat, baß, als Lieute ant Gerarb fich auf bem Tarhigang, nahe am Gutlebge, nörblich von Chipte zu ber Gohe von 1941 ang del Buf erhob, I er brei Barometer gerbrechen fonnte Pund ihm boch noch vier eben fo genaue übrig blieben. Critical Reseaf- 200 hes on philology and geography 1824 p. 144. Im Nord = Nord = Weften von Spanish 25 mb Sames und Laramie Bics hat Fremont auf ben

Expeditionen, welche er auf Befehl ber Regierung ber Bereinigten Staaten in ben Jahren 1842 bis 1844 ge-

19 ± 8

F, Long's

macht, den höchsten Gipfel der ganzen Kette der Rocky

(M. von Franck, lames, long's)

Laramie

Frur

The Do

Zanita

818210 gariser

( fo with world from Gulf of the Gulf of t

No Abert

712730

Mountains aufgefunden und barometrisch gemeffen. Diefer Schneegipfel gebort gu ber Gruppe ber Windflug-Berge (Bind=River Mountains). Er führt auf ber großen Carte, welche ber Chef bes topographischen Bureau's zu Washington, ber Oberft Abert, berausgegeben, ben Ramen Fremont's Beat, und liegt unter 430 10' Br. und 1120 350 Lange, alfo faft norblicher ale Spanifh Beat. Geine Sohe ift nach einer unmittelbaren Meffunge engliche Tug. Fremont's Beat ift bemnach To vifen hober ate nach 9324 Long's Angabe James Beat, fer mit feiner Bofition nach mit Pife's Beat ber eben ermähnten Carte identisch 3m febr Bint. Die Wind-River Mountains bilben bie Baffericheibe (divortia aquarum) zwischen beiben Meeren. "Bon bem Culminationspunfteff fagt Capitan Fremont in seinem officiellen Berichte (Report of the Exploring Expedition to the Rocky Mountains in the year 1842, and to Oregon and North California in the years 1843-44 p. 70), faben wir auf ber einen Geite gahllofe Allpenfeen und /71 Die Quellen bes Rio Colorado, welcher burch ben Golf bon Californien feine Waffer ber Gubfee guführt; auf ber anderen Seite bas tiefe Thal bes Wind River, mo bie Quellen bes Gelbftein-Fluffes (Dellowftone Riber) liegen, eines ber Sauptzweige bes Miffouri, ber fich bei Ct. Louis mit bem Miffifippi vereinigt. Wegen

Fremont 324 Toiser, tagal Lanach neck Long st

die Rort Beft erheben ihr mit ewigem Schnee bebecttes Saupt Die Trois Tetons, in benen fich ber eigentliche Urfprung bes Miffouri befindet, unfern ber Quellwaffer bes Dregon ober Columbia = River, nämlich bes Zweiges, welcher Snate River ober Lewis Fort genannt wirb." Bum Erftaunen ber fühnen Bergbefteiger murbe bie Sobe bon Fremont's Peat von Bienen besucht. Bielleicht waren fie, wie bie Schmetterlinge, welche ich in noch viel hoberen Regionen in ber Undesfette, ebenfalls in ber Den bes ewigen Schnees, gefehen, unwillführlich burch ben auffteigenden Luftftrom heraufgezogen. Auch fern von ben Ruften in ber Gubfee habe ich großfluglige Lepidopteren auf bie Schiffe fallen feben, von Landwinben weit in bas Meer getrieben.

Fremont's Carte und geographische Untersuchungen umfaffen ben ungeheuren ganberftrich von ber Munbung bes Kangas River in ben Miffouri bis zu ben Wafferfällen bes Columbia und ben Miffionen Santa Barbara und Pueblo be los Angeles in Neu-Californien: ein Längen=Unterschied von 280 (an 340 geogr. Meilen) zwischen ben Parallelen von 34° bis 45° nörblicher Breite. Bierhundert Bunfte find burch Barometer = Deffungen hppsometrisch und großentheils auch aftronomisch bestimmt worben fo bag eine Landerftrede, welche mit ben Rrum= mungen bes Weges an 900 geographische Meilen betrug, von ber Mündung bes Kanzas-Fluffes bis zum Fort



Stoboly of

Bancouver und zu ben Ruften ber Gubfee (faft 180 Meilen mehr als die Entfernung von Liffafen bis guin Und in einem Profile über ber Meeresfläche hat tonnen bargeftellt werben. Da ich glaube ber Erfte gewesen gu fein, ber es unternommen hat bie Geftaltung ganger Länder (bie iberifche Salbinfel, bas Sochland von Mexico und bie Corbilleren von Gubamerifa) in geognoftischen Profilen barguftellen (bie halb erspectivischen Projectio= nen eines fibirifchen Reifenden, bes Abbe Chappe, waren auf bloge und meift febr alberne Schabungen bon Bluggefällen gegrundet); fo ift es mir eine besondere Freude Die graphische Methobe, welche bie Erbgeftaltung in fenfrechter Richtung, bie Erhebung bes Starren über bem Fluffigen, barftellt, auf bie großartigfte Beife angewandt zu feben. Unter biefen mittleren Breiten von / den 37° bis 43° bieten bie Rody Mountains außer ben großen Schneegipfeln, welche mit ber Sohe bes Dice von Teneriffa zu vergleichen find, Sochebenen in einer Ausbehnung bar, wie man fie faum fonft auf ber Erbe findet, welche an Breite von Often nach Beften bie mericanische Sochebene faft um bas Doppelte übertreffen. Bon bem Gebirgeftod, ber etwas weftlich vom Fort Laramie anfängt, bis jenseits ber Wahsatch Mountains serhalt fich ununterbrochen eine Unschwellung bes Bobens von fünf = bis fiebentaufend fuß über bem Deeresfpie= gel; ja fie füllt noch, bon 34° bis zu 45° Breite, ben

gangen Raum zwischen ben eigentlichen Roch Mountains und ber californifden Schneekette ber Rufte aus. Diefer Raum, eine Urt von breitem Längenthale wie bas bes Gees von Titicaca, wird von ben, ber weftlichen Ge= genben fehr funbigen Reifenben Joseph Balter und Ca= pitan Fremont the Great Basin genannt Heine Terra incognita von wenigstens 8000 geographischen Quabratmeilen, burre, faft menfchenleer, und voll Salgfeen, beren größter 4200 Juft. Fuß über bem Meeresiviegel erhaben ift und mit bem fchmalen Utah = See gufammen= häugt (Frémont, Report of the Exploring En Expedition p. 154 und 273 - 276). In den letters fließt ber mafferreiche Felfen=Fluß (Timpan Dgo in ber Utah = Sprache). Der Pater Escalante bat Krémont's Great Galt Lafe im Jahr 1776 auf feiner Banberung von Canta Fé bel Nuevo Mexico nach Monteren in Neu-Californien entbedt und ihm, Fluß und Gee verwechselnd, ben Ramen Laguna be Timpanogo gegeben. Mis folche habe ich biefelbe in meine Carte von Mexico eingetragen, mas zu vielem unfriti= fchen, ichon von bem fenntnifvollen amerifanischen Beographen Tanner gerügten Streit über bie vorgegebene Nicht = Erifteng eines großen falzigen Binnenmaffere Un= lag gegeben hat | (Sumboldt, TEssai politique sur la Nouv. Esp. T. I. p. 000).

Father Mey

Son verweile geflissentlich bei biesen Betrachtungen Jonia 1848 h.

g Sallation sast aus Tringlick in 1848 h.

den Abhandlurs die Archaelossia Attoricana
Vols II 1940 "Sant for the Mofores, Exploration
of Wergel auch nother a de Mofores, Exploration
(1844 J. II. 19. 40.)

über die wunderbare Unschwellung bes Bodens in biffer dest Region ber Rody Mountains, weil fie ohne allen Sweifel burch ihre Musbehnung und Sohe einen großen, bisber unbeachteten Ginfluß auf bas Klima ber gangen Norbhalfte bes Neuen Continents in Guben und Often ausüben muß. In Diefer großen ununterbrochenen boch- Zder ebene fab Fremont alle Nächte im Monat August bas Maffer fich mit Gis belegen. Richt geringer ift bie Bichtigkeit ber Erbgeftaltung bier für ben focialen Buftand und bie Fortfchritte ber Cultur in bem großen nordamerifanischen Freiftaate. Ohnerachtet bie Bafferfcheibe eine Sobe erreicht, welche ber ber Baffe vom Simplon (6170 F.), vom Gotthard (6424 F.) und/ großen Bernhard (2008 F.) nahe kommt; ift boch bas Unfteigen fo gebehnt und allmählich, bag bem Berfehr auf Degen aller Urt zwischen bem Miffouri = fund Dregon-Gebiete, zwifchen ben atlantischen Staaten und Pa ben neuen Unffebelungen am Oregon ober Columbia= Bluffe, zwischen ben Ruften, Die Europa und China gegenüberliegen, nichts entgegenfteht. Die Entfernung bon Bofton bis jum alten Aftoria an ber Gubfee, am Musfluß bes Oregon, ift auf gerabem Wege nach Unterschied ber Längengrade 550 geogr. Meilen, ingefähr 1/8 weniger als die Entfernung von Liffabon zum Ural bei Ratharinenburg. Bei einem fo fanften Unfteigen ber Sochebene, bie vom Miffouri nach Californien und in

\* Mohngetahr

bas Dregon-Gebiet führt (von Fort und Flug Laramie am nördlichen Zweige bes Platte River bis Fort Sall am Lewis Fort bes Columbia River waren alle gemeffe= nen Lagerplate funf= bis flebentaufend, ja in Dib Bark 1040 mattice Tug boch!), hat man nicht ohne Muhe ben Culminationspunft, ben ber divortia aquarum. bestimmt. Er liegt füblich von ben Wind=River Mountains, ziemlich genau in ber Mitte bes Weges vom Miffifippi zum Littoral ber Gubice, in einer Sobe Z7027 von Jug: also nur 390 Jug niedriger als ber Pag bes großen Bernhard. Die Ginmanberer nennen biefen Culminationspunkt ben South Bag (Fremont's Report p. 3, 60, 70, 100 und 129). Er liegt in einer anmuthigen Gegent, wo viele Artemiffen, befonbers A. tridentata (Muttall), After-Arten und Cacthe bas Glimmerschiefer= und Gneiß-Geftein in bebeden. Aftronomische Bestimmungen geben: Br. 42° 24', & . Erman hat barauf aufmertfam gemacht, bag bas Streichen ber großen oft-affatifchen albanifchen Bebirgefette, welche bas Lena= Gebiet von ben Bufluffen bes frogen Oceans (ber Gubfee) trennt, als größter Rreis auf ber Erbfugel verlängert, burch viele Gipfel ber Rody Mountains zwischen 40° und 55° Breite geht. "Gine ameritanische Bergfette und eine affatische scheinen bergeftalt nur Theile von berfelben auf fürzeftem Wege ausgebrochenen Spalte." (Bergl. E'r man, Reife um the shore gray

13 7027 Fuft

bie Erbef Abth. I. Bb. 3. G. 8, Abth. II. Bb. 1. G. 386 mit beffen Archiv für wiffenschaftliche Runde von Rufland Bb. VI. S. 671.)

Bon ben Rodh Mountains, bie fich gegen wem Hochlande, auf dem sich einzelne Schneegipfel erscheiderzheben, ist ganz zu unterscheiden das neth höhere Gebirge bes Littorals, die Reihe der californisken ausgewählt auch bie leiber allgemein eingeführte Be= nennung Fels=Gebirge (Rody Mountains) für bie nördlichfte Fortsetzung ber mericanischen Centralfette ift, fo scheint es mir boch nicht rathsam fie, wie man hau= fig versucht, Oregon=Rette zu nennen. Allerdings liegen in berfelben bie Quellwaffer ber brei Sauptafte (Lewis's, Clarf's and Morth Forf), welche ben mächtigen Oregon ober Columbia = Fluß bilben; aber berfelbe Fluß burchbricht auch bie californische Kette ber mit ewigem Schnee bebedten Seealpen. Der Name Isandergebiet westlich von der Littoral= Kette gebraucht, fiebelungen (Settlements) liegen; und es ift vorfichtiger den Namen Oregon weber ber Central= noch Littoral= Rette zu geben. Diefer Name hat übrigens einen be=

rühmten Geographen, herrn Malte = Brun, zu einem

Migverständnig ber feltenften Art verleitet. Er las auf einer alten fpanischen Carte: "und noch weiß man nicht (y aun se ignora), wo bie Quelle biefes Bluffes (bes jest fo genannten Columbia-Fluffes) ift"; und glaubte in bem Worte ignora ben Ramen bes Oregon gu er= fennen. (S. mein Essai polit. sur la Nouv. Espagne T. (V. p. .....)

Die Felfen, welche bei bem Durchbruch ber Rette o bie Cataracten bes Columbia bilben, bezeichnen bie Fort= 4 febung ber Sierra Nevada be California vom Sten bis gum ten Breitengrabe In biefer nordlichen Fort- We febung liegen bie brei Coloffe Mount Jefferson, Mount welche Sood und Mount St. Helens, H fich bis 1550 engt. 9143 Buf über bie Meeresfläche erheben. Die Sobe biefer gan Littoral = Rette (Coaft Range) überfteigt bie ber Roch Mountains. "Auf einer achtmonatlangen Reife, /n bie wir langs bet Geealpen machten", fagt Capitan Fremont (Report p. 274), "haben wir unabläffig Schneegipfel im Angeficht gehabt; ja, wenn wir bie Rody Mountains im Couth Pag in einer Sobe von 77027 Tuß übersteigen konnten, so fanden wir bagegen in ben Geealpen, welche in mehrere Barallelfetten ge= theilt find, die Baffe volle 2000 Tug höher"; alfo nur 1170 Suß unter bem Gipfel bes Aetna. Ueberaus mertwurdig ift es auch und an bie Berhaltniffe ber öftlichen und westlichen Corbilleren von Chili mahnend, bag nur

650

bie bem Meere naberen Bergfetten, bie californifche, 18/18 jest noch brennenbe Bulfane barbietet. Die Regelberge Regnier und St. Belens ficht man faft ununterbrochen rauchen/ und am 23/ November 1843 hatte ber lettere/3/2 Bulfan einen Afchenauswurf, ber in 10 Meilen Entfernung bie Ufer bes Columbia wie mit Schnee bebectte. Bu ber vulfanischen californischen Rette gehören auch noch im hohen Norben bes ruffifchen Amerita ber Glias= berg (nach La Pfrouse 1980, nach Malaspina 2792 Toifen hoch) und ber Mount Fair Weather (Cerro be Buen Tiempo, 2304 Toifen). Beibe Regelberge werben für noch thätige Bulfane gehalten. In ben Roch Mountains hat Fremont's, für Botanif und Geognoffe gleich thätige Expedition ebenfalls vulfanische Produite (ver= /C Schlactten Bafalt, Trachyt, ja wirklichen Obfibian) gefammelt; ein alter ausgebrannter Rrater murbe etwas IC öftlich vom Fort Sall aufgefunden, aber von noch thatigen, Lava und Afche ausstoßenben Bulfanen mar Man barf uist bamit berwechseln bas / Abrick! feine Spur. noch wenig aufgeflarte Phanomen rauchenber Sügel: smoking hills, côtes brûlées, terrains ardens in ber Sprache englischer Unfiedler und frangofisch = sprechenber Eingebornen. "Reiben von niedrigen conifden Sugeln", fagt ein genauer Beobachter, Berr Nicollet, "find, faft periodisch, oft zwei bis brei Jahre lang mit bichtem Schwarzen Rauche bebeckt. Flammen find nicht babei

M 95. 43° 25 L. 14 50.

\* (uith yarran)

fichtbar. Das Phanomen zeigt fich vorzüglich in bem Gebiete bes oberen Diffouri und inoch naher bem oft= lichen Abfall ber Roch Mountains, wo ein Flug bei ben Eingeborenen Mankigitah-watpa, b. i. Fluß ber rauchenben Erbe, beißt. Berichladte pfeubo= bulfanifche Brobucte, eine Art Porgellan-Jafpis, finben fich umfbie rauchenben Sugel. F Seit ber Expedition von Lewis und Clark hatte fich befonders bie Meinung ber= breitet, bag ber Miffouri wirklichen Bimsftein an feinen Ufern abfebe. Man hat feinzellige weißliche Maffen mit Bimsftein verwechselt. Profeffor Ducatel wollte bie Erscheinung, bie man hauptfächlich in ber Kreibe=For= mation beobachtet, "einer Wafferzerfetung burch Schwefel= fiese und Reaction auf Braunfohlen = Floge" /Bufchreiben. (Bergl. Frémont's Report p. 164,7187 1187 1193 F mit Micollet's Illustration of the Hydrographical Bain of the Upper Missisippi River 1843 p. 39-41.

Wenn wir am Schluß dieser allgemeinen Betrachtung über die Sestaltung von Nordamerika noch einmal ben Blid auf die Erdräume heften, welche die zwet diversgirenden Küstenketten von der Centralkette scheiden: so sinden wir auffallend contrastirend im Westen zwischen der Centralkette und den Sübsee-Allpen von Calisornien eine dürre und menschenleere Hochebene von vier= bis fünftausend Tuß Erhebung über dem Meeresspiegel; im

M 2 2 2 2 111

Z.L 92066

Often zwischen den Alleghanys, beren höchstef Sipfel, Mount Washington | nuch be Meffung bes Cupitan Partytes fich 6440 Parifer Buß hoch erhebt, und ben GC Dountains eine reich bewässerte, fruchtbare, vielbewohnte Diegerung, beren größerer Theil, gig Tombarbifchet Chene, met bie Sohe von vier= bis fechehundert Tug erreicht. Die hypfometrifche Conftitu= tion biefes öftlichen Tieflandes, b. f. fein Berhaltniß gu bem Miveau bes Meeresspiegels, ift erft in ber neueften Beit burch bie vortrefflichen Arbeiten bes talent= bollen, ber Wiffenschaft burch einen fruhen Tob entzogenen, frangöfischen Aftronomen Dicollet aufgetlart worben. Seine in ben Jahren 1836-1840 aufgenommene große Carte bes Dberen Miffiffppi grundet fich auf 240 aftronomische und 170 barometrische Soben= bestimmungen. Die Chene, welche bas Becken bes Diffi= fippi einschließt, ift ibentisch mit ber canabischen; eine und biefelbe Niederung erftredt fich bom Golf von Mexico bis an bas arctifche Meer. (Bergl. peine Reation historique T. III. p. 000 und Micollet/ Report to the Senate of the United States 1843 p. 7 und 57.) Wo bas Tiefland wellenformig ift und bie Sügel (Côteaux des Prairies, Côteaux des Bois nach ber einheimischen, noch immer unengli= fchen Momenclatur) zwischen 47° und 48° Breite in gu= fammenhingenden Reihen auftreten, theilen biefe Reihen

grandistriction of the state of

fried A

/a

\* Mount Workington and Mount Marcy,

\* Mount Workington and Joseph Copy ...

Sich mack Lyell, CH46 un Joseph...

Full Lock whichen, and ser Joseph...

und fanften Unichwellungen bes Bobens bie Baffer gwis fchen ber Subfonsbai und bem mexicanischen Bufen. Gine folde Baffericeibe bezeichnen bie Miffabay-Goben nördlich vom Oberen See (Lake Superior ober Richi Gummi), und weftlicher bie fogenannten Hauteurs des Terres, in benen bie mahren, erft 1832 entbedften Quellen bes Miffifippi, eines ber größten Strome ber Belt, liegen. Die bochften biefer Sugelfetten erreichen 1500 bis 1700 / J. Fuß. Bon ber Mündung (Dib French Balige) bis St. Louis, etwas füblich von bem Bufammenfluß bes Miffouri und Miffiffppi, bat ber lettere nur 300 75t. Buß Gefälle, trop einer Stinerar-Diftang von 1896 gf. miles. Der Spiegel best Lafe Superior liegt 6207 1194 Fuß hoch; und ba feine Tiefe 7580 in ber Nahe ber Magdalena = Infel genau 702 35t. Tug 2742 beträgt, fo ift fein Geeboben Punter ber Oberfläche bed Dceans. (Micollet, Report p. 99/und 128.) Beltrami, welcher fich 1825 von ber Expedition bes Major Long getrefint hatte, ruhmte fich bie Quellen bes Miffisppi im Gee Caf aufgefunden zu haben. Der Bluß burchftrömt nämlich in feinem oberften Laufe vier Geen, beren zweiter ber Gee Caf ift. Der gugerfte heißt ber Iftaca = See (Br. 47 13', L. 970 17) und ift erft 1832 auf ber Expedition von Schoolcraft und Lieutenant Allen für bie mahre Quelle bes Miffifippi erfannt worben. Der, nachber fo machtige Strom ift

1400 bis

7357

Twenty heit

(F,125)

922'

13 162 Fufe 10 47° 13; C97°22'

bei feinem Musfluß aus bem Gee Iftaca, ber eine fonberbare Sufeifenform bat, nur 16 Fuß breit und 14 3oll tief. Erft burch bie wiffenschaftliche Expedition von Berrn Nicollet im Jahr 1836 find bie Localverhaltniffe biefer Gegend burch aftronomische Ortebestimmungen erschöpfend aufgeflart worben. Die Sohe ber Quellen, b. h. ber legten Bufluffe, welche ber Gee Iftaca von bem Scheibegebirge, Hauteur de terre genannt, em= pfängt, ist 1088 Angl. Tuß unde bem Meeresspiegel. 71575 Bang nahe babei und zwar am füblichen Abfall beffelben Scheibegebirges liegt ber Elbow = See, in welchem ber fleine Red River of the North, ber Subsonsbai nach vielen Krummungen zufliegend, feinen Urfprung hat. Alehnliche Quellverhaltniffe von Fluffen, Die ihre Baffer ber Oftfee und bem ichwarzen Meere guführen, zeigen bie Karpathen. Zwanzig fleinen Geen, welche in Guben und Weften bes Iftaca fich zu engen Gruppen vereinigen, hat Berr Nicollet bie Namen berühmter Aftro= nomen, intimer Feinde und Freunde, gegeben, bie er in Europa gurudgelaffen. Die Carte wird ein geogra= phisches Album, welche an bas botanische Album ber Flora peruviana von Ruig und Pavon erinnert, in ber bie Namen neuer Pflangengeschlechter bem Sof= calenber und bem jebesmaligen Wechfel ber Oficiales de la Secretaria angepaßt murben.

Deftlich vom Miffifippi herrichen noch theilweise

10 1575

bichte Walbungen, westlich/Grasfluren, in benen ber /nur Buffalo (Bos americanus) und ber Bijamftier (Bos moschatus) heerbenmeife weiben. Beibe Thiere, bie größten ber neuen Welt, bienen ben nomabifchen Indianern, ben Apaches Llaneros und Apaches Lipanos, jur Rahrung. Die Uffiniboins erlegen in ben fogenannten Bi= fonparts, fünftlichen Gehagen gum Gintreiben ber wilben Beerben, bisweilen in wenigen Tagen fiebenbis achthundert Bifonten (Maximilian Bring gu Bieb, Reife in bas innere Morb = Umerica Bb. I. 1839 G. 443). Der amerifanische Bijon, von ben Mericanern Cibolo genannt, wird meift blog ber Bunge (eines gesuchten Lederbiffens) wegen getobtet. Er ift feineswegs eine bloge Spielart bes Auerochsen ber alten Belt: obwohl andere Thierarten, g. B. bas Glen (Cervus alces) und bas Rennthier (Cervus tarandus), ber /ja/cll/ furgleibige Polarmenich, ben nördlichen Theilen aller Continente, gleichsam als Beweise ihres ehemaligen gemeinen Bufammenhanges, gemein finb. Den europai= fchen Ochsen nennen bie Mericaner im aztelischen Dialett quaquahue, ein geborntes Thier, von quaquahuitl, Sorn. Ungeheure Rinbohörner, welche in alten meri= canischen Gebäuden unweit Cuernavaca, fubweftlich von ber Sauptftadt Mexico, gefunden worden find, icheinen mir bem Bisamftier angehört zu haben. Der canabifche Bifon fann zur Aderarbeit gegahmt werben. Er

199 ad pay 33 3 Albert Gallatin, der fich ehe er in Europa als ein ausgeseithneiter lunge.
Diplomat austrat, direch eigene tin, 7/102 thousing eine große Kennts unouttinisten Theiter der Tereit Staaten verschaft hatte, ver dass die fruchtbure Vermischung des amerixanischen Buffalo mit europh flem Bingines gar nicht zu läugnen sei: The mixel breek was quite common fifty year ago in some of the northwestern counties of Tinginia; and the cous, the issue of that mixture, with nagated like all others. Feh er, nere mich nicht, dass ausgen sene Byons gegalimt wurden; aber I man thin folgen, er gaotte den bequem ten la riber de Berge angiest. Lo haven Suffalo meter The sie beten Vege surch wie Cumberland flountains in den

begattet fich mit bem europäischen Ochsen; besteht ungewiß, ob ber Baftard felbft fruchtbar & und fich fortpflang. Die Lieblingenahrung bes Bifon ift Tripsacum dactyloides (Buffalo = Gras in Nord = Caroling genannt) und eine unbeschriebene, bem Trifolium repens nahe berwandte Rleeart, welche Barton mit bem Damen Trifolium bisonicum bezeichnete. 3ch habe ichon an einem anderen Orte (Rosmos Bb. II. G. 488) barauf aufmertfam gemacht, bag nach einer Ungabe bes febr glaubwürdigen Gomara (Historia general de las Indias cap. 214) im Nordweffen von Merico unter 40° Breite noch im fechzehnten Sahrhunderte ein inbifcher Bolfsftamm lebte, beffen größter Reichthum in heerben gezähmter Bifons (bueyes con una giba) beftanb. Und trop biefer Möglichfeit ben Bijon gu gah: men, trop ber vielen Milch, bie er gibt, trop ber Beerden von Lamas in ben peruanifchen Corbilleren fanb man bei ber Entbedung von Amerifa fein Sirtenleben, feine Sirtenvölfer. Die Gingeborenen, fo weit bad Bengniß ber Beichichte reicht, gingen bort nicht vom Jagb= leben burch bie Stufe bes hirtenlebens zum Aderbau über. Don ber Granitflippe Diego Ramireg, von bem vielburchichnittenen Feuerlande, bas öftlich filurifche Schiefer, meftlich biefelben Schiefer burch unterirbisches Geuer gu Granit metamorphofirt enthalt (Darwin, Journal of researches into the geology and

3

not we Coreter

ser paistons the survival of his les

& Albert Gallatin, der fith, che er in Europa alg ein ausgeseithneter Diplomat auftrat, direch eigene tin, Johnsong eine große henning der unoutivirten Theiles der Tereinigten Staaten verschaft hatte, versichert, dass die frustbure Vermithung des amerikanischen Buffalo mit europh Them Tingrier gar nicht que laugnen fei: The mixel breed was quite common fifty years ago in some of the northwestern counties of Tirginia; and the cour the isque of that mixture, pro nagated like all others." Foh er, innere mich nicht, dass ausgewah fene Disons gezähmt wurden; aber Hunde fingen damais bigiociton junge Bijon-Kälver ein, die man auferrag und mit den europa ifthen Kühen austrieb. Bei Monongahela war lange aller Bindrich von diefer Cafterd, race. Man xlagte, hat's for wenige Mitch gebe.

L'escuiraig ift es and, and af nordamericanithe Buffalo over 200 Byon einen Einfluf auf die geogra, phischen Entdeckungen in unweglamen Gestrasgegenden engenot hat Die Dilong wandern in Hoerden von meh veren Taufenden, ein mideres Klima fuchena, im Winter in die Länder for lich vom transav-Flufe. Thre To for und underwifflithe Gestalting macht eg innen auf diefen Hande, rungen Thoser twer hohe gebirge su xommen. To man einen vielbetretenen Agon-e fact (Suffalo-path) puth) findet, mufs man ihm folgen, weil er georgs den bequemten la giver die Berge angiest. Jo haven Buffalo Ifade die besten Wege durch die Cumberland Mountains in den fül, werte!

westlichen Theiten von Virginien und Kentucky, in den Bocky Moun tains jurithen den Quellen des Gellowstone und Plate River, zurthen dem füllichen Zweige der Columbia und dem valifornitation Aio Colorado vorgeseithnet. Jon den öftüthen Gegenden der Verei nigten starten (die wandernden Thiere betraten vormals die Ufer des Miffippi und des Ohio weit über Pettsburgh hinaus That die europäische Anstedelung to die Bijons surioxgejagt (tr. OUTH chaeologia itmeritana Tol. II. 1836 th. 139.) hunored dolor in unitar abjoy: Jon der graniticlippe

natural history of the countries visited begattet fich mit bem europäischen Ochsen; ungewiß, ob ber Baftarb felbft fruchtbar ? und fich fortpflang. Die Lieblingenahrung bes Bifon ift Tripsacum dactyloides (Buffalo = Gras in Nord = Carolina genannt) und eine unbeschriebene, bem Trifolium repens nahe verwandte Rleeart, welche Barton mit bem Namen Trifolium bisonicum bezeichnete. 3ch habe fcon an einem anderen Orte (Rosmos Bb. II. G. 488) barauf aufmertfam gemacht, bag nach einer Ungabe bes febr glaubwürdigen Gomara (Historia general de las Indias cap. 214) im Nordweffen von Merico unter 40° Breite noch im fechzehnten Jahrhunderte ein indifcher Bolfsftamm lebte, beffen größter Reichthum in Beerben gegahmter Bifone (bueyes con una giba) be= ftand. Und trop biefer Möglichfeit ben Bifon gut gab= men, trot ber vielen Milch, Die er gibt, trog ber Beerden von Lamas in ben peruanischen Corbilleren fand man bei ber Entbedung von Amerita fein Sirtenleben, feine hirtenvoller. Die Gingeborenen, fo weit bas Bengniß ber Wefchichte reicht, gingen bort nicht vom Sagbleben burch bie Stufe bes Sirtenlebens jum Aderbau über. Bon ber Granitflippe Diego Ramireg, von bem vielburchichnittenen Generlande, bas öfflich filurifche Schiefer, westlich bieselben Schiefer burch unterirbisches Beuer gu Granit metamorphofirt enthalt (Darwin, Journal of researches into the geology and

Jes War Jose 7/102

/ie

not we Corector

the state of the s

tweethe queine

natural history of the countries visited 1832\_1836 by the Ships Adventure and Beagle p. 266), bis zu bem nörblichen Polar = Meere bin baben bie Corbilleren eine Lange von mehr als 2000 gevara= phischen Meilen. Gie find nicht bie hochfte, aber bie ausgebehntefte Bergfette unferer Erbe aus einer Spalte hervorgehoben, bie meridianartig von Bol zu Bol eine Salfte unferes Planeten burchläuft, an Erftredung bif Meilenzahl übertreffenb, if man im alten Continent von ben Gaulen bes hercules bis zum Giscap ber Tiduttiden im norböftlichen Uften gablt. Wo bie Cor= billeren in mehrere Parallelfetten getheilt finb, bieten im gangen bie bem Deere naberen Retten borzugsweise bie thatigeren Bulfane bar; mehrfach wird aber auch bemerft, bag, wenn bie Erscheinungen bes unterirbifchen Feuers in einer Bergreihe verschwinden, bas Feuer in einer anderen, parallel ftreichenben ausbricht. Der Regel nach folgen bie Ausbruchfegel ber Richtungs = Are ber Rette; aber im mexicanischen Sochlande fteben bie thatigen Bulfane auf einer Querfpalte, bie von Meer gu Meer oft-weftlich gerichtet ift (Sumbolbt, Essai politique T. 860). Wo bei Erhebung ber Berg= maffen bei ber alten Faltung ber Erbrinbe ber Bugang gu bem gefchmolgenen Innern geöffnet worben ift, fahrt bas lettere auf mannigfaltigen Wegen fort auf die mauerartig emporgehobene Maffe burch ein neues

LIT. 2:173)

Spaltengewebe zu wirken. Was wir eine Bergkette nennen, ift nicht auf einmal gehoben und zu äußerer Erscheinung gebracht. Gebirgsarten sehr verschiedenet Altersfolge haben sich überlagert und auf früh gebahnten Wegen burchdrungen. Berschiedenartigkeit ber

giest dem Jorata 21286, dem ? mani 21/149 engl. trefs, d.i. nur 19972 und 19843 Jarijer Fuls (1328 und 3307 Toijen)- Eine gena ere Bereinung der torgonomet When Operationen von 1838 had Flerrn Sentland diefe neuen tate dargeboten. Der Chimboraso (21424 englishe oder Fotos Parier Fully hoth I bleiot also wiederum fin jetst der nochste gemessene de Neven Continents.

Comme was tracking to the control of the control of 203 Spaltengewebe gu wirfen. Was wir eine Bergfette nennen, ift nicht auf einmal gehoben und zu außerer Ericheinung gebracht. Gebirgearten fehr verichiebener Altersfolge haben fich überlagert und auf früh gebahnten Wegen burchbrungen. Berichiebenartigfeit ber Gebirgsarten entfteht burch Erguß und burch Sebung eines Eruptione = Gefteine, wie burch bie verwidelten Proceffe ber Umwandelung auf bampferfüllten, marmefeitenben Spalten. Aucu. Trifa 35 Builn 10 608 Phila 36 3.2 ( Euch der Queu. 5) Ensimmed Or frontling polynum nurd weren Loy Ving: of Für die dret odminivenden hor Hen Junkte der ganzen Corailleren der Neven Continents find lange, von 1830 dis 1848, gehalten worden: der Nevado de Jorata, auch Ancohum oder Tuturaya genannt Gallithe Breite 150521, etwes field lich von dem Dorfe Sorata oder Es quivel, in der öftithen Kette von Bo hois hoch 2948 Toten oler 23688 Jarier Fuls; der Nevado de Flimani, act lith von der Mithon Grupana (fit lithe Breite 160 381), 3753 Totlen oder 225/8 Jan. Fuls; ebenfalls in der oftlithen Kette von Bolivin; 1º 27 ) in der Trown & Juit fin 9350 Toten oder 20100 Jan. Fufs. Der Lorata und Flimani find zuerst von Sentland, einem der kenntnifsvoll Hen Reifenden unterer Zeit, gemefen worden, und swar 1827 und 1878. Seit dem Erscheinen seiner großen Carte von dem Beoxen der Laguna de Titicaca wiffen wir aber, das die obigen Angaven der Höhen der Somta (21424 englishe oder Forted arijer

leitenden Spalten., Church 35 Juil 10 66 Juin 36 3.2 ( Euch der Gum. 5) Enfirment Or fyontling polynus nura werth Log Thing: of Für die drei culminivenden höch Hen Junkte der ganzen Cordilleren der Neuen Continents find lange, von 1830 Gis 1848, gehalten worden: der Nevado de Sorata, auch Ancohum oder Tulwaya genannt Gadlithe Breite 150 52'S, etwas fil lich von dem Dorfe Sorata oder Es quivel, in der öftithen hette von Bo livia, hoch 3948 Toilen oler 23688 Jariler Fuls; der Nevado de Flimani, aet lich von der Mission Grupana Glid lithe Breite 160381), 3753 Togen oder 22518 Par. Fufs; ebenfalls in der öftlichen Kette von Bolivia; 1° 27') in der Trovenz Queto Janey 3350 Toylen oder 20100 Sar. Fugs. Der Sorata und Flimani find zuerft von Sentland, einem der Kenntnifsvoll Hen Reifenden unferer Zeit, gemefen worden, und war 1827 und 1898. Seit dem Erscheinen seiner großen Carte von dem Becken der Laguna de Tititaca wissen wir aber, dass die obigen Angaben der Höhen der Somta and Flimani um 3700 und 2300 Sarifer Full su grofs find. Die Carte giest dem Jorata 21286, dem Fili, mani 21149 engl. Fufz, d.i. nur 19972 und 19843 Sarifer Fuff CJ328 und 3307 Toijen)- Eine genau ere Berechnung der Engonometri, tionen von 1898 hat Form Sentland diefe neuen Betil (21424 englijthe oder totod larijer öftlichen Afrika (wie der Atlas im nordweftlichen) Herodots bewohntes meernahes Libhen von dem thierreichen Berbernlande oder Biledulgerid. An den Grenzen von Mittel-Aeghpten ist der ganze Erdstrich süblich vom 30sten Breitengrade ein Sandmeer, in dem quellenund vegetationsreiche Inseln, als Dasen, zerstreut liegen. Die Zahl dieser Dasen, deren die Alten nur drei zähleten und die Strado mit den Flecken der Pantherselle vergleicht, hat durch die Entdeckung neuerer Reisenden beträchtlich zugenommen. Die dritte Dass der Alten, jeht Siwah genannt, war der Hammonische Nomos ein Priesterstaat und Ruheplatz für die Caravanen, die Tempel des gehörnten Ammon und dem periodisch kühlen Sonnenbrunn einschließend. Die Trümmer von Ummisbida (OmmsBeydah) gehören unstreitig zu dem beses

Zwie man wahnte,

Spaltengewebe zu wirfen. Das wir eine Bergfette nennen, ift nicht auf einmal gehoben und gu außerer Ericheinung gebracht. Gebirgearten fehr verichiebener Alterefolge haben fich überlagert und auf früh gebabnten Wegen burchbrungen. Berichiebenartigfeit ber Gebirgearten entfteht burch Erguß und burch Sebung eines Eruptions = Gefteins, wie burch bie verwidelten Proceffe ber Umwandelung auf bampferfüllten, marmeleitenben Spalten.,

20

aber 442 Toifge niebriger als ber wenig genau gemes

6 (S. f.) Die Bufte am Bafaltgebirge Sarubich.

Nahe bei ben ägyptischen Natron = Geen, welche gu Strabo's Beiten noch nicht in feche Behalter getrennt waren, erhebt fich eine Sugelfette. Gie fteigt gegen Norben prallig an und zieht fich von Often gegen 2Be= ften über Feggan binaus, wo fie fich enblich an bie Atlasfette angufchliegen scheint. Gie trennt im norböftlichen Ufrita (wie ber Atlas im nordweftlichen) Be= robots bewohntes meernahes Libben ban bem thismais

ftigten Caravanserai am Ammon-Tempel, und daher zu den ältesten Denkmälern, welche aus den Zeiten aufdämmernder Menschenbildung auf uns gekommen sind. (Caillaud, Voyage à Syouah p. 14; Ideler in den Fundgruben des Orients B/ IV ©. 399 bis 411.)

Das Wort Dasis ist ägyptisch/und mit Auasis und Hyasis gleichbedeutend (Strabo lib. XVII p. 1140 Alm.; Herob. lib. III p. 207 Besse). Abulseda nennt die Dase Wah. In den spätern Zeiten der Cäsaren schickte man Missethäter in die Dasen. Man verbannte ste auf die Inseln im Sandmeere, gleichsam wie die Spanier und Engländer ihre Verbrecher auf die Maslouinen oder nach Neu-Holland schickten. Durch den Ocean ist sast leichter zu entkommen als durch die Wüsse, welche die Dasen umgiebt. Letzter nehmen übrisens durch Versandungen an Fruchtbarkeit ab.

Das kleine Gebirge Harubsch (Harubse) besteht aus Basalthügeln von grotester Form (Ritter's Afrika 1822 S. 885, 988, 993 und 1003). Es ist der Mons ater des Plinius; und in seiner westlichste Erstreckung, wo es das Soudah-Gebirge heißt, hat ihn mein unglücklicher Freund, der kühne Reisende Ritchie, unstersucht. Diese Basalt-Ausbrüche in tertiärem Kalkstein, diese Hügelreihen, wie auf Gangspalten mauerartig ershoben, scheinen den Basalt-Ausbrüchen im Vicentinischen

pd. 1.

1/1 /L. /el-

/ daza

/Hen

analog gu fein. Die Natur wieberholt biefelben Pha= nomene in ben entlegenften Erbftrichen. In ben, vielleicht gur alten Rreibe gehörigen Raltstein-Formationen bes weißen Sarubich (Sarubie el Abiad) fand Sornemann eine ungeheure Menge verfteinerter Fifchtopfe. Much bemerkten Ritchie und Lhon, bag ber Bafalt ber Soubah-Berge an mehreren Stellen, wie ber am Monte Berico, innigft mit fohlenfaurer Kalferbe gemengt mar : ein Phanomen, bas mahricheinlich mit bem Durchbruch burch Ralfftein = Schichten gufammenhangt. Lyon's Carte giebt in ber Dabe felbft Dolomit an. In Megapten haben neuere Mineralogen wohl Spenit und Grunftein, aber nicht Bafalt entbecht. Gollten baber bie antifen Gefäße, welche man bier und ba von mahrem Bafalt findet, ihr Material zum Theil biefem weftlichen Gebirge verbanten? Collte bort auch Obsidius lapis vorfommen? Dber find Bafalt und Obfibian am rothen Meet gu fuchen? Der Strich vulfanischer Ausbruche bes Sarubich, an bem Caume ber afrifanifchen Bufte, erinnert übrigens ben Geografien an bie augithaltigen blafigen Mandelfteine, Phonolithe und Grunftein-Borphyre, welche man nur an ber nörblichen und weftlichen Grenze ber Steppen von Benezuela und ber Arfanfas (gleichfam an den alten Uferfetten) findet. (Sumbolbt, Relation historique T. H. p. 142; Long's Expedition to the Rocky Mountains Vol. II, p. 91 und 4050A

11mm

F= Ebenent

7 (S. f.) Wo ihn plotlich ber tropische Oftwind verläßt und bas Meer mit Seetang bebedt ift.

16

Es ift eine mertwürdige, aber ben Schifffahrern allgemein befannte Erscheinung, bag in ber Dabe ber afrifanischen Rufte (zwischen ben canarischen und cap= verbifchen Infeln, befonbers zwischen bem Borgebirge Bojabor und bem Muefluß bes Genegal), ftatt bes unter ben Wenbefreifen allgemein herrschenben Oft = ober Baffatwindes, oft ein Westwind weht. Die Urfache biefes Winbes ift bie weit ausgebehnte Bufte Babara. Ueber ber erhipten Sanbflache verdunnt fich bie Luft/ und fteigt fenfrecht in bie Sobe. Um biefen luftbunnen Raum auszufüllen, ftromt bie Meeresluft gu; und fo entftebt an ben weftlichen Ruften Afrita's bisweilen ein Weftwind, ber ben nach Amerika bestimmten Schiffen entgegen ift. Diese fühlen, ohne ben Continent gu feben, bie Wirfung bes warmestrahlenben Sanbes. Befanntlich beruhft auf bemfelben Grunde ber Bechiel ber Landund Seewinde, welche an allen Ruften gu bestimmten Stunden bes Tages und ber Racht abmechfelnd meben.

18

Die Anhäufung bes Seetangs in ber Nahe ber filichen Kuften von Afrika wird schon im Alterthume häusig erwähnt. Die örtliche Lage biefer Anhäufung ift ein Broblem, bas mit ben Vermuthungen über bie

1,00

Ausbehnung ber phonicifden Schifffahrt im innigen Bufammenhang ftebt. Der Periplus, ben man bem Schlar von Carpanda gufchreibt und ber nach ben Unterfuchungen von Riebuhr und Letronne fehr mahricheinlich gur Beit bes Philippus von Macedonien compilirt worben ift, beschreibt ichon eine Urt Tang = Meer, Mar de Sargasso, eine Fulle bon Fucus jenfeit Gerne; aber bie bezeichnete Localitat fcheint mir febr verschieben von ber, welche in bem Werke de mirabilibus auscultationibus angegeben ift, bas lange und mit Unrecht ben großen Ramen bes Ariftoteles geführt hat. (Bergl. Scyl. Caryand. Peripl. in Subjon Vol. II. p. 53 mit Ariftot. de mirab. auscult. in Opp. omnia ex rec. Bekkeri p. 844/ §/ 136.) "Bon bem Dftwinde getrieben fagt ber Bjeudo = Ariftoteles, "fa= men, nach viertägiger Sahrt von Gabes aus, phonicifche Schiffer in eine Gegent, wo bas Meer mit Schilf und Seetang (Sovor zai gonog) bebedt gefunden murbe. Der Seetang wird von ber Ebbe entblößt und von ber Fluth überschwemmt." Ift hier nicht von einer feichten Stelle zwischen bem 34 ten und 36 ten Breitengrabe bie Rebe? Ift eine Untiefe burch vultanische Revolution bort verschwunden? Bobonne giebt Klippen nörblich von Dabera an. (Bergl. auch Edrifi, Geogr. Nub. 1619 p. 157.) 3m Schlar beißt es: "as Meer über Cerne hinaus ift wegen großer Seichtigfeit, wegen bes Schlam-

19

18/2

/t/t

19

mes und bes Seegrafes nicht mehr zu befahren. Das Seegras liegt eine Spanne bid und ift obermarts fpigig, fo bag es flicht." Der Seetang, welchen man zwischen Gerne (ber phonicifden Laftichiff= Station, Bau-Iea; nach Goffelin bie Eleine Infel Feballah an ber nordweftlichen Rufte von Mauretanien) und bem grunen Borgebirge findet, bilbet jest feinesmege eine große Wiese, eine zusammenhangende Gruppe, mare herbidum, wie jenfeits ber Agoren. Auch in ber poetischen Ruftenbeschreibung bes Festus Avienus (Ora maritima v. 109, 122, 388 und 408), bie, wie es Avienus fehr bestimmt felbft (v. 412) angiebt, mit Benugung von phonicifden Schiffsjournalen verfagt ift, wird bes Sinberniffes bes Geetangs mit großer Musführlichkeit ermähnt; aber Avienus fest bas Sinderniß weit nördlicher, gen Jerne, bie beilige Infel:

Sic segnis humor aequoris pigri stupet.

Adjicit et illud, plurimum inter gurgites

Exstare fucum, et saepe virgulti vice

Retinere puppim .....

Haec inter undas multa caespitem jacet,

Eamque late gens Hibernorum colit.

Wenn ber Tang (facus), ber Schlamm (πηλ/ς), bie Seichtigkeit bes Weeres und die ewige Windstille stets bei ben Alten als Eigenthumlichkeiten bes westlichen

les :

× (Jarma)



Oceans jenfeits ber Bercules - Saulen angegeben werben; jo muß man besonders wegen ber angeblichen Binbftille mohl geneigt fein punische Lift zu vermuthen, Die Reigung eines großen Sanbelsvolfes, burch Schredbilber bie Concurreng in ber Schifffahrt nach Weften gu berhindern. Aber auch in achten Buchern (Ariftot. Meteorol. II( 1, 14) beharrt ber Stagirite bei biefer Meinung von ber Abmefenheit bes Windes, und fucht bie Erflärung einer falich beobachteten Thatfache/, ober, um mich richtiger auszubruden, eines mythifchen Schiffergerüchts, in einer Sypothese über bie Meerestiefe. Das fturmische Meer zwifchen Gabes und ben Infeln ber Geligen (Cabir und ben Canarien) fann mahrlich nicht mit bem nur von fanften Baffatwinden (vents alisés) bewegten Meere verglichen werben, melches zwi= fchen ben Wenbefreifen eingeschloffen ift und welches von ben Spaniern febr charafteriftifch (Acofta, Historia natural y moral de las Indias lib. III cap. 4) el Golfo de las Damas genannt wirb. [ Dach meinen forgfältigen Untersuchungen und ber Bergleichung vieler englischer und frangofischer Schiffsjournale begreift ber alte und fo unbestimmte Ausbruck Mar de Sargasso zwei Tucus = Bante, beren eine, bie großere, langgebehnte und öftlichere, zwischen ben Barallelen von 19° und 34° in einem Meribian 7 Grabe weftlich von ber azorischen Insel Corvo liegt: mabrend die fleinere,

儿型

rundliche, weftlichere Bant gwischen ben Bermuben und Bahama = Infeln (Br. 25°-31°, 2. 68°-76°) qe= funden wird. Die Saupt=Ure ber fleinen Bant, welche Die Schiffe burchichneiben, bie vom Baro be Blata (Cave b'Argent) nörblich von St. Domingo nach ben Bermuben fegeln, icheint mir nach N60°D gerichtet. Gine Transperfal = Banbe von Fucus natans, gwifchen Br. 25° und 30° oft-westlich gebehnt, vereinigt bie große und fleine Bant. Ich habe bie Freude gehabt gu feben, bag bieje Ungaben von meinem verewigten Freunde, bem Major Rennell in feinem großen Werfe über bie Meereeftromungen angenommen und burch viele neue Beobachtungen bestätigt worden find. (Bergl. Sumbolbt, Relation historique T. I. p. 202 und Examen critique T. III. p. 68-99 mit Refell, Investigation of the Currents of the Atlantic Ocean 1832 p. 184.) Beibe Gruppen von Geetang nehmen, fammt ber Transverfal Banbe unter bem alten Namen Cargaffo = Meer begriffen, gufammen eine Dberfläche (area) ein, Hit feche = bis fiebenmal bie von Deutschland übertrifft. UGo gewährt bie Begetation bes Oceans bas mertwürdigfte Beifpiel gefellichaftlicher Bflangen einer einzigen Art. Auf bem feften ganbe bieten bie Cavanen ober Grasebenen von Amerifa, bie Beibelander (ericeta), Die Balber bes Rorbens von Europa und Mfien, bie gefellig machfenden Bapfenbaume,

( Ablan

Betulineen und Salicineen eine minder große Ginformigkeit bar als jene Thalaffophyten. Unfere Beibelanber zeigen: im Norben, neben ber herrichenden Calluna vulgaris, Erica tetralex, E. ciliaris und E. cinerea; im Güben Erica arborea, E. scoparia und E. mediterranea. Die Ginformigkeit bes Unblides, welchen ber Fucus natans gewährt, ift mit feiner anderen Uffociation gefellichaftlich auftretenber Species zu vergleichen. Oviedo nennt bie Fucus = Bante Biefen, Praderias de yervas. Wenn man erwägt, baf Bebro Belasco, gebürtig aus bem fpanifchen Safen Balos, bem Flug gewiffer Bogel von Fanal aus nachfteuernd, icon 1452 bie Insel Flores entbedte; jo scheint es wegen ber Nabe ber großen Fucus = Bank von Corvo und Flo= res faft unmöglich, bag nicht ein Theil ber oceanischen Wiese sollte vor Columbus von portugiefischen, burch Sturme gegen Weften getriebenen Schiffen gesehen morben fein | foch erkennt man aus ber Bermunberung ber Reisegefährten bes Abmirale, ale fie vom 16/ Septem= ber 1492 bis zum 8/ October ununterbrochen bon Geegras umgeben waren, bag bie Große bes Phanomens bamals noch nicht ben Seeleuten befannt war. Beforgniffe, welche bie Unhäufung bes Geetange erregte, und bes Murrens feiner Gefährten ermähnt Columbus in bem von Las Cafas excerpirten Schiffsjournal zwar nicht. Er fpricht blog von ben Klagen und dem Mur-

自

12

1.29

ren über bie Befahr ber fo fchwachen und beftanbigen Oftwinde. Rur ber Sohn Fernando Colon bemuht fich bie Beforgniffe bes Schiffsvolks in ber Lebensbeschreis bung bes Baters etwas bramatifch auszumalen. // Nach Sorb houn meinen Untersuchungen hat Columbus die große Tucus--Bank im Jahr 1492 in Br. 28°1/2, im Jahr 1493 in Br. 37°, und beibe Male in ber Lange von 40°-43° Durchschnitten. Dies ergiebt fich mit ziemlicher Gewiß= heit aus ber von Columbus aufgezeichneten Schätzung ber Geschwindigkeit und "täglich gesegeltef Diftangle" freilich nicht burch Auswerfen ber Loglinie, fonbern burch Ungabe bes Ablaufens ber halbstundigen Ganduhren (ampolletas). Gine fichere und bestimmte Un= gabe bes Logs, ber Catena della poppa, finde ich erft für bas Jahr 1521 in Bigafetta's Reisejournal ber Magellanischen Beltumfeglung. (Kosmos Bb. II. G. 296 und 469-472.) Die Bestimmung bes Schiffeortes in ben Tagen, wo Columbus bie große Tangwiese burch= ftrich, ift um fo wichtiger, ale fie une lehrt, bag feit viertehalb hundert Jahren bie Sauptanhäufung ber ge= fellschaftlich lebenben Thalaffophyten (möge fie Volge ber Localbeschaffenheit bes Meeresgrundes ober Folge ber Richtung bes gurudlaufenben Golfftroms fein) an bemfelben Buntte geblieben ift. Beweise ber Beftanbigfeit großer Naturphanomene feffeln zwiefach Die Aufmerksamfeit bes Physiters, wenn wir biefelbe w bem /h.

11 46/00

仍主,

/n/":

| Solde

ren über bie Cifule ber fo / allbewegten oceanischen Clemente wieberfinden. Benny gleich nach Stärfe und Richtung lang herrichenber Winbe bie Grengen ber Fucue-Bante beträchtlich ofcilliren, fo fann man boch noch fur jest, für bie Mitte bes 19ten Sabrhunderts, ben Meribian bon 41° Lange weftlich von Paris für bie Saupt= Ure ber großen Bant annehmen. In ber lebhaften Ginbilbungefraft bes Columbus heftete fich bie 3bee von ber Lage biefer Bant an bie große phyfifche Abgrengungelinie, welche nach ihm "bie Erbfugel in zwei Theile ichieb, und mit ber Configuration bes Erbforpers, mit Beranberungen ber magnetischen Abweichung und best flimatischen Berhaltniffes in innigem Busammenhange fteben" follte. Columbus, Swenn er feiner Lange ungewiß ift, orientirt fich (Velfuar 1493) nach bem Ericheinen ber erften ichwimmenben Tangftreifen (de la primera yerva) am öftlichen Ranbe ber großen Corvo = Bant. Die phhfifche Abgren= zungelinie murbe burch ben machtigen Ginfluß bes 21b= mirals ichon am 4/ Mai 1493 in eine politifche, in Die berühmte Demarcationelinie gwischen bem fpanifchen und portugiefifchen Befigrechte/ umgewandelt. (Bergl. mein Examen critique T. III. p. 64-99 und Rosmos Bb. II. S. 316-318.)

withouth his Edgilits, non nie bijdie as den

18

\* (S. .) Die nomabischen Tibbos und Tuarste.

47

Diefe beiben Rationen bewohnen bie Bufte gwifden Bornu, Feggan und Nieder = Meghpten. Gie find uns erft burch hornemann's und Lhon's Reise genauer befannt geworben. Die Tibbos ober Tibbous ichmarmen in bem öftlichen, bie Tuarpfe (Tuerege) in bem meftlichen Theile bes großen Sandmeeres. Die erfteren merben wegen ihrer Beweglichfeit Bogel genannt. Die Tuarife unterscheibet man in bie von Aghabez und Tagazi. Sie find oft karavanenführer und bit Sandelsleute. Gie haben einerlei Sprache mit ber Berbern, und gehören unftreitig gu ben primitiven libufchen Bolfern. Te Jug, Gie bieten eine merkwürdige phyfiologische Erscheinung bar. Ginzelne Stämme berfelben find nach Beschaffenheit bes Klimas weiß, gelblich, ja fast schwarz: boch immer ohne Wollhaar und ohne negerartige Gefichtszüge. (Exploration Algérie T. II. p. 343.)

9 (S. 6.) Des Schiffs ber Bufte. /7

In orientalischen Gebichten wird das Rameel das

Landschiff ober das Schiff der Büste (Sestinet

Lingnys, el babbet) genannts Chardin, Joyages T. H. L.; L.S.

198 grynner Loyages, nouv. ed.

20 Ander in In Mosta fall landen: thre sprache

ist die der Berbern, und sie gehören unster.

Ju den prim. Lib. Tolkern. Die Juaryks

Uber bas Rameel ift nicht blog ber Trager in ber Bufte, ein landerverbindendes Mittel ber Bewegung; es ift auch, wie Carl Ritter in feiner vortrefflichen Abhandlung über fein Berbreitungssphäre mindidett ?Die hat, "bie Sauptbebingung bes nomabifchen Bolferlebens ] auf ber Stufe patriarchalifcher Bolferentwicklung in ben heißen regenlosen ober fehr regenarmen ganberftrichen unferes Planeten. Rein Thierleben ift fo eng an= foliegend mit einer gewiffen primitiven Entwidelungs= ftufe bes Menfchenlebens burch Naturbande gepaart und burch fo viele Sahrtaufende hindurch hiftorifch feftgeftellt als bas bes Kameels im Bebuinenftanbe." (Afien Bb. VIII. Abth. 1. 1847 G. 610 und 758.) "Dem Culturvolf ber Carthager war bas Kameel burch alle Sahrhunderte feiner blübenbften Erifteng bie gum Untergange bes Sanbelsftaates völlig unbefannt; erft bei ben Mauruffern tritt es im Beeresgebrauch mit ben Beiten ber Cafaren im weftlichen Libyen auf: vielleicht erft in Folge ber commerciellen Bermenbung burch bie Btolemäer im Milthale. Die Guanfchen, Bewohner ber canarischen Infeln, wielleicht bem Berberftamme ber= /wa wandt, fannten bie Rameele nicht vor bem 15ten Jahrhunderte, in welchem die normannischen Eroberer und Unfiebler fie einführten. Bei bem mahrscheinlich febr geringen Berfehr ber Guanichen mit ber afrifanijchen Rufte nrußte bie Rleinheit ihrer Boote fie fcon an bem

Transport großer Thiere hindern. Der eigentliche in bem Inner von Nord-Afrita verbreitete Berberftamm, len gu bem, wie eben erinnert worben, bie Tibbos und Tuaryfe gehören, verbankt mohl nur bem Rameelaebrauche burch bas gange mufte Libyen fammt ben Dafen nicht der ben gegenseitigen Berfehr, fonbern auch feine /allein Rettung von völligem Untergange, mer feine volfethumliche Erhaltung bis auf ben heutigen Tag. Dagegen ift ber Rameelgebrauch bem Regerstamme fremb geblie= ben; benn nur mit ben Groberungszügen ber Beduinen burch ben gangen Morben Afrika's und mit ben religiofen Miffionen ihrer Weltbefehrer brang, wie überall, fo auch bei ibnen bas nutbare Thier bes Debicht, ber. Nabataer und ber gangen aramaifchen Bone gegen Weften vor. Die Gothen brachten Kameele fcon im vierten Jahrhunderte an ben unteren Iftros (Donau), wie Die Shazneviden fie in noch größeren Schaaren bis gum Sanges nach Indien verpflanzten." In ber Berbreitung burch bis afritanisch Continent muß man zwei Epochen unterscheiben: bie ber Lagiben, welche burch Chrene auf bas ganze nordweftliche Afrika wirkte und bie moham= mebanische Epoche, ber erobernben Araber. 201 dans

Db bie Sausthiere, welche ben Menichen am fruhe= ften begleiten: Rinder, Schafe, Sunde, Rameele, noch in ursprünglich wilbem Buftanbe gefunden werden, ift lange problematisch geblieben. Die Siongnu im öftlichen

4

noch we Cornelw

Affen gehoren zu ben Boltern, welche am frubeften bie wilben Kameele zu Sausthieren gegahmt haben. Der compilirende Berfaffer bes großen dinefifchen Bertes Si-yu-wen-kien-lo (Historia regionum occidentalium, quae Si-yu vocantur, visu et auditu cognitarum) verfichert, bag in ber Mitte bes 18ten 3ahr= hunderts in Dft-Turf ftan noch außer wilben Pferben und Efeln auch wilbe Rameele umberschwarmten. Auch Sabichi Chalfa fpricht in feiner im 17ten Sahrhundert geschriebenen türkischen Geographie von fehr gebrauchlichen Jagben auf milbe Rameele in ben Sochebenen von Rafchgar, Turfan und Rhotan. Schott überfest aus einem dinefficen Autor, Ma-bicht, bag wilbe Rameele fich finden in ben Ländern nordlich von China und westlich vom Blugbette bes hoang=ho, in So-ft ober Tangut. Nur Cubier (Regne animal T. I. p. 257) bezweifelt bie jegige Exifteng bes wilben Rameels in Inner-Affien. Er glaubt/ffe feien verwilbert/ ba Ral= muden und andere budbhiftifche Religionsverwandte, "um fich ein Berbienft fur jene Belt zu machen", Ra= meele und abere Thiere in Freiheit feten. Die Beimath bes wilben arabifchen Rameels war nach griechi= fchen Beugniffen gu ben Beiten bes Artemibor und Agatharchibes von Enibus ber Ailanitische Golf ber Mabataer (Ritter a. a. D. S. 670, 672 und 746) Ueberaus mertwürdig ift bie Entbedung foffiler

le

h 1:

In

1-1-)

Rameelfnochen ber Borwelt in ben Gewalit = Bugeln (bem Borgebirge bes Simalaba) burch Capitan Cautley und Doctor Falconer im Jahr 1834. Gie finden fich mit vorwelflichen Anochen von Mastodonten, mirklichen Glephanten, Giraffen und einer riefenhaften, 12 Sug langen und 6 Jug hohen Landidilbfrote, Colossochelvs (Sumbolbt, Kosmos Bb. I. S. 292). Das Rameel ber Borwelt ift Camelus sivalensis genannt morben, ohne boch beträchtliche Unterschiebe von ben agup= tifden und bactrifden, noch lebenden, ein= und zweibudligen Kameelen gezeigt zu haben. Aus Teneriffa wurden gang neuerlich erft 40 Rameele auf Java ein= geführt (Singapore-Journal of the Indian Archipelago 1847 p. 206). Der erfte Berfuch ift in Samarang gemacht worben. Gben fo find bie Rennthiere erft im lettverfloffenen Jahrhunderte aus Ror= wegen in Island eingeführt. Man fand fie nicht bei ber erften Unfie fung, trop ber Rabe bes öftlichen Grönland und ber ichwimmenben Gismaffen. (Sartorius von Balterehaufen, phyfifch-geographische Stigge von Seland 1847 G. 41.)

Ide

suen fün.

Das große Sochland, ober wie man gewöhnlich fagt, bas Gebirgsplateau von Affen, welches bie fleine Bu-

harei, bie Songarei, Tubet, Tangut und bas Mongolen=

Land ber Chalchas und Dloten einschließt, liegt zwischen bem 36 ten und 48 ten Grade ber Breite, wie gwifchen Meribianen von 790 und 116%. Errig ift bie Anficht, nach ber man fich biefen Theil von Inner-Affien als eine einzige ungetheilte Bergfefte, als eine budelformige Erhebung porftellt | continuirlich, wie bie Sochebenen bon Quito und Mexico, und gwifchen fieben = und neuntausend guß über bem Meeresspiegel erhaben. Daß es in Diesem Ginne fein ungetheiltes Gebirgsplateau /ie von Inner-Assen gibt, habe ich schon in meinen Unstersuchungen über die Gebirge von Nord-Instersucht dien vernet. (Humboldt, Premier Mémoire sur les Montagnes de l'Inde in ben Annales de Chimie et de Physique T. III. 1816 p. 303; second Mémoire T. XIV. 1820 p. 5-55.)

Fruh hatten meine Unfichten über die geographische Berbreitung ber Gemächfe und über ben mittleren Bar= megrab, welcher zu gewiffen Gulturen erforberlich ift, Die Continuitat eines großen Plateau's ber Tartarei zwischen ber Simalaya = und Altai = Rette mir febr zwei = felhaft gemacht. Man charafterifirte biefes Plateau noch immer fo, wie es von Sippocrates (de aëre et aquis S XCVI p. 74) gefchilbert marb: "ale bie boben und nadten Chenen Schthiens, welche, ohne von Bergen gefront zu fein, fich verlangern und bis

unter bie Conftellation bes Baren erheben." Rlaproth bat bas unverkennbare Berbienft gehabt, bag er in einem Theile Affens, welcher mehr als Raschmir, Baltiftan und bie tubetanischen beiligen Geen (Manafa und Ravana = braba) central ift, bie mahre Position und Ber= langerung zweier gang verschiebener Bebirgefetten, bes Ruen = lun und Thian = fchan, fennen lehrte. Ballas/hatte allerbing feben bie Wichtigkeit bes himmelsgebirges (Thian - fchan) geahndet ohne feine vulfanische Natur te finnit; aber, befangen in ben gu feiner Beit einer bogmatifchen und phantaftereichen Geologie bei Genben Sprorbefen "ftrahlenförmig fich ausbreitenber Retten", erblicte jener vielbegabte Naturforfcher im Bogdo = Dola (Mons augustus, Culminationspuntt bes Thian=fchan) "einen Centralknoten, von bem aus alle anberen Bergfetten Uffens in Strahlen ausgeben; einen Knoten, welcher ben übrigen Continent beherricht"! ...

Die irrige Meinung von einer einzigen, unermeßlichen Hochebene, welche ganz Central-Aften erfülle (Plateau de la Tartarie)/ift in ber letten Hälfte bes 18ten Jahrhunderts in Frankreich entstanden. Sie war bas Resultat scharffingliges Combinationen auf hier aufmerksamen Studium bes berühmten venetianis schen Reisenden und bie naiven Erzählungen jener diplosmatischen Mönche Veraulassingligen, welche im 13ten und 14ten Jahrhundert (Dank sei es der damaligen Eins

Jumpen, Jamlohn Setunda Total

She torisher cines Franch Lich Strain Con Con Strain Co

Lor to

Tol at

Hold

beit und Musbehnung bes Mongolen = Reiches!) faft bas gange Innere bes Continents, von ben Safen Spriens und benen bes cafpischen Meeres bis zu bem vom Großen Drean bespulten öftlichen Geftabe China's, burchg Wenn bie genauere Kenntnig ber Sprache und ber altinbifchen Litteratur bei uns alter als ein halbes Jahrbunbert mare, fo murbe fich bie Spothefe biefes Central= Plateau's auf bem weiten Raume zwischen bem Simalaya und bem füblichen Gibirien obne 3meifel auch auf eine uralte und ehrmurbige Autorität geftust haben. Das Gebicht Mahabharata icheint in bem geographischen Frag= ment Bhischmafanda ben Meru nicht sowohl einen Berg als eine ungeheure Unichwellung bes Bobens zu nennen, welche zugleich bie Quellen bes Ganges, bes Bhabrafoma (Grinfch) und bes gabeltheiligen Drus mit Baffer verforgt. Diefen phyfifalifch = geographischen Unfichten geschlechts. Die hohen Regionen, von benen sich die 2/outen waren die waren bie Geologen lange fet abhold) mußten auch Die erften Reime ber Civilifation empfangen haben. Syfteme einer fundflutblichen bebraiganten Geologie, gegrundet auf atte mit locate Trabitionen, begun= ftigten biefe Unnahmen. Der innige Bufammenhang gwifchen Beit und Raum, zwischen bem Beginn ber

focialen Ordnung und ber plaftifchen Beschaffenheit ber Erboberfläche, verlieh bem als ununterbrochen fin= girten Sochlande, bem men ben anbestigimten Ranten Plateau ber Tartarei ge, eine besondere Bichtigfeit an ein fast moralisches Intereffe. Positive Rennt= achen, welche die Trucht of Reisen und directer Deffun= gen waren, wie ein grundliches Studium ber affatifchen Sprachen und Litteratur, befonbere ber dinefifchen, haben allmählich die Ungenauigfeit und Mebertreibung in jenen wilben Sppothefen erwiefen. Die Gebirgs= ebenen (ὁροπέδια) von Central = Ufien werben nicht mehr bie Wiege ber menschlichen Gefittung und bet Urfis aller Wiffenschaften und Runfte ang febon. Es ift verichwunden bas alte Bolf von Bailly's Atlanten, von Less welchen b'allembert ben gludlichen Ausbrud braucht "bag es uns alles gelehrt bat ausgenommen feinen Da= men und fein Dafein". Die oceanischen Atlanten wurden zur Zeit bes Pofidonius nicht minder fpottifch behandelt (Strabo lib. II pag. 102 und lib. XIII pag. 598 Cafaub.).

> Ein beträchtlich bobes, aber in feiner Sobe febr un= gleiches Plateau gieht fich mit geringer Unterbrechung von SEM nach AND vom öftlichen Tübet gegen ben Gebirgefnoten Rentei füblich vom Baifal = Gee unter ben Mamen Gobi, Scha=mo (Sandwufte), Scha=ho (Sandfluß) und Sanhai bin. Dieje Anschwellung

Longith Comman F

bes Bobens/wahrscheinlich alter als bie Bergfetten, bie fie burchschneibet, liegt geifchen 36° und 46° Weite wie zwischen 79° und 116° öftlicher Lange von Paris. Gie ift im Guben gwischen Labat, Gertop und bem Groß= lama = Sit Blaffa 180; zwifchen Sami im Simmels= gebirge und ber großen Rrummung bes hoangho an ber 34fchan = Rette faum 120; im Norben aber gwischen bem Rhanggai, wo einft bie Weltstadt Karafhorum lag, und ber Meridia Sette Shin = gan = Beticha/ in bem Theil bes Gobi, welchen man burchftreicht, um bon Riachta über Urga nach Peking zu reisen/ an 25 gev= graphische Meilen lang. Man fann ber gangen Unschwellung, bie man forgfältig von ben öftlichen weit höheren Bergfetten unterscheiben muß, wegen ihrer Krummungen annähernb bas breifache Areal von Frankreich Bufdreiben. Die Carte ber Bergfetten und Bulkane von Central=Afien, welche ich im Jahr 1839 entworfen habe, bie aber erft 1843 erichienen ift, zeigt bie hypsometrischen Berhaltniffe zwischen ben Bergketten und bem Gobi= Plateau am beutlichften. Gie grundet fich auf Die fritische Benutung aller mir zugänglichen aftronomischen Beobachtungen und ber unermeglich reichen orographischen Beschreibungen, welche bie chinefische Litteratur barbietet, und welche Klaproth und Stanielas Julien auf meine Unregung ausgearbeitet haben. Meine Carte ftellt in großen Bugen, bie mittlere Rich=

The formate LC

I light of 1. 1.97.

tung ber Bergfetten bezeichnend, bas Innere bes affatischen Continents bar von 30° bis 60° Breite zwischen ben Meribianen von Beking und Cherson. Gie weicht bulle von allen bisher erschienenen wesentlich ab.

Die Chinefen haben einen breifachen Bortheil gehabt, um in ihrer früheften Litteratur eine fo beträchtliche Menge bon prographischen Ungaben über Soch - Uffen, befonders über die bisher dem Abendlande fo unbefann= ten Regionen zwischen bem 34fchan, bem Alpenfee Rufunor, und ben Ufern bes 3li und Tarim, nordlich und füblich vom Simmelsgebirge, zu fammeln. Diefe brei Borguge find: bie Kriegsexpeditionen gegen Weften (fcon unter ben Dynaftien ber San und ber Thang, 122 Sabre bor unferer Beitrechnung und im neunten 3abr= hunderte, gelangten Eroberer bis Ferghana und bis gu ben Ufern bes cafpischen Meeres) und bie friedlichen Eroberungen ber Bubbha = Pilger; bas religiofe Intereffe, welches fich wegen ber nothworbigen, periodisch wieber- /vo fehrenden Opfer an gewiffe bobe Berggipfel fnupfte; ber fruhzeitige und allgemein bekannte Webrauch bes Compaffes zur Drientirung ber Bergridfungen. Diefer Gebrauch und bie Renntnig ber Gubweifung ber Magnetnabel, zwölf Sahrhunderte vor ber driftlichen Beitrechnung, hat ben orographischen und hybrographi= fchen Länderbeschreibungen ber Chinefen ein großes Ueber= gewicht über bie ohnebin fo feltenen ber griechischen und

Fund Die

m=

Samme

B They = un

römischen Schriftsteller gegeben. Strabo, ber scharfsstnnige Strabo, hat eben so wenig die Richtung ber Pyrenäen als die der Alpen und Apenninen gekannt. (Bergl. Strabo lib. II p. 71 und 128, lib. III p. 137, lib. IV p. 199 und 202, lib. V p. 211 Casaub.)

13

gang Nord = Uffen, im Nordweften bes bulfani=) ichen Simmelsgebirges (Thian-fchan) und im Rorben bes Altai und ber Sananischen Rette; Die Lander, welche won bem Meribian = Gebirge Bolor ober Bulht=tagh (Wolfen = Gebirge im uigurifchen Dialeft) und vom Dberen Orus, beffen Quellen bie buddhiftifchen Bilger Siuen-thfang und Cong-hun (518 und 629), Marco Polo (1277) und Lieutenant Wood (1838) im Pamerschen See Sir-i-fol (Lake Victoria) gefunden, lgegen bas cafpische Meer, und vom Tenghig ober Balthafch= Gee burch bie Rirghifen = Steppe bis Jum Aral = See und bem fühlichen Enbe bes Ural ausbehnen geborer Tieffunde fan: Reben Gebirgeebenen von 6000 bis 10000 Tuf Sohe wird es wohl erlaubt ffein ben Musbrud Tiefland für Bobenflächen gu gebrauchen, welche fich mur greiffen 200 und 1200 Tuf über ben Deeres= / fpiegel erheben. Die erste biefer Bahlen bezeichnet bie Sobe wor Man beim, Die zweite bie von Genf unb Tübingen. Will man bas Wort Plateau, mit welchem in ben neueren Geographien fo viel Migbrauch getrieben wird, auf Unfdwellungen bes Bobens ausbehnen, bie

Jsich

Jsich

Josepher

Josepher

Josepher

I vorting

2 der Stadt

einen faum bemerkbaren Unterschied bes Klima's unb bes Begetations = Charafters barbieten; fo verzichtet bie phyfitalifche Geographie bei ber Unbeftimmtheit ber nur relativ bedeutsamen Benennungen von Soch = und Tiefland auf bie Angebe bes Bufammenhanges gwi= ichen Soben und Klima, zwischen bem Boben = Relief und ber Temperatur = 26 nahme. 2018 ich mich in ber dinefischen Dzungarei zwischen ber fibirischen Grenze und bem Sabfan= (Dfaifang=) Gee befand, in gleicher Entfernung vom Gismeere und vom indischen Ocean an ber Ganges = Mündung, burfte ich wohl glauben in Central Afien zu fein. Mein Barometer lehrte mich/ bag bie Gbenen, welche ber Dbere Brthfch burchfließt, wischen Uftkamenogoret und bem chinesischen bzungarichen Poften Chonimail bu, faum 800 bis 1100 Tug über bem Meeresspiegel erhoben liegen. Banener's altere, aber erft nach meiner Expedition bekannt gemachten in Jarchbarometrifches Sohenmeffungen beste bie meinigen befraftigt/ we Chappe's auf fogenannte Schatungen von Bluggefällen gegründete Spothefen über bie bobe Lage ber Irthich-Ufer im fublichen Gibirien witherigi Gelbst weitenbin in Often liegt ber Baital = See nur Jest 7222 Toisen (1332 Tus) hoch über bem Meere.

um ben Begriff ber Relativität zwijchen Tiefe und Sochland, die Stufenfolge ber Bobengnichwellung en Sourch an wirkliche, det genaue Messungen gegente Beispiele sieherte

A Chonimailachu (Im Short Blog

gu fnupfen, laffe ich bier in auffteigenber Reihung eine Tafel europäischer, afritanischer und ameritanischer Soch= ebenen folgen. Mit biefen Bahlen ift zu vergleichen, was jest über bie mittlere Sohe ber affatischen Gbenen befannt geworben ift:

| determine Bereseare de                                 |
|--------------------------------------------------------|
| Plateau ber Auvergne 170 Toifen                        |
| no von Baiern                                          |
| " von Castilien                                        |
| bon Mysore                                             |
| won Caracas 480 "                                      |
| " von Popahan 900 "                                    |
| um den See Tzana (Albhffinien) 950 " J                 |
| bom Dranje-Fluß (Gud-Afrika) 1000 "                    |
| bon Axum (Abhffinien) 1100 "                           |
| , o bon Mexico                                         |
| , son Duito                                            |
| per Proving de los Pastos . T L                        |
| ber Umgegend bes Titicaca-Sees 2010 "                  |
| Rein Theil ber fogenannten Bufte Gobi (fie ents        |
| ält theilweise schone Weideplage) ift in feinen Gohen- |
| 1 CYLL C 1 LYLY C CYL YR SI C.A. 1EO                   |

unterschieden fo gründlich erforscht ale bie fast 150 geographische Meilen breite Bone zwischen ben Quellen ber Gelinga und ber chinefifchen Mauer. Gin fehr ge= naues barometrisches Nivellement i unter ben Aufpicien ber Betersburger Afabemie von zwei ausgezeichneten Gelehrten, bem Miftronomen Georg Tug und bem Botanifer

Bunge, welche bie Miffion griechischer Monche nach Befing begleiteten und bort eine ber von mir empfoh-Ienen magnetischen Stationen einrichteten, im Jahr 1832 ausgeführt weben. Die mittlere Sohe biefes Theils bes Gobi it nicht, wie man bisher aus Meffungen naber Berggipfel burch bie Jefuiten Gerbillon und Berbieft übereilt geschloffen hatte, 7500 bis 8000 Fug, fonbern faum 4000 Tuf (667 Toifen). Der Boben bes Gobi hat zwijchen Erghi, Durma und Schanabur= gum nicht mehr als 2400 Fuß (400 Toisen) Züber bem Zuch Meere. Er ift faum 300 Tup hoher als bas Plateau von Mabrid. Erghi liegt, an ber Mitte bes Weges, in 45° 31' Breite und 109° 4' öftlicher Lange. Dort ift eine Ginfenfung von mehr als 60 Meilen Breite, eine von ED nach ND gerichtete Nieberung, Gine alte mongolifche Sage bezeichnet # als ben Boben eines ehemaligen großen Binnenmeeres. Man finbet bort' Robrarten und Galgpflangen, meift biefelben Urten als an ben niedrigen Ruften bes cafpifchen Meeres. In biefem Centrum ber Bufte liegen fleine Galgfeen, beren Salz nach China ausgeführt wird. Nach einer unter / ben Mongolen febr verbreiteten Meinung wird ber Dcean aufschlagen. Erne geologischen Traume erinnern an die / Solche dinefifchen Traditionen vom Bittern Gee im Inneren von Sibirien (Sumboldt, Asie centrale T. II.

p. 141; Klaproth, Asia polyglotta p. 232) Das bon Bernier fo enthuffastisch gepriefene und bon Bictors Jacquemont nachtem and wohl allgu mäßig belobte wohl Beden von Kaschmir hat ebenfalls zu großen hypfome= trifchen Uebertreibungen Unlag gegeben, Jacquemont fand burch eine genaue Barometer = Meffung die Sobe bes Sees im Thal von Kaschmir unfern ber Sauptstadt Sirinagur 836 Toifen (5016 Fuß). Unficher Beftimmungen burch ben Siebepunkt bes Baffers gaben bem Baron Carl von Sugel 910 I., bem Lieutenant Cun= ningham/nur 790 I. (Bergl. meine Asie centrale T. III. p. 310 mit Journal of the Asiatic Soc. of Bengal Vol. X. 1841 p. 114.) Das Bergland Raschmir, für bas fich besonders in Deutschland ein fo großes Intereffe erhalten hat und beffen klimatische Unnehmlichkeit burch viermonatlichen Winterschnee in ben Strafen von Sirinagur (Carl von Sügel, Rafch= mir Bb. II. S. 196) etwas gemindert wird, liegt nicht, wie man gewöhnlich angiebt, auf bem Sochruden bes Simalana fondern als ein mahres Keffelthal am fudlichen Abhange beffelben. Wo es mauerartig in Gubweft burch ben Bir Panjal von bem inbifchen Benbichab getrennt wirb, fronen nach Digne Bafalt und Manbelftein = Bilbungen bie ichneebebedten Gipfel. Die legte Bilbung nennen bie Eingeborenen fehr charafteriftisch schischak deyu, b. i. bes Teufels Boden (Bigne,

von je her (in 7 Morfan) Gittat man za Valgan

Travels in Kashmir 1842 Vol. I. p. 237-293). /www. Die Anmuth feiner Begetation with natürlich fehr ungleich geschilbert bard biffenigen, the von Guben faus nad= ber üppigen, formenreichen Pflanzenwelt von Indien, Jahund burth bie Jackete von Rorden, von Turkeftan, Samarkand und Ferghana tombren.

amer, Auch über bie Sohe von Tübet ift man erft in ber neueften Beit zu einer flaren Ginficht gelangt: nachbem man lange fo unfritisch bas Niveau ber Sochebene mit ben Berggipfeln verwechfelt hat, welche aus berfelben auffleigen. Tübet füllt ben Raum gwifchen ben beiben mächtigen Gebirgefetten Simalaba und Ruen-lun aus/ /3 es bilbet die Boden = Anschwellung des Thats zwischen Pos Combeiben Retten. Swird von ben Gingeborenen und von ben dinefifchen Geographen von Often gegen Weften in brei Theile getheilt. Man unterscheibet bas obere Tubet, beffen Sauptftadt Slaffa (wahrscheinlich 1500 fin ; bas mittlere Tubet, mit ber Stadt Leh ober Fache, Labak (1563 I.); und Klein-Tübet ober Baltistan, facaut, bas Tübet ber Aprikosen (Sari-Butan) Luit Jefardo dem linken Ufer des Indus, mitten von Bigne ge- 72as messenet Plateau & Deptsuk (1979 & For (985 E.), Gilgit, und füblich von 38farbo, aber auf fammtliche Berichte, Die wir bisher über Die brei Tubets Fliegen befiten und welche in biefem Sahre burch bie glangenbe vom General = Gouverneur Lord Dalbou begunftigte

M C watfolinkid is 1500 T. Wite)

(M Lord Dalkoufie)

15

1.9

That 1/2

/2

1-121

G 13

Grenzbestimmungs = Expedition reichlich vermehrt werben wirb, ernft untersucht | fo überzeugt man fich balb, bag bie Region zwischen bem Simalaha und Ruen-lun gar feine ununterbrochene Sochebene ift, fondern von Ge= birgsgruppen burchichnitten wird, bie gewiß gang ver= fchiebenen Erhebungs = Spftemen angehören. Eigentliche Ebenen finden fich fehr wenige fie beträchtlichften find bie gwischen Gertop, Daba, Schang = thung (Schafer= Chene), bem Baterlande ber Schal-Biegen, und Schipfe (1634 %.); bie um Labaf, welche 2100 Toifen erreichen und nicht mit ber Ginfenfung, in ber bie Stadt liegt, verwechselt werben muffen; endlich bas Plateau ber beiligen Geen, Manaja und Ravana=hraba (mahr= scheinlich 2345 T.), welches schon ber Pater Antonio be Andrada 1625 besucht Andere Theile find gang mit Busammengebrängten Gebirgemaffen erfüllt: rifing, wie ein neuer Reisender fagt, like the waves of a vast Ocean. Langs ben Bluffen | bem Indus, bem Gutlebje und bem Darusbangbostschu, welchen man ehemals für ibentifch mit bem Buramputer (eigentlich Brahma=putra) hielt, hat man Buntte gemeffen, welche nur zwischen 1050 und 1400 Toifen über bem Deere erhiben find; fo bie tübetanischen Dorfer Bangi, Runamur, Relu und Murung (Sumbolbt, Asie centrale T. III. p. 281-325A Aus be vielen forgfältig gefammelten Bobenbestimmungen glaube ich fchliegen gu burfen, bag

Länge noch nicht 1800 Toisen (10800 Tuß) gerreicht Intteler faum die Höhe ber fruchtbaren (Shene ber marca in Peru, und nas 36 Toisen weniger # als /2 bie Sohe bes Plateau's von Titicaca und bes Straffenpflafters ber Ctabt Potoft (2137 %.).

Dag außerhalb bes tübetanischen Sochlandes und bes

borher in feiner Begrengung gefchilberten Gobi Uffen zwischen ben Barallelen von 37° und 48°, ba, wo man einft von einem unermeglichen zusammenhangenden Plateau fabelte, beträchtliche Dieberungen, ja eigentliche Tieflander barbietet; lehrt bie Cultur von Pflangen, Die gu ihrem Gebeiben bestimmte Warmegrade erforbern. Gin aufmerkfames Studium bes Reifewerkes von Marco Bolo, in bem bes Weinbaues und ber Production von Baumwolle in nördlichen Breitengraben ermabnt wirb, hatte längst bie Aufmerksamkeit bes scharffinnigen Rlaproth auf Diefen Wegenftand geheftet. In einem dinefifchen Werte, bas ben Titel führt: Nachrichten über bie neuerbinge unterworfenen Barbaren (Sin-kiang-wai-tanki-lio), heißt es: bas Land Affit, etwas füblich von bem Simmelsgebirge, nabe bei ben Gluffen, welche ben

großen Tarim = gol bilben, erzeugt "Weintrauben, Granaten und andere zahllofe Fruchte von ausgezeichneter Gute; Baumwolle (Gossypium religiosum), welche wie gelbe Wolfen bie Felber bebedt. Im Commer ift

noch une Corretur

bie Sige ausnehmenb groß, und im Winter giebt es bier, wie in Turfan, weber ftrenge Ralte noch ftarten Schneefall." Die Umgegend von Rhotan, Rafchgar und Markand entrichtet noch jest wie zu Marco Polo's Zeit (il Milione di Marco Polo pubbl. dal Conte Baldelli T. I. p. 32 und 87) ben Tribut in felbfterzeugter Baumwolle. In ber Dafe von Sami (Rhamil), über 50 geographische Meilen öftlich von Affu, gebeihen eben= falls Orangenbäume, Granaten und foftliche Beintrauben. Die hier bezeichneten Cultur : Berhaltniffe laffen gerif auf eine geringe Bobenhohe in ausgebehnten Be= bieten fchliegen. Bei einer fo großen Entfernung von ben Ruften, bei biefer fo öftlichen, bie Winterfalte ver-Zichwalik Sommer, abersunter 43° und 44° Breite überaus milbe, satt am caspischen m. schwarzen Meeres (zu Aftrachan, Br. 46° 21'), große Commerhipe bie Cultur bes Weinftod's begunftigt; aber bie Winterfalte fteigt bort auf - 20° bis - 25° cent. Much wird bie Weinrebe bert feit Rovember zu großer Tiefe in bie Erbe verfentt. Man begreift, bag Gultur= pflangen, welche gleichsam nur im Commer leben, wie ber Wein, Die Baumwollenftaube, ber Reif und bie Melone, zwischen 40° und 47° Breite auf Sochebenen

von einer Erhebung von mehr benn 500 Toifen noch mit Erfolg gebauet und burch bie Wirfung ber ftrab-Ienden Warme begunftigt werden konnen; aber wie murben bie Granatbaume Affu's, Die Orangen von Sami, welche ber P. Groffer fin als eine ausgezeichnete Brucht anrühmt, mahrend eines langen und ftrengen Winters (nothwendiger Forge by Bodenanschwellung) ausbauern fonnen? (Asie centrale T. II. p. 48-52 und 429.) / Zimmermann (in fer gelehrten Unalpfe der iner Karte von Inner-Afien 1841 G. 99) hat es überaus mahricheintich gemacht, bag bas Tarim=Ge-Siente, b. i. Die Bufte gwifchen ben Bergfetten Thianfcan und Ruen-lun, wo ber Steppenfluß Tarim-gol fich in ben ehemals als Alpenfee geschilberten Gee Lop ergoß, kaum 1200 Fuß über bem Meeresspiegel erhoben ift, alfo nur bie boppelte Sobe von Brag erreicht. Gir Mexander Burnes giebt Die von Bothara auch nur zu 186 Toifen (1116 Fuß) an. Es ift sehnlichst zu wunfchen, bag be Zweifel über bie Plateau- Sohe Mittel= Uffens füblich von 45° Breite endlich burch verschne Directe Barometer - Meffungen ober, Toas freilich mehr Borficht erheischt, als man gewöhnlich babei anwendet, Durch Bestimmung bes Giebepunftes bald do werben mögen. Alle Berechnungen über ben Unter-Schied zwischen ber ewigen Schneegrenze und bem Maximum ber Sohe ber Weincultur unter verschiebenen morna monna . \* danking

Id Borofer

X feiner wayufu

Table Zol

1 befaitist

/200 Klimaten beruhen auf for complicirten und ungewiffen

Um bier in gedrängter Rurge gu berichtigen, mas in ber letten Ausgabe biefes Werfes über bie großen Bergibfteme gejagt worben ift, welche Inner=Affen burchschneiben, füge ich folgende allgemeine leberficht bingu. Bir beginnen mit ben vier Parallelfetten, bie ziemlich regelmäßig von Often nach Weften gerichtet und einzeln, boch felten, gitterartig mit einander verbunben finb. Die Abweichungen ber Richtung beuten wie in bem weftlichen europäischen Alpengebirge auf Berschiebenheit ber Erhebungs = Epochen bin. Nach ben vier Parallelfetten (bem Altai, Thian-ican, Ruenlün und Simalaha) nennen wir 🗰 Meribianket= ten: ben Ural, ben Bolor, ben Rhingan, und bie chinefischen Retten, welche bei ber großen Krummung manischen von Norden nach Süden streichen. Der Ural Harry bo- That trennt Nieder = Europa von Nieder = Nisen trennt Nieder = Curopa bon Nieder = Uffen. Lepteres ift bei Berobot (Gerbv. ed. Schweighäuser T. V. p. 204), ja schon bei Pherechdes von Spros, ein schthisches (fibirifches) Europa, bas alle Länder im Morben vom caspischen Meere und bes nach Westen fliegenben Jaxartes in fich begreift: bemnach als eine Fortsetzung von unferem Europa, "in ber Lange fich über Affen binziehend", betrachtet werben fann.

3.4 with In growgnifum in In

1) Das große Gebirgefoftem bes Altai (ber Golb= berg icon bei Menander von Bhgang, Geichichtsichreiber bes 7ten Jahrhunderts; Alta ! = alin mongolifch, Rin-fcan dinefifd) erftredt fich zwifden 50° und 5201/2 nörblicher Breite und bilbet bie fubliche Grenze ber großen fibirifchen Dieberung, von ben reichen Gilbergruben bes Schlangenberges und bem Bufammenfluß ber Uba und bes Irthich an bis jum Meribian bes Baifal= Sees. Die Abtheilungen und Namen großer und fleiner Altai, aus einer bunfeln Stelle bes Abulghaff entnommen, find gang zu vermeiben (Asie centrale T. I. p. 247). Das Gebirgsjyftem bes Alftai begreift in fich: af ben eigentlichen ober Rolymanfchen Altai, ber gang bem ruffifchen Scepter unterworfen ift: weftlich von ben freugenben Meribian-Spalten bes Telegfischen Sees in bor=hiftorischer Beit mabr= fceinlich Oftufere des großen Meeresarmes, burch welchen 13in ber Richtung ber noch vorhandenen Seegruppen Affaka) = Barbi und Sary = Kupa (Asie centrale T. II. p. 138) bas aralo = caspische Beden mit bem Gis= meer zusammenhing; b oftlich von ben Telegkischen Meridiaf Jetten bie Sayanifche, Tangnu = und Mangom = ober Malatha = Kettek alle ziemlich parallel von Westen nach Often streichenb. Der Tangnu, welcher fich in bas Becken ber Gelenga verliert, hat feit febr alter Zeit die Bolferscheibe zwischen bem türkischen Stamm

ben gebildetst Er ist der Ursitz der Samojeden oder then gebildetst Er ist der Ursitz der Samojeden oder then gebildetst Er ist der Ursitz der Samojeden oder then gebildetst Er ist der Ursitz der manderten und welche wan lange Zeit in Europa als ein aussichließlich polares Küstenvolk betrachtete. Die höchsten Schneegipfel des Kolhwanschen Mital sind die Bielucha und Katunia-Kolhwanschen Mital sind die Bielucha und Katunia-Säulen. Lestere erreichen indeß nur 1720 Toisen, die Höhe des Aetna. Das Daurische Hochland, zu dem der Bergknoten Kemtei gehört und an dessen östlichem Rande der Jablonoi Chrebet hinstreicht, scheidet die Baikal und Amur-Sesenke.

2) Das Gebirgsspistem bes Thian-schan, die Kette bes Himmelsgebirges, der Tengri agh der Türken (Tukin) und der ihnen stammverwandten Himgnu, übertrifft in seiner Ausdehnung von Westen nach Osten achtmal die Länge der Byrenäen. Zenseits, d. i. westlich von seiner Durchkreuzung mit der Meridial sette des Bosor und Kosurtsspirt der Thian-schan die Namen Asserah und Alktagh, ist metallreich und von offenen Spalten durchsschnitten, welche heiße, bei Nacht leuchtende, zur Salsmitten, welche heiße, bei Nacht leuchtende, zur Salsmitsschung benutzte Dämpfe ausstoßen (Asie entrale T. II. p. 18—20). Destlich von der durchssehenden Bolor- und Kosurt-Kette solgen im Thianssehenden Bolor- und Kosurt- Kette solgen im Thianssehenden Bolor- kette solgen im Thianssehenden Bolor- kette solgen im Thianssehenden Bolor

A forgoten fole = lofe gutfore

|=t |0

Ink A fy

14 13151et 3 Fugolle

Teuer fpeit und Lavaftrome wenigftens frit ber Mitte bes fiebenten Jahrhunderts nach unferer Zeitrechnung ergest; bie große ichneebebedtte Maffenerhebung Bogboola/ bie Solfatare von Urumifft, welche Schwefel und Salmiat (nao-scha) liefert, in einer fteintoblenreichen Gegend; ber Bulfan von Turfan (Bulfan von So= tichen ober Bischbalit), fast in ber Mitte zwischen ben Meridianen von Turfan (Kune = Turpan) und Pidjan, noch gegenwärtig entzündet. Die vulfanifchen Musbrüche bes Thian = ichan reichen nach dinefischen Geschich ichrei= bern bis in bas Jahr 89 nach Chr. hinauf, als bie Singnu bon ben Quellen bes Irthich bis Rutiche und Rharaschar verfolgt wurden Der chinefische Beerführer überftieg ben Thian-fchan und fah "bie Feuerberge, beren Steinmaffen schmelgen und viele Li weit fliegen". Die große Entfernung ber Bulfane Inner = Affens von ben Meerestuften ift ein merfwurdiges und ifolirtes Phanomen. Abel Remufat hat in einem Briefe an Corbier (Annales des Mines T. V. 1820 p. 137) querft bie Aufmerksamkeit ber Geologen auf biefe Ent= fernung geleitet. Gie ift g. B. fur ben Bultan Be-fchan gegen Norden bis zum Gismeere am Ausflug bes Dbi 382, gegen Guben bis zur Dunbung bes Inbus und Ganges 378 geographische Meilen. Go central find jene Feuerausbrüche im affatischen Continent. Wegen Westen ift ber Be-schan vom caspischen Meere im Golf

1013

/t5

10

WHE THE

Jen-h

I der Tindih Louis

von Raraboghag 340, vom öftlichen Ufer bes Aral= Sees 255 Meilen. Die thatigen Bulfane ber Reuen Welt boten bieber bie auffallenbften Beifpiele von großer Ent= fernung bon Meerestüften bar. Bei bem mexicanifchen Popocatepetl beträgt biefer Abftand 33, bei ben fub= amerifanischen Bultanen Cangai, Tolima und be la Fragua 23, 26 und 39 geographische Meilen. Es find in biefer Ungabe alle ausgebrannten Bulfane, alle Trachytherge ausgeschloffen, welche in feiner permanenten Berbindung mit bem Inneren ber Erbe fteben (Asie centrale T. II. p. 16-55, 69-77 und 341-356). Deftlich von bem Bulfan von Turfan und ber frucht= baren, obstreichen Dafe von Sami verschwindet Die Rette bes Thian = schan in ber großen von GW nach NO gerichteten Anschwellung bes Gobi. Die Unterbrechung bauert über 91/2 Längengrabe; aber jenfeits bes Bobi Jurch bildet die etwas süblicher liegende Kette des In-schan (Gilber = Gebirges), von Weften nach Often faft bis gu ben Ruften bes Stillen Oceans bei Befing, nördlich vom Besticheli, hinftreichenb, be Fortjegung bes Thian= fcan. Die ber In=fcan als eine öftliche Fortfegung ber Spalte zu betrachten ift, auf ber ber Thian = fchan emporgeftiegen, fo fann man geneigt fein in bem Raufasus eine westliche Berlangerung jenseit ber großen aralo = cafpifchen Nieberung ober bes Gefentes von Turan zu erkennen. Der mittlere Parallel ober bie Erhebung8=

Jagers Jeine

Tyorkin!

Are bes Thiansichan ofcillirt zwischen  $40^{\circ2}/_{3}$  und  $43^{\circ}$  Breite; ber bes Kaukasus nach ber Carte bes russischen Generalstabes DSD—WNB streichend zwischen  $41^{\circ}$  und  $44^{\circ}$  (Baron von Meyendorff im Bulletin de la Société géologique de France T. IX. 1837-1838 p. 230). Unter ben vier Parallelketten, welche ganz Ussen burchziehen, ist ber Thiansichen die einzige, in der bisher kein Sipkel gemessen ist.

3) Das Gebirgefpftem bes Ruen-lun (Rurfun) wicht Rulfun) bilbet, wenn man ben Sindu-tho und feine weftliche Berlangerung im perfifchen Elburg und Demavend hingurechnet, mit ber amerifanifchen Corbil= Iere ber Unbes bie langfte Erhebungslinie auf unferem Planeten. Do bie Meribiankette bes Bolor bie Rette bes Ruen-lun rechtminflig burchfest, nimmt letterer ben Mamen bes Zwiebel-Gebirges (Thfung-ling) an; ja ein Theil bes Bolor felbft am inneren öftlichen Kreugungs= winfel wird fo genannt. Tubet im Morden begrenzend, / ftreicht ber Ruen = lun febr regelmäßig weft = öftlich in 36° Breite fort; im Meribian von Slaffa finbet eine Unterbrechung ftatt, burch ben machtigen Gebirgefnoten veranlagt, welcher bas in ber mythischen Geographie ber Chinesen fo berühmte Sternenmeer (Ging-fo-hai) und ben Alpenfee Khufu=noor umgiebt. Die etwas nördlicher auftretenben Ketten bes Nan-schan und Kilian= fchan find faft als öftliche Berlangerung bes Ruen-lun

430

1 (FA

Poder

ju betrachten. Gie reichen bis an bie dinefifche Mauer bei Liang-ticheu. Weftlich von ber Durchfreugung bes Bolor-und Ruen-lun (Thjung-ling) beweift, wie ich querft glaube erwiesen zu haben (Asie centrale T. I. p. XXIII und 118-159, T. II. p. 431, bie gleich= mäßige Richtung ber Erhebungs = Aren (Dft = Weft im Ruen lun und Sindu-tho, bagegen Guboft = Morbmeft im Simalaya), bag ber Sindu-tho eine Fortfegung bes Ruen=fun und nicht bes Simalana ift. Bom Taurus in Lycien bis zum Raffriftan, in einer Erftredung von 45 Längengraben, folgt bie Rette bem Parallel von Mhebos, bem Diaphragm bes Dicaarch. Die großartige geologische Unficht bes Eratofthenes (Strabo lib. II p. 68, lib. XI p. 490 und 511, lib. XV p. 689), welche von Marinus aus Thrus und Ptolemaus weiter L ausgeführt war und nach welcher "bie Fortsetzung bes Taurus in Lycien fich burch gang Affen bis nach Indien in einer und berfelben Richtung erftrect ficheint zum Theil auf Borftellungen gegrundet, Die vom Benbichab ju ben Berfern und Indern gelangt find. "Die Brachmanen behaupten", fagt Cosmas Indicopleuftes in feiner driftlichen Topographie (Montfaucon, Collectio nova fatrum T. II. p. 137), "baß eine Schnur, bon Tziniga (Thina) queer burch Perfien und Romanien gelegt, genau bie Mitte ber bewohnten Erbe abtheile." Es ift merkwürdig, wie ichon Eratofthenes

Fund (465)

It",

19

angiebt, bag biefe größte Erhebunges Are ber alten Welt in ben Parallelen von 3501/2 und 360 queer burch bas Beden (bie Genfung) bes mittellanbischen Deeres nach ben Caulen bes Bercules binweift (vergl. Asie centrale T. I. p. XXIII und 122-138, T. II. p. 430-434 mit Kosmos Bb. II. G. 222 und 438). De öftlichfte Theil des Sindu-tho ift & Paropamisus indische Kaufasus ber Begleiter bes großen Macedoniers. Der jest i von den Geographen gebraucht e Name Sindu-Aufch fommt, wie man schon aus bes Arabers 3bn Batuta Reifen (Travels p. 97) erfight, nur einem einzigen Bergpaß gu, auf bem bie Ralte oft viele indische Eklaven tobtete. Much ber Sindu-tho Johin = Mielen von der Meeresküfte Feuerausbrüche bar. Aus der Ty bietet in großer Entfernung mehreref hundert Detdie in großer Entigenung gefehen werden (Asie centrale T. II. p. 427 und 483 nach einem von meinem Freunde Stanislas Julien überfetten Texte bes Yuenthong-ki). Der höchfte im Sindu-tho gemeffene Sipfel nordweftlich von Dichellabab hat 3164 Toifen Sobe über bem Meere; weftlich gegen Berat erniedrigt fich bie Rette bis 400 E., bis fie norblich von Teberan im Bulfan von Demavend wieder bis 2295 E. anfteigt.

4) Das Gebirgsschftem bes himalaha. Seine Normal-Richtung ist oft-westlich/wie man sie von bem

dayin Osten

10 Schen - Mhieu (10 Dochellalabad)

ctwas ungewiß gyneffenen Bergcoloß Dhawalagiri (4390 Soifen) an, auf 15 Langengrade, bis zum Durchbruch des lange problematischen Dzangbo-tschu (Framaddy nach Dalrymple und Klaproth) und bis zu ben Meribian= fetten verfolgen fann, welche bas gange weftliche China bebeden und besonders in ben Provingen Gfe-tichuan, Su-fuang und Ruang-fi ben großen Gebirgeftoch ber Quellen bes Riang bilben. Rächft bem Dhawalagiri ift Bic Schamalari Der Culminationspunft biefes Sor oft - westlich streichenben Theils bes Simalana; ber Benbepunkt in der Michtung ift unfern des Dhawalagdri in 79° öftlicher Lange von Paris. Bon ba gegen Weften ftreicht ber himalana von ED nach MB, fich ein Zale ter mächtiger anschaarender Gang Zwischen Mozufer= Zrich ter , abab und Gilgit, im Guben bon Kafiriftan, mit einem Theil bes hindu-tho verbindend. Eine folche Wendung

gemeffenen Bergcolofi Dhawalagiri (4390 Toifen) an, auf 15 Langengrade, bis zum Durchbruch bes lange problematischen Dzangbo-tichu (Framaddy nach Dalrymple und Klaproth) und bis zu ben Meribian= fetten verfolgen fann, welche bas gange westliche China bebeden und besonders in ben Provingen Gfe-tichuan, Susfuang und Ruang-fi ben großen Gebirgeftod ber Quellen bes Riang bilben. Nächft bem Dhamalagiri ift Bic Schamalari ber Culminationspunft biefes foo oft-westlich streichenden Theils des Himalana; des Wende punkt in ber Richtung ift unfern bes Dhamalageri in 79° öftlicher Lange von Paris. Bon ba gegen Weften ftreicht ber Simalaya von ED nach NW, fin 7000 ein mächtiger anschaarender Gang Zwischen Mozuser= Zzich abad und Silgit, im Guben bon Kafiriftan, mit einem Theil des hindu-tho verbindend. Gine folche Wendung in bem Streichen ber Erhebungs - Are (von D-W in CD-NW) beutet gewiß, wie in ber westlichsten Region unferes europäischen Alpengebirges, auf eine andere Alters = Epoche ber Erhebung. Der Lauf bes oberen Indus von ben heiligen Gen Manafa und Ravanahrada (2345 I.), in beren Rabe ber große Fluß ent= fpringt, bis 38fardo und zu bem von Bigne gemeffenen Plateau von Deotsub (2032 I.) befolgt im tübetanischen Sochlande Diefelbe nort peftliche Richtung bes Simalaba. In biefem erheb fich ber vohlgemeffene Djamabir 4026

M. Hinchinjinga)

etwas ungewiß gemeffenen Bergcolof Dhawalagiri (4390 Soifen) an, auf 15 Langengrabe, bis gum Durchbruch bes lange problematifchen Dzangbo-tichu (Gramabby nach Dalrymple und Klaproth) und bis zu ben Meribian= fetten verfolgen fann, welche bas ganze weftliche China bebeden und befonders in ben Provingen Gfe-tichuan, Susfuang und Ruang-fi ben großen Gebirgeftod ber Quellen bes Riang bilben. Rachft bem Dhamalagiri ift Bic Schamalari Der Culminationspunft biefes for oft = weftlich ftreichenben Theils bes Simalana; ber Bentepunft in ber Richtung ift unfern bes Dhamalageri in 79° öftlicher Lange von Paris. Bon ba gegen Beften ftreicht ber himalaya von CO nach NW, fin foie ein machtiger anschaarender Gang Tzwifden Moguferabab und Gifgit, im Guben bon Rafiriftan, mit einem Theil bes hindu-tho verbindend. Eine folche Wendung in bem Streichen ber Erhebungs Are (von D-B in CD-NB) beutet gewiß, wie in ber westlichften Region unseres europäischen Alpengebirges, auf eine andere Altere-Epoche ber Erhebung. Der Lauf bes oberen Indus von ben beiligen Geen Manasa und Ravanahrada (2345 I.), in beren Rabe ber große Fluß entfpringt, bis 3starbo fund gu bem von Bigne gemeffenen Plateau von Deotsuh (2032 I.) befolgt im tübetanischen Sochlande biefelbe nort beftliche Richtung bes Simalaya. In biefem erhebt fich ber wohlgemeffene Djamabir 4026

1) Hinchingin

Jen-

Poder Hinchin junga im Meridean von MSinking Siffern zwider Butan und Nenaul, Zwider Land Dhamalagiri, Lat 4406 Frian Der 76438 No Dies 32 water. Joris Tup & it soft in Diesem John 8 Haider 24 genan trigeneme trick geneglier worder; and de Histolie mer aus out Dier vege; and former bestern stranger of the name Marjorg In Dlaw alaziri Hoya ." aller of the Description of Dewalaging after Showalaging with word of the Standay Der Wande =



Toisen, und bas gang windlose Gebirgsthal von Kafchmir, am Wulur-See, ber alle Winter gefriert und in bem errig fich frie eine Welle kräuselt, nur 836 T. hoch.

Rach ben vier großen Gebirgefuftemen Affens, welche in ihrem geognoftischen Normal = Charafter Parallelfet= ten bilben, ift noch bie lange Reihe alternirenber Meridian = Erhebungen zu nennen, bie vom Cap Comorin, ber Infel Ceplon gegenüber, bis jum Gis= meere, in ihrer Stellung alternirend zwischen 640 und 75° Länge, von SSD nach NMW ftreichen. Bu biefem Syftem ber Meribianketten, beren Mternirung an berichobene Gangmaffen erinnert, gehören bie Ghates, Die Goliman = Rette, ber Paralafa, ber Bolor und ber Ural. Die Unterbrechung bes Reliefs (ber Meridian = Erhebungen) ift fo geftaltet, baß jede neue Rette erft in einem Breitengrabe anhebt, welchen bie borhergehende noch nicht erreicht hat, und bag alle went Diter gegen Weften abwechfelnd entgegengefest alter= niren. Die Bichtigfeit, welche bie Griechen, mahr= scheinlich nicht vor bem zweiten Jahrhundert unserer Beitrechnung, auf biefe Meribianketten gelegt, hatten Agathodamon und Ptolemaus (tab. VII und VIII) veranlaßt fich ben Bolor unter bem Namen Imaus als eine Erhebungs = Are zu benten, bie # 62° Breite bis in Die Niederung des unteren Irtosch und Obisreichte. (A sie centrale T. I. p. 138, 154 und 198, T. H. p. 3676

7 nie sich

12

76461

Da bie fenfrechte Sohe ber Berggipfel über bem Meere, fo unwichtig auch in bem Auge bes Geognoften bas Phanomen ber farferen ober ichmacheren Faltung ber Rinde einer Planetentugel ift, noch immer, wie alles ichwer Erreichbare, ein Gegenftanb vollsthumlicher Reugier ift, fo wird folgende hiftorische Notig über bie allmählichen Fortschritte ber hupfometrifchen Kenntniffe geftentter fein. Mis ich 1804 nach einer Abmefenheit pon vier Jahren nach Guropa gurudfehrte, mar noch fein hoher Schneegipfel von Uften (im Simalaya, im Sindu = tho ober in bem Rautajus) mit einiger Benauigfeit gemeffen. 3ch fonnte meine Bestimmungen ber Sohen bes ewigen Schnees in ben Corbilleren von Quito und ben Gebirgen von Merico mit feiner oftindischen vergleichen. Die wichtige Reise von Turner, Davis und Caunders nach bem Sochlande von Tübet fällt freilich in bas Jahr 1783; aber ber gründlich unterrichtete Colebroofe bemerfte mit Recht, bag bie von Turner angegebene Sobe bes Schamalari (Br. 280 5', Lange 87° 8', etwas nörblich von Taffifuban) auf eben fo schwachen Funbamenten beruhe als bie fogenannten Meffungen ber von Baina und bem Kafiriftan gefebenen Soben burch ben Dberft Cramford und ben Lieutenant Macartpeb. (Bergl. Turner in ben Asiat. Researches Vol. XII. p. 234 mit Elphinftone, Account of the Kingdom of Caubul 1815 p. 95

Police foods less Lording

und Francis Samilton, Account of Nepal 1819 p. 92.) Erft bie vortrefflichen Arbeiten bon Bebb, Sobafon, Berbert und ber Bruber Gerart haben ein großes und ficheres Licht über Sobe ber batfer Gipfel bes Simalaya verbreitet; ater 1808 per bie hopfometrische Kenntniß ber cetofffen Gebirgefette noch fo ungewiß, bag Webb an Colebroofe ichreiben fonnte: fie Sobe bes Simalana bleibt immer noch problematifch. Allerbings finde ich bie Gipfel, bie man bon ber Sochebene von Robilfand fiebt, 21000 engl. Buß (3284 %.) bober als biefe Chene; aber wir fennen nicht bie abjolute Sohe über ber Meeresfläche." Erft in bem Unfang bes Jahres 1820 verbreitete fich in Guropa bie Rach= richt, bag ber Simalang nicht nur weit bobere Gipfel als die Cordilleren habe, fonbern auch bag Bebb im Pag von Niti und Moorcroft in bem tübetanischen Plateau bon Daba me ber heiligen Geen, in Soben, welche bie bes Chimborago weit übertreffen, ichone Kornfelber und fruchtbare Wetben gefunden hatten. Diese Rachricht wurde in England mit großem Unglauben aufgenommen und burch 3weifel über ben Ginflug ber Strahlenbrechung wiberlegt. Ich habe ben Ungrund biefer Zweifel in zwei in ben Annales de Chimie et de Physique abgebruckten Abhandlungen sur les montagnes de l'Inde bargethan. Der tyroler Jefuit P. Tiefenthaler, ber fon 1766 bis in bie Brovingen demann

1,2

III Alfat

/1.2. /www

14"

19

und Nepal vorbrang, hatte icon bie Wichtigkeit bes Dhamalagiri errathen. Man ließt auf feiner Carte: Montes Albi, qui Indis Dolaghir, nive obsiti. Def= felben Ramens bebient fich auch immer Capitan Webb. bie Meffungen bes Djamahir (Br. 30° 22', L. 77° 36', Sohe 25749 englifd, Sup cor 4027 Toifen) und Dhawalagiri (Br. 28° 40', L. 80° 59', Höhe engilian Suffeter 439 Toifen?) in Europa guffe be- Co 4396 fannt murben, ward noch überall ber Chimborago (3350 Toifen nach meiner trigonometrifchen Deffung/ Recueil d'observations astronomiques T. I. p. LXXIII) für ben bochften Sipfel ber Erbe gehalten. Der Simalaha fchien alfo bamals, je nachbem man bie Bergleichung mit bem Djamabir ober mit bem Dhama= lagiri anftellte, 677 Toifen (4062 Parifer Tug) ober 0 104 Toifen (6246 Parifer Suß) höher als bie Corbilleren. Erft brech Bentland's bentmarbige fubameri= fanische Reifen in ben Sahren 1827 und 1838 wurde Cornin (3948 E.), ben Chimborago um

ober benf Dhawalagiri for mit bem Djawahiy an beffen Abhang im Flußthal Ghandaki bie im brahmanischen Cultus fo berühmten Salagrana= Ammoniten (Symbole ber Muschel-Incarnation Wisch= nu's) gesammelt werben, Man hat of gofagt, ob hinter ber sublichsten bisher mehr ober weniger vollkommen gemeffenen Bergkette nicht noch größere Soben liegen. Der Oberft Georg Lloyd, welcher 1840 bie wichtigen Berbagtungen bes Capitan Alexander Gerard und bejfen Brudets herausgegeben bat, begt bie Deinung, daß Talin ber Leglen, Die er etwas unbestimmt the Tartaric Chain nennt (alfo mohl im Doed, con Tubet gegen den Ruen-lun bin, vielleicht im Kailaffa der heiligen A Mailafo Seen ober jenfeits Leh)/Gipfel zu 29000 bis 30000 englisch Tuff (4366 bis 4690 Toisen), also noch 2000 fen fe englische Buß höher als ber Dhawalagiri, anfteigen . (Lloub und Gerard, Tour in the Himalaya 1840 Vol. I. p. 143 und 312). Go lange wirkliche Meffungen fehlen, läßt fich nicht über folche Möglichfeiten entscheiben: da bas Kennzeichen, funch welches bie Eingeborenen von Duito, lange vor der Anfunft von Bouguer und La Condamine, ben Gipfel Des Chimboterazo für den Culminationspunkt crefficient das höhere Sineinreichen in Die Schneeregion, in Der gemäßigten Bone von Tubet, wo die Barmeftrahlung ber Sochebene fo wirtsam ift und bie untere Grenze bes ewigen

M organitor, d. i. des hicher

noch me Corrector

| darbietet

Schnees nicht wie unter den Tropen regelmäßig eine Liebt Linie gleichen Niveau's libert, sehr trügerisch wird. Die größte Höhe, zu der Menschen am Abhange des Himstaya über der Meeressläche gelangt sind, ist 3035 Toisen oder 18210 Bariser Fuß. Diese Höhe erreichte der Enterielle Gerard mit 7 Barometern, wie wir schon oben demerkt, am Berge Tarhigang, etwas nordwestlich von Schipke (Colebrooke in den Transactions of the Geological Society Vol. VI. p. 411 und Entiral Researches on Philology 1824 p. 144). Es ist zusäusglig sahre später (1911) Boussingault am Abhange des Chimborazo gelangt waren. Der unerreichte Gipfel des Tarhigang ist übrigens 197 Toisen höher als der Chimborazo.



Die Pässe, welche über ben himalaha von hindostan in die chinessiche Tartarei oder vielmehr in das westliche Tübet führen, besonders zwischen den Flüssen Buspa und Schipke oder Langzing Khampa, haben 2400 bis 2900 Toisen Söhe. In der Andeskette habe ich den Pass von Assuch zwischen Duito und Euenca, an der Ladera de Cadlud, auch 2428 Toisen hoch gefunden. Ein großer Theil der Bergebenen von Inner-Assen würde das ganze Jahr hindurch in ewigem Schnee und Eis vergraben liegen, wenn nicht durch die Kraft der strah-lenden Wärme, welche die tübetanische Hochebene dar-

Leval Pin isen tov. ub= lichen Abhange ver symmunga en engryserror er 2030 Toisen herabfintt. Ohne diese merkwürdige Bertheilung der Marme in ben ober Luffichichten wurde bie Bergebene des westlichen Tübers Millionen von Menschen unbewohnbar fein. (Bergl. meine Untersuchung ber Schneegrenze in beiben Abhangen bes himalana in ber Asie centrale T. H. p. 435-437, T. III. p. 281—326, und Rosmos Bb. I. S. 483.)



Ende der Note 11 Seter 83 hingager der Veste of John der de wint til dans der Extreme nat Herro Total Hooday Brid 18767 Pr. F. 1 de 12180 -4690 F. Untilled 3420 F. resigner about not make cot stieges sir to the trick of the son of t get und en

bietet, burch bie ewige Beiterteit bes himmels, bie Geltenheit ber Schneebilbung in ber trodenen Luft und bie bem öftlichen Continental=Klima eigene ftarte Connen= hipe am nörblichen Abhange bes Simalaha bie Grenze bes ewigen Schnees wunderfam gehoben mare: vielleicht bis zu 2600 Toifen Sohe über ber Meeresfläche. Ger= ftenäder (von Hordeum hexastichon) Ind in Runf wur bis 2300 I. feine andere Barietat ber Gerfie, Ofa genannt und bem Hordeum cheleste verwandt, noch viel höher gesehen worden. Beigen gebeiht im tibes tanischen Sochtanbe vortrefflich bis 1880 Toifen. Um nörblichen Abhange Des himalaha fand Capitan Geraid Die obere Grenze hoher Birten = Walbung erft In 2200 Toifen; ja fleines Gestrauch, bas ben Ginmohnern gum Beigen in ben Gutten bient, geht unter 30%, und 31 Grab nördlicher Breite bil 2650 Toifen 🚧 alfo fast 200 Toifen höher als bie untere Schneegrenze unter bem Aequators

Zeisen gesunden haben während am sudelichen Abhange des himalaha die Schnecktenze bis 2030 Toisen herabsinkt. Ohne diese merswürdige Versheilung der Wärme in den oberf Lufsschichten wurde die Bergschene des westlichen Tübets Millionen von Menschen unbewohndar sein. (Vergl. meine Untersuchung der Schnecktenze An beiden Abhängen des himalaha in der Asie centrale T. II. p. 435—437, T. III. p. 281—326, und Kosmos Bb. I. S. 483.

17

ff. 10 to

1:

105/8

len.

1a lim

& Estate and 2 good

//o t 11 (S. \$.) Ein 'brauner Hirtenstamm, bie Hiongnu.

tilonger Die Hiong-nu (Hioung-nou), welche Deguignes und mit ihm viele fur bas Bolt ber Sunnen hielten, be-/re wohnten ben ungeheuffn tartarischen Lanbstrich, welcher in Often an Uo-leang-ho (bas jetige Gebiet ber Mant= fcu), in Guben an bie chinefische Mauer, in Weften an bie U=fiun und gegen Norden an bas Land ber Eleuthen grengt. Aber bie Sions gehoren gum tur= fischen, bie Sunnen gum finnischen Ginnie. fischen, die Hunnen zum finnischen Stemme. Die Torgen nördlichen Hunnen, ein robes hirtenvolf, bas keinen Aderbau fannte, maren (von ber Sonne verbrannt?) ichwargbraun; bie füblichen ober Sajatelah (bei ben Bygantinern Guthaliten ober Rephaliten genannt und längs ber öftlichen Rufte bes cafpischen Meeres wohnend) hatten eine weißere Gefichtsfarbe. Die lette= ren waren aderbauenbe, in Stabten wohnenbe Menfchen. Sie werben oft weiß'e Sunnen genannt, und b'Gerbe= Tot erklart fle gar fur Indo-Schihen. Ueber ben Punu, Beerführer ober Tanju ber Sunnen, über bie große Durre und Sungerenoth, welche ume Sahr 46 nach Chrifti Geburt bie Wanderung eines Theils ber Nation gegen Norben veranlagte, f. Deguignes Gefchichte ber Sunnen 26. H. p. 10, 129, 229, 447/ 2me bemfelben berühmten Werke entlehnten Nachrichten über

E Histoire gon. des Fruns 1756 J. I. p. 1. pag. 217, p. 2. pag. 111, 125,

1. investign Writtingstrigeni In ; in Myor, Loud Hiongnu all fin Mord ginner ut firth garant worden. Son Stock more, the wing sun Myor ga

bie Siond-nif find von Maproth einer gelehrten und ftrengen Brufung unterworfen worben. Rach bem Refultate feiner Untersuchung gehören bie Siongeny gu ben weitverbreiteten Türkenftammen bes Altai = und Tangnu-Gebirges. Der Name Sion war felbft im ten Sahrhundert vor ber chriftlichen Beitrechnung ein allgemeiner Rame fur bie It, Thu-fin ober Turken im Norden und Nordweften von China. Die füblichen Siong-ny unterwarfen fich ben Chinefen und zerftorten, Inu in beren Gemeinschaft, bas Reich ber nördlichen Siongnu. Diese murben gezwungen nach Weften gu flieben, und biefe Flucht scheint ben ersten Stoß zur Bolfermanberung in Mittel = Uffen gegeben zu haben. Die Sunnen, welche man lange mit ben Siong ny (wie bie Uiguren mit ben Uguren und Ungarn) verwechselt hat, gehörten, nach Rlaproth, bem finnifchen Bolferftamme ber uralischen Scheibeberge an: einem Stamme, ber mannigfaltig mit Bermanen, Turfen und Camojeden vermischt blieb. (Klaproth, Asia polyglotta p. 183 und 211, Tableaux historiques de l'Asie p. 102 und 109.)

12 (S. 11.) Kein behauener Stein.

| Un ben Ufern bes Orinoco bei Caicara, wo bie malbige Region an bie Chene grenzt, haben wir aller-

bings Connenbilder und Thierfiguren in Felfen einge-Das Volg be Hunner

18

18

12-129

hauen gefunden. Aber in ben Llanos felbft ift nie eine Spur Diefer roben Dentmäler fruberer Bewohner Tents bedt morben. Bu bebauern ift ing, bag man Teine genauere Nachricht von einem Monumente erhalten hat, melches an ben Grafen Maurepas nach Frankreich gefandt murbe und bas nach Ralm's Erzählung Gr. be Berandrier in ben Grasfluren von Canada, 900 frangoffiche Meilen weftlich von Montreal, auf einer Expebition nach ber Gubfee-Rufte aufgefunden hattef (Ralm's Reife Ib. III. G. 4160 Diefer Reifenbe traf mitten in ber Chene ungeheure, burch Menschenbande aufgerichtete Steinmaffen, und an einer berfelben etwas, bas man für eine tartarische Inschrift hielt (Archaeologia: or, miscellaneous tracts published by the Society of Antiquaries of London Vol. VIII. 1787 p. 304). Wie hat ein fo wichtiges Monument ununtersucht bleiben können? Collte es wirkliche Buchftabenschrift enthalten haben? ober nicht vielmehr ein hiftorifches Gemalbe fein, wie bie fogenannte, feit Court be Bebelin berufene, phonicifche Inschrift an bem Ufer von Taunton | River? 3ch halte es allerdings für febr mahricheinlich, bag cultivirte Bolfer einft biefe Gbenen burchftreift haben. Byramibale Grabhugel und Boll= werke von außerordentlicher Länge zwischen ben Rocky Mountains und ben Alleghanys ficheinen biefe Buge gu bewähren (Relation hist. T. III. p. 155). Berandrier

18

Silve welche

wurde von bem Chevalier be Beauharnois, bem General-Bouverneur von Canada, etwa um bas Jahr 1746 auß= gefandt. Mehrere Jesuiten in Duebec versicherten herrn Ralm, bie fogenannte Inschrift in Sanben gehabt gu haben. Gie mar in eine fleine Safel eingegraben, bie man in einen behauenen Pfeiler eingelaffen gefunden hatte. 3ch habe mehrere meiner Freunde in Franfreich vergeblich aufgeforbert biefem Monumente nachzuforichen, falls es wirtlich in bes Grafen Maurepas Cammlung befindlich war. for. be Berandrier behauptete auch (was andre Reifende ichon vor ihm beobachtet haben wollen), baß man in ben Grasfluren von Beft - Canaba gange Tagereifen lang Spuren ber Bflugichar entbedte. Aber bie völlige Unbekanntichaft ber Urvölker im nörblichen Umerita mit biefem Actergerath, ber Mangel an Bugvieh, und bie Große ber Streden, welche jene Furchen in ber Savande einnehmen, and mich vermuthen, bag burch irgend eine Wafferbewegung bie Erboberfläche biefes fonderbare Unfeben eines genflügten Actere erhalten habe!

9 lassen

43 (G. 11.) Gleich einem Meeresarme.

Die große Steppe, welche sich vom Ausfluß bes Orinoco bis zum Schneegebirge von Meriba, von Often gegen Westen, ausbehnt, wendet sich unter dem Sten Grade ber Breite gegen Süben, und füllt den Raum zwischen dem öftlichen Abfall bes Hochgebirgs von Neu-



Granada und bem bier gegen Norden fliegenben Orinoco aus. Diefer Theil ber Llanos, welchen ber Meta, ber Bichaba, Zama und Guaviare maffern, verbindet gleich= fam bas Thal bes Amazonenstroms mit bem Thal bes Mieber=Orinoco."- Das Wort Paramo, beffen ich mich oft in biefen Blattern bediene, bezeichnet in den fpaniichen Colonien alle Gebirgsgegenben, welche 1800 bis 2200 Toifen über dem Meeresspiegel erhaben find/ und in benen ein unfreundlich rauhes nebelreiches Klima herricht. Sagel und Schneegeftober fallen täglich meh= rere Stunden lang in ben boberen Paramos und tranfen wohlthätig bie Bergpflangen nicht als fei in biefen hoben Luftregionen eine absolute Menge des Wafferdunftes vorhanden, fondern wegen der Frequeng ber Nieberschläge, welche bie schnell wechselnden Luftstrome erregen. Die Baume find bafelbft niebrig, ichirmartig ausgebreitet, aber mit frifdem, immer grunem Laube an knorrigen Zweigen geschmückt. Es find meift großblüthige Lorbeer= und myrtenblättrige Allpenftraucher. Escallonia tubar, Escallonia myrtilloides, Chuquiraga insignis, Aralien, Weinmannien, Fregieren und utfer Myrtus miersphylka können als Repräsentanten bieser Bflangenthyfiognomie betrachtet werben. Gudlich von ber Stadt Canta Té be Bogota liegt ber berufene Paramo be la Suma Pag/ ein einsamer Bebirgeftod, in bem, nach ber Cage ber Indianer, große Schate

Jaroffe Vair

g gual therier

|=P

verborgen liegen. Aus biefem Paramo entspringt ber Bach, welcher in ber Felsfluft von Iconongo unter einer merkwürdigen natürlichen Brude binichaumt. 3ch habe in meiner lateinischen Schrift: de distributione geographica Plantarum secundum coelitemperiem et altitudinem montium (1817) biese Bergregionen auf folgende Weise zu charafteriffren ge= fucht: "Altitudine 1700—1900 hexapod. asperrimae solitudines, quae a colonis hispanis uno nomine Paramos appellantur, tempestatum vicissitudinibus mire obnoxiae, ad quas solutae et emollitae desluunt nives; ventorum flatibus ac nimborum grandinisque jactu tumultuosa regio, quae aeque per diem et per noctes riget, solis nubila et tristi luce sere nunquam calefacta. Habitantur in hac ipsa altitudine sat magnae civitates, ut Micuipampa Peruvianorum, ubi thermometrum centes. meridie inter 5° et 8°, noctu - 0°,4 consistere vidi; Huancavelica, propter cinnabaris venas celebrata, ubi altitudine 1835 hexap. fere totum per annum temperies mensis Martii Parisiis." (Sumbolbt) de distrib. geogr. Plant. p. 104.)

iochel Bergs

Der unermefliche Raum, welcher zwischen ben oftlichen Ruften von Gubamerika und bem öftlichen Abfall - agustigu ginti fra Sua Mortan! ber Andestette liegt, ift burch zwei Gebirgsmaffen eingeengt, welche bie brei Thaler ober Chenen bes Dieber= Orinoco, bes Amazonenstroms und La Plata-Fluffes theilmeife von einander icheiben. Die nörblichere Ge= birgsmaffe, Die Gruppe ber Parime genannt, liegt ben Anden von Cunbinamarca gegenüber, welche fich weit gegen Often vorstreden, und nimmt unter bem 68 ten und 70 ten Grab ber Lange Die Geftalt eines Soch= gebirges an. Durch ben fchmalen Bergruden Bacarayma verbindet fie fich mit ben Granithugeln ber frangoffichen Buyana. Auf ber Carte von Columbia, welche ich nach eigenen aftronomischen Beobachtungen entworfen, ift biefe Berbindung beutlich bargeftellt. Die Caraiben, welche von ben Miffionen von Caroni nach ben Chenen bes Rio Branco bis an bie brafilianische Grenze vorbringen, überfteigen auf biefer Reife ben Ruden von Bacarayma und Quimiropaca. Die zweite Gebirgemaffe, welche bas Thal bes Amazonenstroms von bem bes Plata-Bluffes absondert, ift die brafilianische Gruppe. Gie nabert fich in ber Proving Chiquitos (weftlich von ber Sügelreihe ber Parecis) bem Borgebirge von Santa Erng be la Gierra. Da weber bie Gruppe be Parime, welche bie großen Cataracten bes Drinoco veranlaßt, noch bie brafilianische Berggruppe fich unmittelbar an Die Undestette anschließen, fo hangen bie Gbenen von Beneguela mit benen von Batagonien unmittelbar

ler.

gufammen. (G. mein geognoftifches Gemalbe bon Gub= amerifa in Relat. hist. T. III. p. 188-244.)

15 (G. 13.) Berwilberte Sunbe.

In ben Graeffuren (Pampas) von Buenos Aires find bie europäischen Sunde verwilbert. Gie leben ge= fellschaftlich in Gruben, in welchen fie ihre Jungen verbergen. Sauft fich bie Gefellschaft zu fehr an, fo gieben einzelne Familien aus und bilben eine neue Colonie. Der verwilderte europäische Sund bellt eben fo laut/ als bie urfprünglich amerikanische befante Race. Garcilafo ergablt, Die Peruaner hatten vor Ankunft ber Gpanier perros gozques gehabt. Er nennt ben einheimi= fchen hund Allco. Um biefen gegenwärtig in ber Qquichua=Sprache von bem europäischen Sunde zu unterscheiben, bezeichnet man ihn mit bem Worte Runaalleo, gleichfam indifcher Sund (Sund ber Landesein= wohner). Der behaarte Runa-allco icheint eine bloße Barietat bes Schaferhundes zu fein. Er ift fleiner, langhaarig, meift ochergelb, meiß und braun geflectt, mit aufrechtstehenden fpigigen Dhren. Er bellt febr viel, beißt ater befto feltener bie Gingeborenen, fo tuctifch er auch gegen bie Weißen ift. Als ber Inca Pachacutec in feinen Religionefriegen bie Indianer von Laura und Huanca (b) jetigf Thal von Huancana und Jauja) em beffegte und gewaltsam zum, Connendienfte befehrte, fanb

er gottliche Berehrung ber Sunde unter ihnen. Die Briefter bliefen auf ffelettirten Sundefopfen. Much wurde bie Sundegottheit von ben Glaubigen in Gubstang verzehrt (Garcilaso de la Bega, Commentarios Reales P. I. p. 184). Die Berehrung ber Sunde im Balle be Suancand ift mahricheinlich bie Urfach, bağ man in ben Huacas, ben peruanifchen Grabmalern ber alteften Epoche, bisweilen Sunbeschabel, ja Mumien von gangen Gunden findet. Der Berfaffer einer trefflichen Fauna peruana, herr von Tichubi, hat biefe Sundeschabel untersucht, und glaubt, baß fie von einer eigenen Sunbeart herrühren, bie er Canis Ingae nennt und die von bem europäischen Sunde verschieben ift. Die huancas werben von ben Bewohnern anberer Provingen noch jest spottweise "Sundefreffer" genannt. Much bei ben Gingebornen von Nordamerifa in ben Rodh Mountains wird dem zu bewirthenden Fremben als Chrenmahl gefochtes Sunbefleisch vorgefest. Der Capitan Fremont mußte in ber Rabe bes Forts Laramie (einer Station ber Sudfonsbai = Gefellichaft gur Betreibung bes Vell = und Belghandels bei ben Giour= Indianern) folden Sundfielte (dog-feast) beimohnen (Frémont's Exploring Expedition 1845 p. 42). Bei den Mond finfterniffen fpielten bie pernanischen Sunde eine eigene Molle. Gie murben fo lange gefchlagen, bis bie Berfinfterung vorüber mar. Der einzige ftumme, aber

10

I Humber Gestmake gang ftumme bund war ber mericanische Techichi, eine Spielart bes gemeinen Sunbes, ben man in Anabuac Chichi nennt. Techichi bebeutet wortlich Steinbund, bom aztetifchen tetl, Stein. Diefer ftumme Sund wurde (nach hatt chinefischer Sitte) gegeffen. Auch ben Gpa= niern war biefe Speife vor Ginführung bes Rinbviehs fo unentbehrlich, bag nach und nach fast bie gange Race ausgerottet wurde (Clavigero, Storia antica del Messico 1780 T. I. p. 73). Buffon verwechfelt ben Techichi mit bem Roupara ber Guhana (T. XV. p. 155). Aber letterer ift ibentisch mit bem Prochon ober Ursus cancrivorus, bem Raton crabier ven Buffet, bem mu= ichelfreffenden Aguara - Buaga ber patagonischen Rufte (Azara sur les Quadrupèdes du Paraguay T. I. p. 315). Linné verwechselt bagegen ben ftummen Sund mit bem mexicanischen Itzcuintepotzotli, einer noch unvollkommen beschriebenen Sundeart, Die fich burch einen furgen Schwang, burch einen fehr fleinen Ropf und burch einen großen Budel auf bem Ruden auszeichnen foll. Der Name bebeutet budligter Sund, vom aztefischen itzcuintli (einem anderen Worte für Sund) und tepotzotli, budligt, ein Budligter. Auffallend ift mir noch in Amerika, besonders in Quito und Peru, die große Bahl schwarzer haarlofer Sunde gewesen, welche Buffon chiens turcs nennt (Canis aegyptius Linn.). Gelbst unter ben Indianern ift biese Chaffy Ingun

falt=

18K#

Joder

1,

Spielart gemein, im gangen febr verachtet und fchlecht behandelt. Denn alle europaifchen Sunde pflangen fich fehr gut in Gubamerita fort; und findet man bafelbft nicht fo fcone Sunde ale in Europa, fo liegt ber Grund bavon theils in ber fchlechten Bflege, theils barin, bag Die iconften Spielarten (feine Binbipiele, banifche Sigerhunde) gar nicht eingeführt worden find.

lob herr von Tichubi theilt bie fonderbare Bemerfung /in mit, daß auf den Cordilleren feit Gohen, Ho 12000 Fwelche Zorler Tuß übertreffen, die feinste Macen der Hunde wie die europäische Saustage einer eigenen Art tobtlicher Krant-18/des ge macht worden / Ray n in der Stadt Cerro de Pasco (44 13228 Buß Sobe über bem Meeresfpiegel) als Sausthiere zu halten ;/folche Berfuche haben ungludlich geenbet, indem Ragen und Sunde nach wenigen Tagen unter Schredlichen Convulfionen ftarben. Die Ragen werben von Budungen befallen, flettern an bie Banbe loe To hatt ich mehrmals diese Chorea artige Krankheit beobachtet fe fcheint Folge bes mangelnden Luftbrudes gu fein. In ben fpanischen Colonien halt man ben haarlosen Jund für dinesisch. Man nennt ihn perro chinesco ober chino, und glaubt, bie Race fet aus Canton ober aus Manila gefommen. Rach Klaproth ift bie Race im dinefichen Reiche allerdings fehr ges

1 youli

mein und zwar feit ben alteften Beiten ber Gultur. In Merico war ein gang haarloser, hundsartiger, aber

babel fehr großer Wolf Xoloitzeuintli (mex. xolo ober xolotl, Diener, Sflav) einheimifch! Ueber Die amerifanischen Sunde f. Smith Barton's Fragments of the Natural History of Pennsylvania P. I. p. 34. /Das Resultat von Tschubi's Untersuchungen über bie amerifanischen inländischen hunderacen ift folgendes: Es gibt zwei fast specififch verschiedene: 1) ben anis daraibicus des Leffon; gang unbehaart, nur auf ber Stirne und an ber Schwangspige mit einem fleinen Bufchel weißer haare bebedt, ichtergrau und ohne Stimme; von Columbus in ben Untillen, von Cortes in Mexico, von Pizarro in Peru gefunden, vonfer Darch Da Ralte ber Corbilleren leibenb, noch jest unter ber Benennung von perros chinos in ben marmeren Gegen= ben von Peru häufig; 2) bef kanis Ingae mit fpitiger /n C. Li Schnauze und fpitigen Ohren, bellend, jest bie Biebheerden hütend und viele Farbenfarietaten zeigend, bie /=/ burch Kreuzung mit europäischen Sunben entstanben find. Der fanis Ingae folgt ben berthen auf die Corbilleren. In den althernanischen Gräbern ruht fein /=/2 Stelett bisweilen zu den Füßen ber menschlichen Minie;

ein Symbol ber Treue, bas im Mittelalter bie fag Bildhauer häufig benitht haben Po. Efchubi, Un=

tersuchungen über bie Fate beruana P 9. (J.J.

1-10

247/2510 Bermilberte europäische Sunbe gab es gleich gu Unfang ber fpanischen Eroberung auch auf ber Infel St. Domingo und auf Cuba (Garcilafo P. I. 1723 p. 326). In ben Grasfluren zwifden bem Meta, Araucaund Apure wurden, bis in bas 16te Jahrhundert, ftumme Sunbe (perros mudos) gegeffen. Die Gin= geborenen nannten fie Majos ober Auries, fagt Monfo be herrera, ber im Jahr 1535 eine Expedition nach bem Orinoco unternahm. Gin fehr unterrichteter Reifenber, Berr Gifede, fant biefelbe nicht bellende hundes Barietat in Gronland. Die Sunde ber Gefimos bringen ihr ganges Leben in freier Luft gu; fie graben fich bes Machts Sohlen in ben Schnee, und heulen wie bie Bolfe, indem fie einem in bem Rreife figenden vorheulenden Sunde nachheulen. In Mexico wurden die Sunde caftrirt, um fie feifter und ichmachhafter zu machen. Un ben Grenzen ber Brobing Durango, und nörblicher am Sflavenfee, Iden bie Gingeborenen ihre Belte von Buffelleber auf ben Ruden großer Sunde, wenn fie beim Wechfel ber Sahreszeiten ihren Wohnort veranbern. Dies alles find Buge aus bem Leben oft-affatischer Boffer. (humboldt, Essai polit. T. II, p. 448; Relation hist. T. H. p. 625.)

Albhanis pluffy budge haben fol v. Algubi, Uns terlugungen über ble Bahra hernanafer

I words

16 (S. 13.) Gleich bem größten Theile ber Bufte Bahara liegen bie Llanos in bem heißen Erdgürtel.

Bebeutfame Benennungen, folche befonbere, welche fich auf die Geftalt (bas Relief) ber Erbfläche bezieben, und zu einer Beit entftanden find, in ber man nur eine fehr unbestimmte Renntniß bes Bobens und feiner bup= sometrischen Berhältniffe bein fonnte, haben vielfach lelanger und bauernd zu geographischen Irrthumern geführt. Den schädlichen Ginflug, welchen wir bier bezeichnen, hat die alte Ptolemäische Benennung bes großen und fleinen Atlas (Geogr. lib. III cap. 1) ausgeübt. Es ift fein Zweifel, bag bie mit ewigem Schnee bebedten westlichen maroffanischen Gipfel bes Atlas für ben großen Atlas bes Ptolemaus gelten konnen; aber wo ift bie Grenze bes fleinen Atlas? Darf man Die Eintheilung in zwei Atlas = Bebirge, Die fich, nach ber confervativen Tendeng ber Geographen, 1700 Jahre lang erhalten hat, in bem Gebiete von Algier, ja zwischen Tunis und Tlemfen festhalten? Darf man zwischen bem Littoral und bem Inneren parallel laufende Retten, einen großen und einen fleinen Atlas fuchen? Alle mit geognostischen Anfichten vertraute Reisende, welche Algerien (bas Gebiet von Algier) feit ber Befignahme ber Frangofen besucht haben, bestreiten jest ben Ginn ber

not are Corrector

fo verbreiteten Nomenclatur. Unter ben Barallelfetten

wird gewöhnlich bie bes Jurjura für bie höchfte ber gemeffenen gehalten; aber ber fenntnifvolle Fournel (lange Ingénieur en Chef des mines de l'Algérie) behauptet, bag bas Gebirge Aures bei Batnah, welches er noch am Enbe bes Marg mit Schnee bebedt gefun= ben, eine größere Sohe erreicht. Rach Fournel gibt es fo wenig einen fleinen und großen Utlas als nach meiner Behauptung einen fleinen und großen Altai (Asie centrale T. I. p. 247-252). Es gibt nur ein Atlas = Gebirge, einft Dyris von ben Maur taniern genannt; und "mit biefem Namen folle man bie Fal= tungen (rides, suites de crêtes) belegen, welche bie Wafferscheibe bilben zwischen ben Waffern, bie bem Mit= telmeere ober bem Tieflande bes Zahara zuströmen". Das hohe maroffanische Atlas = Gebirge ftreicht nicht, wie bas öftlichere mauretanische, von Often gegen Weften, fonbern von Norboft nach Gubweft. Es fteigt in Gipfeln an, die nach Renou (Exploration scientifique de l'Algérie de 1840 à 1842, publiée par ordre du Gouvernement, T. VIII. 1846 p. 364 unb 373) bis zu 10700 Tug betragen, die bie Sobe bes Metna. Gin fonberbar geftaltetes Sochland, faft in Quabratform (Sahab el Marga), liegt im Guben boch= begrenzt unter Br. 33°. Bon ba an verflacht fich ber Atlas gegen bas Meer in Weften, einen Grab füblich

ientes hist et geogr.

Frehr wh

/=

von Mogabor. Diefer führeftlichfte Theil bes Attas

Das große Tiefland bes Zahara hat im mauretanifchen Rorben, wie im Guben gegen ben fruchtbaren Suban bin, noch wenig erforschte Grengen. Rimmt man im Mittel Die Barallelfreife von 1601/, und 3201/, Breite als außerste Grengen an, fo erhalt man fur bie Bufte fammt ben Dafen einen Flacheninhalt von mehr als 118500 geographischen Quabratmeilen: ber ben von Deutschland 9 bis 10mal, ben bes Mittelmeeres (obne bas febwarge Meer) faft 3mal an Ausbehnung übertrifft. Die neueften und grundlicheren Rachrichten, welche man ben frangofifchen Forfchern über bas Bahara, bem Dberft Daumas, wie ben herren Tournel, Renou und Carette, verbankt, haben gelehrt, bag bie Bufte in ihrer Oberfläche aus vielen einzelnen Beden gujammengefest, bag bie Bewohnung und bie Bahl fruchtbarer Dafen um fehr vieles größer ift, als man bisher annehmen mußte nach bem febauererregenben Wuften-Charafter zwischen Infalah und Timbuttu, griffen Murgut in Beggan nach Bilma, Tistuma und bem Gee Tichab. Der Cant, fo wird jest allgemein behauptet, bedecht nur ben fleineren Theil bes Tieflandes. Diefelbe Deinung hatte icon früher ber icharfbeobachtenbe Chrenberg, mein fibirifcher Reifegefahrte, nach eigener Unficht ausgeprochen. (Exploration scientilique

Twie aut Jone Wege

fide l'

- Figt et Geogra

gerie, T. II. p. 332). Bon großen wilben Thieren findet man bloß Gazellen, wilbe Giel und Strauge. Alg. T. H. p. 126-129, T. VII. p. 94 unb 97), She "est un mythe popularisé par les artistes et les poètes. Il n'existe que dans leur imagination. Cet animal ne sort pas de sa montagne, où il trouve de quoi se loger, s'abreuver et se nourrir. Quand on parle aux habitans du Désert de ces bêtes féroces que les Européens leur donnent pour compagnons, ils répondent avec un imperturbable sangfroid: il y a donc chez Vous des lions qui boivent de l'air et broutent des feuilles? Chez nous il faut aux lions de l'eau courante et de la chair vive ussi des lions ne paraissent dans le Zahara que là où il y a des collines boisées et de l'eau. Nous ne craignons que la vipère (lefa) et d'inombrables essaims de moustiques, ces derniers là où il y a

bie Sohe bes füblichen Zabara auf 1536 Fuß anschlägt, ja beutsche Geographen biefe Sohe noch um taufend Buß zu vermehren magen; hat ber Ingenieur Fournel burch forgfältige barometrische Meffungen, welche fich

quelque humidité." / Babrent ber Dr. Dubney auf bem langen Wege von Tripolis nach bem Gee Tichab

auf correspondirende Beobachtungen gründen, ziemlich wahrscheinlich gemacht, bag ein Theil ber nördlichen

Bufte unter dem Meeresspiegel liegt. Der Theil ber Bufte, ben man jest le Zabara d'Algérie nennt, Welch bringt bis an bie Sugelfetten von Metliff und el-Gaous por, mo die nördlichfte aller Dafen, Die battelreiche Daje von el = Kantara liegt. Des tiefe ben Barallel= freis von 34° berührenbe Beden erhalt bie ftrablenbe Warme von einer unter 65° gegen Guben einfallenben Rreibeschicht, voll Inoceramen Wournel sur les Gisements de Muriate de Soude en Algérie p. 6, in ben Annales des Mines 4me Série T. IX. 1846 p. 546). "Arrivés à Biscara (Biskra)", fagt Fournel, "un horizon indéfini, comme celui de la mer, se déroulait devant nous." Bwijchen Biscara und Sibi Deba ift ber Boben nur noch 228 Fuß über ber Meeresfläche erhaben. Der Abfall nimmt gegen Guden beträchtlich zu. Un einem andert Drte (Asie centrale T. II. p. 320), wo ich alles zusammenge= ftellt, mas fich auf die Depreffion einiger Continental= Gegenben unter bem Riveau bes Oceans bezieht, habe ich for tarun erinnert, bag nach Le Pere bie Bittern Geen (lacs amers) auf ber Landenge von Sueg, wern fie mit wenigem Waffer gefüllt find, und nach General Andreoffy bie Ratron = Geen in Fahum MADET ebenfalls niedriger als der Spiegel des Mittelmeers find, /// 3ch besitze unter anderen handschriftlichen Motizen von herrn Fournel auch ein, alle Rrummungen und alles

C145

Einfallen ber Schichten angebenbes, geognoftisches Sohenprofil, Die Bodenfläche vom Littoral bei Philippeville bis zur Bufte ber Dafe von Biscara im Durchschnitt barftellend. Die Richtung ber barometrischen Meffungelinie ift Gub 20° Beft; aber bie gemeffenen Bunfte find, wie in meinen mexicanischen Brofilen, auf eine andere Flache (auf eine M-S gerichtete) projicirt. 332 7/Bon Conftantine ( anfteigend, wurde ber Cul-Aminationspunkt & doch nur 56he zwischen Babnah und Tizour gefunden. In dem Theile ber Bufte zwischen Biscara und Tuggurt hat Fournel mit Erfolg eine Reihe artefifcher Brunnen gegraben (Comptes rendus de l'Acad. des Sciences T. XX. 1845 p. 170, 882 und 1305). Wir miffen aus ben alten Berichten von Chaw, bag bie Bewohner bes Landes ben unterirbischen Waffervorrath fennen und von "einem Meere unter ber Erbe (bahr toht el-erd)" gu fabeln miffen. Guge Maffer, welche zwischen ben Thon= und Mergelschichten ber alten Kreibe und anderer Sediment = Formationen, burch bybroftatischen Drud gespannt, fliegen, bilben, wenn man fie burchbricht, Springquellen (Shaw, Voyages dans plusieurs parties de la Berbérie T. I. p. 169; Refell, Append. p. LXXXV). Dag bie füßen Waffer bier oft gang nabe bei ben Steinfalg=Lagern gefunden wer= ben, fann bergmännisch erfahrene Geognoften nicht

Bunder nehmen, ba Europa uns viele analoge Ericheinungen barbietet. | Der Reichthum an Steinfalz in ber Bufte, wie bas Bauen mit Steinfalz find feit, Berodot befannt. Die Galg-Bone des Bahara (zone Kalifere X !! du desert) ift bie füblichste von brei Zonen, welche burch bas nördliche Afrifa von Gubweft gegen Rorboft ftreichen und welche man mit benen von Friedrich Soff=/7 mann und Robinfon beschriebenen Steinfalg . Lagern bon Sicilien und Paläftina in Berbindung glaubt (Fournel sur les Gisements de Muriate de Soude en Algerie p. 28-41; Rarften über bas Bortom= men bes Rochfalzes auf ber Dberflache ber Erbe 1846 G. 497, 648 und 741). Der Sanbel mit Salz nach Sudan bin, und bie Möglichkeit ber Dattel-Cultur in ben vielen, wohl burch Erbfalle im Tertiar=, Rreibe = ober Reuper = Gops entftandenen vafenförmigen Dieberungen/ tragen gleichmäßig bagu bei bie Bufte durch menschlichen Berkehr zu beleben. Bei ber hohen Temperatur bes Luftfreises, welcher auf bem Zahara ruht und die Tagesmärsche so beschwerlich macht, ift Die Nachtfälte, über bie in ben afrifanischen und affafffchen Buften fich Denham und Gir Alexander Burnes fo lebbit beklagen, um fo auffallender. Melloni fo (Memoria sull' abbassamento di temperatura durante le notti placide e serene 1847 p. 55) fcreibt biefe, allerdings burch Strahlung bes

Bobens hervorgebrachte Kälte nicht ber großen Reinheit bes himmelsgewölbes (irraggiamento calorifico per la grande serenità di cielo nell' immensa e deserta pianura dell' Africa centrale), sondern dem Maximum der Windstille (dem nächtlichen Mangel aller Luftbewegung) zu. (Vergl. über die afrikanische Meteorologie Limé in Exploration d'Algérie, Physique générale T. II. 1846 p. 147.)

Der fübliche Abfall bes maroffanischen Atlas liefert bem Bahara in 32° Breite einen ben größten Theil bes Jahres hindurch faft mafferleeren Blug, Duad = Dra (Badi Dra), welchen Renou (Explor. MAlg. T. VIII. p. 65-78) für 1/6 langer als ben Rhein angiebt. Er fließt anfangs von Norben gegen Guben bis Br. 29°, frummt fich bann in 2. 701/2 faft rechtwinklig if Weften, um, ben großen fugen Gee Debaib burchftromend, bei Cap Noun (Br. 28° 46', L. 13° 72) in bas Deer zu fliegen. Dieje einft burch bie portugiefifchen Enibedun= gen im 15ten Jahrhundert fo berühmt geworbene und fpater in tiefes geographifches Dunkel gehüllte Region/ Rittoral bas Land bes (von bem Raifer von Maroffo unabhängigen) Scheifh Beirout genannt/ift in ben Monaten Julius und August 1840 burch ben Schiffscapitan Grafen Bouet = Billaumez auf Befehl ber frangöfischen Regierung untersucht worden. Aus ben mir hanbichriftlich mitgetheilten officiellen Berichten und

e XX wife

E Histot Geogri

Pwirding For

Aufnahmen erhellt, bag bie Mündung bes Duad = Dra gegenwärtig burch Cand verftopft und nur in 180 Fuß /febr Beite geöffnet ift. In biefelbe Munbung etwas öftlicher ergießt fich ber noch febr unbefannte Caguiel el = Samra, ber von Guben fommt und wenigftens 150 geogr. Meilen lang fein foll. Man erftaunt über bie Lange bite /50 tiefen, aber meift trodenen Flugbetten Jalte Furchen, fr gesfind wie ich fie ebenfalls in ber peruanischen Bufte am Suf ber Cordilleren gefehn. In Bouet's Expédition de la Malouine werden bie Berge, bie fich norblich vom Cap Noun erheben, zu ber großen Sobe von 2800 Meter (860) Tug) angegeben. Wes wird gewöhnlich Ge angenommen, bag auf Webeiß bes berühmten Infanten Beinrich, Bergogs von Difeo, bes Grunders ber Afabemie von Cagres, welcher ber Bilot und Cosmograph Meftre Jacome aus Majorca vorftant, bas Borgebirge Moun (Mon) burch ben Ritter Gilianes 1433 entbedt worden fei; aber ber Portulano Mediceo, bas Berf eines genuefifchen Geefahrers aus bem Jahre 1351, enthalt schon ben Mamen Cavo bi Ron. Die Umschiffung Diefes Borgebirges murbe bamals gefürchtet, wie fpater bie bes Cap Sorn: ob es gleich, 23' nörblich von bem Barallel von Teneriffa, in wenigen Tagereifen von Cabix aus erreicht werben fonnte. Das portugiefifche Sprich= wort: quem passa o Cabo de Num, ou tornarà ou não, konnte ben Infanten nicht abschrecten, bessen fran- / heraldicher

göfifcher Denffpruch, talent de bien faire, feinen ebeln und fraftigen Charafter ausbrückte. Der Rame bes Borgebirges, in bem man spielend lange eine Regation gefucht, icheint mir gar nicht portugieffichen Urfprungs. Ptolemaus fest ichon an bie nordweftliche afrikanische Rufte einen Blug Duius, in ber lateinifchen Uebertragung Nunii Oftia. Ebrift kennt etwas füblicher und 3 Tagereisen im Inneren eine Stadt Rul ober Babf Run, bei Leo Africanus Belad be Non genannt. Lange por bem portugiefichen Geichwader bes Giliquez waren utrigene fchon andere europäische Seefahrer weit fublicher als Cap Noun vorgebrungen: ber Catalane Don Jahme Ferrer 1346, wie ber von Buchon zu Paris veröffentlichte Atlas Catalan uns fehrt, bis gum Goldfluffe (Rio do Duro) in Br. 23° 56'; Normannen am Ende bes 14ten Sahrhunderts bis Gierra Leone, Br. 8° 30'. Das Berbienft aber, querft an ber Weftfufte ben Mequator burchfchnitten gu haben, gebort, wie fo viele andere Grofthaten, mit Gicherheit ben Portugiefen.

Talg 17 (S. 13.) Sald seine Grasflur, wie fo viele Steppen von Mittel=Afien.

Die viehreichen Chenen (Llanos) von Caracas, vom Mio Apure und Meta find im eigentlichften Berftanbe Grasebenen. Es herrichen barin aus beiben Familien

ber Epperaceen und Gramineen mannigfaltige Formen von Paspalum (P. leptostachyum, P. lenticulare), Kyllingia (K. monocephala Rott, K. odorata), Panicum (P. granuliferum, P. micranthum), Antephora, Aristida, Vilfa und Anthistiria (A. reflexa, A. foliosa). Rur bier und ba mischt fich eine frautartige Dicotylebone, bie bem Rindvieh und ben verwilberten Pferben fo angenehmen, gang niedrigen Genfitiven (Mimosa intermedia und dormiens), unter bie Gramineen. Die Eingeborfen nennen & fehr charafteriftifch Dormideras, Schlaffrauter, ba fie bei jeber Berührung bie gartgefiederten Blatter fchliegen. Wo einzelne Baume fich erheben Caber gange Quadratmeilen zeigen feinen Baumftamm), find es: an feuchten Orten bie Mauritia-Balme; in burren Wegenden eine von Bonpland und mir beschriebene Proteafea Rhopala complicata (Chaparro bobo), welche Bibenow für ein Embiothum ium hielt; auch bie fo nugbare Palma de Covija ober de Sombrero: unfere Corypha inermis, eine bem Chamefrops : Gefchlechte verwandte Schirmpalme, welche gu Bebedung ber Gutten bient. Bie viel verichiedenartiger und mannigfaltiger ift ber Unblid ber affatischen 4/2 pen Gin großer Theil ber Rirghifen = und Ralmuden= Steppen, Die ich von bem Don, bem cafpischen Meere und bem Orenburgischen Ural - Fluffe (Jait) bis gum Dbi und bem oberen Brivich nabe bem Diaifang = Gee

in 40 Längengraden burchftrichen habe, bietet nirgenbe in feiner außerften icheinbaren Begrengung, wie oft bie amerifanischen Llanos, Pampas und Prairies, einen bas Simmelsgewölbe tragenden, meergleichen So= rigont. Die Ericheinung ift/hochftens nur nach Giner Weltgegend bin bargeboten Zene Steppen find vielfach von Sügelfetten burchzogen ober mit Coniferen-Walbung bebeckt. Die Begetation felbft in den fruchtbarften Weiben ift feineswegt auf bie Familien ber Chperaceen befchrankt; es herricht eine große Mannigfaltigfeit von fraut= und ftrauchartigen Gemachfen. Bur Beit bee Frühlings gewähren fleine fcnecweiß und rothlich bluhende Rofaceen und Amygbaleen (Spigen, Crataegs, Pronus spinosa, Amygdalus nana) einen freundlichen Unblid. Der vielen üppig aufftrebenben Synanthereen (Saussurea amara, S. salsa, Artemifien und Centaureen), ber Leguminofen (Astragalus-, Cytisus- und Coragana-Arten) habe ich an einem anderen Orte er-Raiserfronen (Fritillaria ruthenica und F. meleagroides), Chpripedien und Tulpen erfreuen burch ihren Farbenschmuck/ Mit biefer anmuthigeren Begetation ber affatischen Gbenen contraftiren bie oben Galgfteppen. Der Theil ber Barabinftischen Steppe am Buß bes Altai Bebirges zwifchen Barnaul und Gehlangen= berg, wie auch öftlich vom caspischen Meereff Gefellig wachsende Chenopodien, Salfola = und Atriplex = Arten,

I worden

1, 7 (Spirato)

Jon Juges

| Holoz

| Jon Land

| John Land

1244 um

Halimocnemis crassifolia Merri (S & bel, Reife in Die Steppe bes füblichen Ruflande 1838 Th. II. S. (301) bebeden fledweise ben lettigen Boben. Unter ben 500 phanerogamifchen Species, welche Claus und Gobel in ben Steppen gesammelt haben, find bie Guin= thereen, bie Chenopobien und bie Eruciferen häufiger als bie Grafer gewesen. Lettere waren nur 1/11 ber gangen Bahl, mahrend bie erfteren 1/7 und 1/9 ausmach= ten. In Deutschland bilben bei bem Gemisch von Berg= gegenben und Gbenen bie Glumaceen (b. i. gufammen Die Gramineen, Cyperaceen und Juncaccen) 1/7, Die /1000 Synanthereen (Compofeen) 1/8, die Eruciferen 1/18 aller beutschen Phanerogamen. (Wergi. Chaus, Storn ber Cafpifchen Steppe, in Gobe s nich 20. H. 6. 24.) In bem nörblichften Thei bes fibirifchen Blachlandes tenfeit findet fich die außerfte Baum = und Strauch = Grenze (von Bapfenbaumen und Amentaceen), nach Abmiral Wrangell's fconer Carte, gegen bie Bering8 = Strafe bin unter 6701/4 Breite, westlicher aber gegen bie Ufer ber Lena bin unter 710, b. i. unter bem Parallel bes laplanbischen Nordcaps. Die Gbenen, welche bas Gismeer begrengen, find bas Gebiet erhptogamischer Bemachse. Sie beißen Tunbra (Tuntur im Finni= fchen) fumpfige, theils mit einem bichten Vilge von Sphagnum palustre und anderen Laubmofen , theils mit einer burren, fchneeweißen Dede von Cenomyce ran-

/na

Morauca ub:

14/18

I fortifugi

100

Hohor

les lind

giserina (Rennthier=Moos), Stereocaulon paschale und anderen Flechten überzogene, unabsehbare Ländersftrecken. "Diese Tundra", sagt Admiral Wrangell in seiner gesahrvollen Expedition nach den an fossilen Hammen so reichen Inseln von Neu-Sibirien, "haben mich bis an das äußerste arctische Littoral begleitet. Ihr Boden ist ein seit Jahrtausenden gestorenes Exdereich. In der traurigen Einsörmigkeit der Landschaft, von Nennthier=Moos umgeben, ruht mit Wohlgefallen das Auge des Reisenden auf der kleinsten Fläche von grünem Rasen, der an einem seuchten Orte sich zeigt."

18 (S. 14.) Mindere Dürre und Wärme

Ich habe versucht die mannigsattigfen Ursachen der Rässe und mindern Wärme Amerika's in Fisch Bild zusammenzudrängen. Es versicht sich von selbst, das hier nur von der allgemeinen hygroscopischen Beschaffensheit der Luft, wie von der Temperatur des ganzen heuen Continents die Rede ist. Einzelne Gegenden, die Insel Margarita, die Rüssen von Cumana und Coro, sind so heiß und dürre als irgend ein Theil von Afrika. Auch ist das Maximum der Wärme zu gewissen Stunden eines Sommertages, wenn man eine langet Neihe von Jahren betrachtet, in allen Erdstrichen: an der Newa, am Senegal, am Sanges und am Orinoco, sast gleich

groß befunden worben, ingefahr gwischen 27 und 32 Grab Reaumur; im Bangen nicht hoher, fobalb man nämlich bie Beobachtung im Schatten, fern bon warmeftrablenben feften Rorpern, nicht in einer mit beigem Staube (Sanbförnern) gefüllten Luft ober mit licht= verschluckenben Weingeift=Thermometern anftellt. Den in ber Luft fchwebenben feinen Sanbfornern (Centra ftrahlender Warme) barf man wohl bie furchtbare Site bon 40° und 400,8 Reaum. gufchreiben, welcher im Schatten in ber Dafe von Murzuf wochenlang mein nif hu bort verftorbener ungludlicher Freund Ritchie mit Ca= pitan Lyon ausgesett war. Das merfwurbigfte Beifpiel febr hober Temperatur wahrscheinlich in ftaubloser Luft/ bietet ein Beobachter bar, ber alle feine Instrumente mit größter Genauigfeit zu berichtigen verftanb. Ruppe fand bei bebecttem Simmel, heftigem Gubweftbinbe / unb angiebendem Gewitter in Abpffinien zu Ambufol 37%6 Meaum. Die mittlere Temperatur ber Tropenfanber ober bes eigentlichen Palmen = Klima's ift zwischen 2 /20 und 2 Reaum., ohne bag man Unterschiebe zwischen ben am Senegal, in Ponbichery und Surinam gefammelten Beobachtungen bemerft. (Sumbolbt, Memoire sur les lignes isothermes 1817/ p. 54

Die große Ruble, man möchte fagen Ralfe, welche einen großen Theil bes Jahres unter bem Wenbefreife an ber peruanischen Rufte berricht und welche bas Ther=

mometer bis 120 Reaum. herabfinten läßt, ift, wie ich an einem anbert Orte gu beweifen gebente, feinesweges Wirfung naber Schneegebirge, fonbern vielmehr Folge ber in Rebel (garua) eingehüllten Connenscheibe und eines Stroms falten Meerwaffers, ber in ben Subpolarlanbern erzeugt/ und von Gudweften ber an Die Rufte von Chili bei Balbivia und Conception anfchlagend, mit Ungeftum gegen Norben bis Cap Parina fortfett. Un ber Rufte von Lima ift bie Temperatur bes fillen Meeres 12°, 5 Fwenn fie unter berfelben F 30, Breite außer ber Strömung 21° ift. Sonberbar, bag ein fo auffallendes Factum / bis zu meinem Aufenthalte an ben Ruften ber Gubfee (October 1802) unbeachtet geblieben mar!

Die Temperatur = Unterschiede mannigfaltiger Erb= zonen beruhen hauptfächlich auf ber Beschaffenheit bes Bobens bes Luftmeeres, b. h. auf ber Befchaffen= beit ber feften ober fluffigen Grundfläche, welche bie Atmofphare berührt. Meere, von Stromen warmen und falten Waffers (pelagischen Fluffen) mannigfach burch= furcht, wirfen andere als gegliederte und ungegliederte Continental = Maffen, ober Infeln, bie als Untiefen im Luftmeere zu betrachten find und bie trot ihrer Rlein= heit oft bis in große Gerne einen mertwürdigen Ginfluß auf bas Seeflima ausüben. In ben Continental = Daffen muß man pflanzenleere Candwuften, Cavanen (Gras-

ebenen) und Waldstrecken unterscheiben. In Ober=2le= appten und Gudamerifa haben Mouet und ich um Mittag bie Boben = Temperatur bes Granitfandes 540,2 und 48°,4 Reaum. gefunden. Biele forgfältige Beobach= tungen in Paris gaben nach Arago 40° und 42° (Asie centrale T. III. p. 176). Die Cavanen, welche gwi= ichen bem Miffouri und Biffifippi Prairien genannt werben, im Guden als Rlanos & Beneguela und Pampas von Buenos Mires auftreten, find mit fleinen Mono= cotylebonen aus ber Familie ber Cyperaceen und Grafer bebectt, beren bunne, fpigige Salme und garten langettförmigen Blatter gegen ben unbewölften Simmeleraum Barme ausstrahlen und ein außerordentliches Emiffions-Bermögen befiten. Wells und Daniell Meteor. Essays 1827 p. 230 und 278) faben felbft in unferen Breiten bei minberer Durchfichtigfeit ber Utmofphare bas Regumur'iche Thermometer im Grafe burte Strahlung 6°,5 bis 8° finten. Melloni hat neuerbings (sull' abbassamento di temperatura durante le notti placide e serene 1847 p. 47 und 53) febr icharffinnig entwickelt, wie neben ber Windfille bes Luftfreises, welche eine nothwendige Bedingung ber ftarken Warmestrahlung und Thaubilbung ift, Die Erfaltung ber Grasichicht boch auch burch bie Eleifen Luft= ftrate begunftigt wird, meffe bie fchon erfalteten Lufttheile als schwerere gegen ben Boben berabfinten la

In der Nähe des Aequators, unter dem vielbewölften Himmel des oberen Orinoco, Rio Negro und Amazonenstromes, sind die Ebenen mit dichten Urwäldern bedeckt; aber im Norden und Süden von dieser Waldgegend, von der Zone der Palmen und hohen Dicotyledonens Bäume behnen sich hin in der nördlichen Hemisphäre die Llanos des unteren Orinoco, Meta und Guaviare, in der südlichen die Pampas de Rio de la Plata und von Patagonien. Der Flächenraum, sen alle diese Graßebenen (Savanen) von Südamerika einnehmen, ist wenigstens neunmal größer als der Flächenraum von Frankreich.

Die Walbregion wirft auf dreifache Weise: durch Schattenkühle, Berdunstung und kälteerregende Außstrahlung. Die Wälder, in unser gemäßigten Zone
meist nur einförmig von gesellig lebenden Pflanzenarten, Coniferen oder Amentaceen (Eichen, Buchen
und Birken), unter den Tropen von ungeselligen,
vereinzelt lebenden zusammengesetzt: schützen den Boden
vor der unmittelbaren Insolation, verdünsten Flüssigkeiten, die sie selbst in ihrem Inneren hervorbringen,
und erkälten die nahen Luftschichten durch die Wärmestrahlung der blattsörmigen appendiculären Organe. Die
Mätter bestehe keinesweges alle unter einander parallel
eich horizontale Lage bestehn, haben eine verschiedene
Neigung gegen den Horizont; aber nach dem von Leslie

lass durichien

Things

X mon biffet, nordinglig yo si julymi: Die Mätter, Keinequeges alle unter einander parallel, haben eine verschiedene Weizung gegen den Horizont; aber – 1年3

und Fourier entwidelten Gefete ift ber Ginflug biefer Reigung auf die Menge ber burch Ausstrahlung (rayon-Artinement) ausgefandten Warme ober, was bas Ausftrahlungs-Bermögen (pouvoir rayonnant) einer in einer bestimmten ichiefen Richtung gemeffenen Glache bem Ausstrahlungs = Bermögen Heiner Blattgröße gleich welche Die Projection von a auf einer borigontalen Blache haben wurde. Run erfalten fich, im Initial = Buftanbe ber Ausftrahlung, von allen Blättern, be ben Gipfel Leteines Baumes bilben und big fich theilweise verbeden, biejenigen querft, welche fret gegen ben unbewölften Simmel gerichtet find. Dieje Ralteerregung (ober Gr= ichopfung an Warme burch Emission) wird um to betrachtlicher fein, je bunner bie Blattfläche ift. Gine zweite Blätterschicht ift mit ihrer oberen Fläche gegen bie untere Glache ber erften Schicht gefehrt, und wird bei ihrer Ausstrahlung mehr gegen biefe abgeben, als fie empfangen fann 700 Pas Refultat biefes ungleichen Wechsels wird für Die zweite Blattschicht alfo wieder eine Temperatur = Berminberung fein. Gine fiche Wir= fung pflanzt fich fo von Schicht zu Schicht fort, bis alle Blatter Des Baumes, in ihrer ftarferen ober fchmacheren Barmeftrahlung burch bie Berichiebenheit ihrer Lage mobificirt, in ben Buftand eines ftabilen Gleich= gewichts übergeben, von welchem bas Gefet burch bie mathematische Analyse ermittelt werben fann. Auf Diese

art al

101

PERSONAL PROPERTY.

Beije fühlt fich burch ben Proces ber Strahlung in ben beiteren und langen Nachten ber Aequinoctial= gone bie Waldluft ab, welche in ben Zwischenraumen ber Blatticbichten enthalten ift; und wegen ber großen Menge bunner appendicularer Organe (Blatter) wirft ein Baum, beffen Gipfel in horizontalem Queerschnitt faum 800 Quabratfuß mißt, auf ble Berminberung ber Luft = Temperatur mittelft einer viele taufend Male größeren Oberflache ein als 180 Quabratfuß eines nackten ober mit / 200 Rafen bebedten Bobens. (Asie centrale T. III. p. 195-205. The habe bie gusammengesetten Berhalt= niffe in ber Ginwirfung großer Balbregionen auf bie Atmosphäre bier einer besondren Entylicelung für werth gebaten, weil fie in ber Frage über bas Klima bes alten Germaniens und Galliens oft berührt werben. Da bie europäische Civilisation ihren Sauptsitz im alten Continent an einer Weftfufte hat, fo mußte fruh bemerft werben, bag unter gleichen Breitengraben bas Lit= toral ber Bereinigten Staaten von Norbamerifa in ber mittleren jährlichen Temperatur um mehrere Grabe fälter fei als Europa, welches gleichsam eine weftliche Salb= insel von Uffen ift zu biesem fich verhält wie bie Bretagne zum übrigen Frankreich. Man vergaf, bag biefe, Unterschiebe von ben boberen Breiten gu ben niedrigeren fchnell abnehmen, ja fchon unter 300 Breite faft ganglich verschwinden. Für bie Westküste bes Reuen Con-

tinents fehlt es faft noch gang an genauen thermischen Bestimmungen; aber bie Milbe ber Winter in Reu-Californien lebrt, bag in Sinficht auf mittlere Jabres-Temperatur bie Westfuften von Amerika und Gurova unter gleichen Parallelen wenig verschieben finb. nachfolgende fleine Tafel zeigt, welche mittlere Jahreswarme bemfelben geographischen Breitengrabe auf ber öftlichen Rufte bes Meuen Continents und ber Weftfufte bon Europa entspricht.

In ber vorftehenden Tabelle brudt bie Bahl, welche vor bem Bruche fteht, die Jahres-Temperatur, ber Babler bes Bruches bie mittlere Winterwarme, ber Menner bes Bruches bie mittlere Commerwarme aus. Außer ber größeren Berichiebenheit ber mittleren Jahres-Temperatur, ift auch bie Bertheilung ber letteren unter bie berichiebenen Sahreszeiten an ben entgegenftebenben Ruften auffallend contraftirend; und gerade Dieje Bertheilung ift es, welche am meiften auf unfer Gefühl und auf ben Begetations-Proceß einwirft. Dove bemerft im allgemeinen, bag bie Commermarme in Garan unter gleicher Breite niedriger ift als in Amrif (Temperatur= tafeln nebft Bemerkungen über bie Berbreitung ber Barme auf ber Oberfläche ber Erbe 1848 C. 95). Das Klima von Betersburg (Br. 59° 56') ober, richtiger gesagt, bie mittlere Jahres = Temperatur biefer Stadt findet man an ber Oftfufte von Amerita

|              | Mehnliche<br>Breiten.<br>grabe. | Amerita's Offufte.             | Europa's Weffüste.          | Mittlere Barme bes Jabres, bes Binters und bes Commers.                 | Unterfdied der<br>Jahrebmarne in<br>Di Amerifa<br>u. Well-Europa. |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|              | 57° 10′                         | Nain                           | n tenting in                | $\frac{-2^{\circ},8}{-6^{\circ},1} = \frac{-14^{\circ},4}{6^{\circ},1}$ | 90,2                                                              |
| 11           | 570 41'                         | didiren find.<br>Le mittlere L | Gothenburg                  | $6,4 \frac{-0,2}{13,5}$                                                 | Suppose .                                                         |
| M.           | 470 34'                         | St. John's                     | andredon St<br>in Continuis | $2,7 - \frac{-4,0}{9,8}$                                                | emilia<br>rollija                                                 |
| entration of | 47º 30'                         | t the safe, a                  | Ofen                        | $8,2 \frac{-0,4}{16,8}$                                                 | 5,8                                                               |
| 118          | 480 50'                         | and comment                    | Paris .                     | 8,7 - 2,6 14,5                                                          | 101 100 W                                                         |
| Vije         | 440 39'                         | Halifar                        | eri Sommene)<br>de Sommene  | $5,1 \frac{-3,5}{13,8}$                                                 | 6,2                                                               |
| 113.         | 440 50'                         | eren Inhere.<br>Lepteren unte  | Borbeaux                    | 11,2 4,8                                                                | 1) 11110333                                                       |
| VIJ.         | 40° 43                          | Nen : York                     | intermed and                | 9,1 - 0,1                                                               | d Hallan                                                          |
|              | 39° 57                          |                                | O rhai tui                  | $9,0  \frac{0,1}{18,1}$                                                 | - Ci Va                                                           |
| I Househo    | 38° 53                          | Think the                      | o ni sunta                  | 10,2 17,4                                                               | 3,4                                                               |
| A.m.         | 400 51                          | ilordroff o                    | Meapel                      | 12,9 19,1                                                               | 123970                                                            |
| 13.          | 38° 52                          | 1212 S 430                     | Liffabon                    | 13,1 -17,4                                                              | 500                                                               |
|              | 290 48                          | Angines sales                  | 9 - STREET 1 21             | 17,9 - 22,0                                                             | -> 0.2                                                            |
| 14           | 300 2                           | 2                              | Cairo                       | 23,3                                                                    |                                                                   |
| Tile To      | Nan Car                         | and officer                    | 120                         | 23                                                                      | A frifmu:                                                         |

files in Myor morem Sin Loygn Conce ficient; martin inverse und in Sur Correction unin Milly in Sin Jonney In urreifurium fugu munistant pas comme on su malin it winter Linear fugu icon Br. 4701/2, also 121/2 Breitengrabe füblicher; eben fo finden wir bas Mima von Königsberg (Br. 54° 43') fcon in Salifar bei Br. 44° 39'. Touloufe (Br. 43° 36') ift in feinen thermischen Berhaltniffen mit Bafbing-

ton zu vergleichen.

Es ift febr gefahrvoll aber bie Barme = Bertheilung in ben Bereinigten Staaten von Norbamerifa allgemeine Resultate auszusprechen, ba brei Regionen gu unterfcheiben find: 1) bie Region ber atlantischen Staaten öftlich von ben Mleghanns; 2) bie Weft = Staaten in bem weiten vom Miffifippi, Dhio, Arfangas und Miffouri burchftromten Beden zwifden ben Alleghangs unb ben Roch Mountains; 3) Die Sochebene gwischen ben Rody Mountains und ben Seealpen von Neu-Californien, welche ber Oregon ober Columbia-Blug burchbricht, Geitbem burch bie ruhmliche Beranftaltung von John Calhoun in 35 militarifchen Boften tagifate Temperatur-Beobachtungen nach einem einförmigen Plane angestellt und auf tägliche, monatliche und jährliche Mittel reducirt werben; ift man zu richtigeren flimatifchen Unfichten gelangt, als fich gu ben Beiten von Sefferson, Barton und Bolnet fo allgemein verbreitet hatten. Diese Warten erftreden fich von ber Spige von Florida und Thompson's Insel (Ken Weft), Br. 240 33', bis zu ben Council Bluffs am Miffouri; unb wenn man bas Fort Bancouver (Br. 45° 37') bingu-

\* Tremo de plis grade a sei

richnet, umfassen sie Längen-Unterschiede von 40°. Iman II Hog barf nicht behaupten, bag im gangen bie zweite Region ber mittleren Sahres-Temperatur/wärmer fel als die Ly hach erfte, atlantische. Das weitere nördliche Borbringen gewiffer Pflangen weftlich von ben Alleghanys ift theils von ber Ratur biefer Pflangen, theils von ber verichie= benen Bertheilung berfelben jahrlichen Barmemenge un= ter bie vier Sahreszeiten abhängig. Das weite Miffifippi= Thal fieht an feines beifen norblichen und füblichen Ender unter bem marmenben Ginfluffe ber canabifchen Geen und best mexicanischen Golfstromes. Die 5 Geen (Lake Superior, Michigan, Huron, Erie und Ontario) nehmen eine Fläche von 92000 englischen Quabrat= miles (4232 geogr. Quabratmeilen) ein. Das Klima ift fo viel milber und gleichmäßiger in ber Dabe ber Geen, baß 3. B. ber Binter in Miagara (Br. 43º 15') nur eine mittlere Temperatur von einem halben Grab unter bem Gefrierpunkt erreicht, wenn fern von ben Seen in Br. 440 53' am Bufammenfluß bes St. Beter's River mit bem Diffifippi, im Fort Gnelling, eine mitt= Iere Winter=Temperatur von - 70,2 Reaum. herricht (f. Samuel Forry's vortreffliche Schrift: the Climate of the United States 1842 p. 37, 39 und 102). In biefer Ferne von ben canabifchen Geen, beren Spiegel funf = bis fechshundert Bug über ber Meeresfläche er= hoben ift, mahrend it goden im Michigan und Guron der de

faft funfhundert Tug unter der Meeresfläche liegt, hat nach neueren Bevbachtungen das Klimaseinen eigentlichen / Lande Continental = Charafter , Pheigere Commer und faltere Winter. "It is proved", fagt Forry, "by our thermometrical data, that the climate west of the Alleghany Chain is more excessive than that on the Atlantic side." Sm Fort Gibson am Arfangas-Fluffe, ber in ben Miffifippi fallt (Br. 350 47/ bei einer mittleren Jahres-Temperatur, welche faum Die von Gibraltar erreicht), bat man im Anguft 1834 im Schatten unb ohne Reffer bes Bobens bas Thermometer auf 370,7 R (1170 To fteigen feben. Die auf gar feinen Meffungen Lahr beruhenden, fo oft mieberholten Sagen, bag feit ber erften europäischen Unfiedelung in Neu-England, Benn= fplvanien und Birginien wegen Musrottung vieler Balber bieffeits und jenfeits ber Mueghanhs bas Klima gleichmäßiger: milber im Winter, fuhler im Commer, geworden fell werden jett for bezweifelt. Reihen von zuverlüffigen Thermometer-Beobachtungen reichen in ben Bereinigten Staaten faum 78 Jahre hinauf. In ben Beobachtungen von Philadelphia fieht man von 1771 bis 1824 bie mittlere Jahreswärme faum um 10,2 Meaum. fteigen: mas ber Erweiterung ber Stadt, ihrer großen Bevolterung und gablreichen Dampfmaschinen zugeschrieben wird. Bielleicht ift bie beobachtete jahrliche Bunahme and nur zufällig; benn in berfelben Beriode

Ideher

finde ich bie Bunahme mittlerer Binterfalte for 00,8. Außer bem Winter waren alle anberen Jahreszeiten = etwas warmer geworben. Dreifund/breißigjahrige Beobachtungen von Salem in Maffachusetts zeigen gar feine Beranderung, fie ofcilliren faum einen Fahrenheitischen Grab um bas Mittel aller Sabre; und bie Binter von Galen, ftatt milber zu werden wegen ber borgegebenen Wälberausrottung in 33 Jahren 1º,2 Regum. (Forry p. 97, 101 und 107) wir geworben. Znalter

Bie bie Oftfufte ber Bereinigten Staaten unter gleichen Breiten in Sinficht auf bie mittlere Jahres-Temperatur ber Oftfufte bes alten Continents ahnlich ift, fo hat man auch mit Recht bie Weftfuften pon Guropa und Amerika mit einander verglichen. Ich will nur Beispiele von ber weftlichen Region bes fillen Meeres herausheben, von benen wir zwei ber Reife bes Abmiral Lutte um bie Welt verbanten: Gitta (Reu-Ja Archangelft) im ruffifchen Amerika und Fort George, unter Giner geographischen Breite mit Gothenburg und Bonf. Die mittle Infred Temperatae ber zwei ersteren gefähr auf bemfelben Barallel; und obgleich bie mittlere Temperatur von Iluluf wegen bes Infel-Klima's und ber falten Meeresftromung geringer als in Danzig ift, fo ift ber ameritanifche Winter boch milber ale ber Winter an der Offfee. It fil in in in in

and the supplied in the state of the state o

Gothenburg Br. 57° 41' Q. 9° 37' Fagen 1991 - 280 Fort George Br. 46° 18' 2. 125° 20' 8°,1 -Sohe 203 %. 70,9 140,0 Br. 46° 12' Genf Cherjon Br. 46° 38' L. 30° 17' 9°,4  $\frac{-3^{\circ},1}{470^{\circ}}$ Um Oregon ober Columbia = Fluß fieht man faft nie Schnee. Der Fluß belegt fich nur auf wenige Tage mit Gis. Die niebrigfte Temperatur, welche Berr Ball bort im Winter 1833 einmal bevbachtete, war 601/2 Reaum. unter bem Gefrierpunft (Message from the President of the United States to the Congress 1844 p. 160 und Forry, Clim. of the U. St. p. 49, 67 und 73). Ein flüchtiger Blid, ben man auf obige Commer = und Winter = Temperaturen wirft, zeigt, wie auf ber Weftfufte ober ihr nahe ein mahres Infel-Rlima herricht. Während bie Winterfalte geringer als im weftlichen Theile bes alten Continents ift, find bie Sommer weit fühler. Der Contraft wird am auffallendsten, wenn man bie Mündung bes Oregon mit ben Forts Snelling, Soward und Council Bluffs im Innern bes Miffifippi= und Miffouri = Bedens (Br. 44046°) vergleicht, wo man, mit Buffon zu reben, ein excessives Klima, ein ächt continentales findet: 22 Winterfälten in einzelnen Tagen von — 28°,4 und 30°,6 Réaum. (— 32° und — 37° Fahr.), auf welche eine Sofnersitze solgt, die sich bis 16°,8 und 17°,5 Mittel=Temperatur erhebt.

ber chaotischen Basserbebedung hervorsgetreten.

Gin icharffinniger Naturforicher, Benjamin Smith Barton, fagt fcon febr wahr (Fragments of the Nat. Hist. of Pennsylvania P. I. p. 4): "I cannot but deem it a puerile supposition, unsupported by the evidence of nature, that a great part of America has probably later emerged from the bosom of the ocean than the other Continents." (53 54 landt bier eine Stelle aus meinem früheren Auffage über bie Urvolfer von Amerita (Meue Berlinische Monat fchrift Bb. XV. 1806/ S. 190) eingufchte "Rur gu oft haben allgemein und mit Recht belobte Schriftsteller wiederholt: bag Umerita, in jedem Ginne bes Worts, ein neuer Continent fei. Jene Ueppigfeit ber Begetation, jene ungeheure Waffermenge ber Strome, jene Unruhe machtiger Bulfane verfündigen (fagen fie), bag bie ftets erbebenbe, noch nicht gang abgetrodnete

Te glarge

Z geofelle Z geoferflam introduce For curer Sbesufort provorder

1818

Erbe bort bem chaotischen Primorbial= Buftanbe naber als im alten Continent fef. Golche Ibeen haben mir, icon lange bor bem Untritt meiner Reife, eben fo un= philosophisch als ben allgemein anerkannten phyfischen Befegen widerftreitenb geschienen. Phantafie Jugend und Unruhe, von zunehmender Durre und Tragbeit ber alternben Erbe fonnen nur bei benen entfteben, bie fpielend nach Contraften gwischen ben beiben Semi= ipharen hafden, und fich nicht bemühen bie Conftruction bes Erbforpere mit einem allgemeinen Blid zu umfaffen. Goll man bas fubliche Italien fur neuer ale bas word= liche halten, weil jenes burch Erbbeben/ vulfanische Eruptionen faft fortbauernd beunruhigt wirb? Bas find überbies unfere beutigen Bulfane und Erbbeben für fleinliche Phanomene in Bergleich mit ben Naturrevo-Iutionen, welche ber Geognoft in bem chaotischen Buftanbe ber Erbe, bet ber Bebung, ber Erstarrung und ber Berflüftung ber Gebirgemaffen vorausfegen muß? Berichiebenbeit ber Urfachen muß in ben entfernten Kli= maten auch verschiedenartige Wirfungen ber Naturfrafte beranlaffen. In bem Neuen Continent haben fich bie Bulfane" (ich zähle beren jest noch #) "vielleicht barum langer brennend erhalten, weil bie hohen Gebirgerucken, auf benen fie auf langen Gpalten reihenweife ausgebro= chen find, bem Meere naher liegen, und weil biefe Mabe, auf eine noch nicht genug aufgeklarte Beife, bie Energie

14

Ħ

Lund

Tiber 28)

Iwenize they naturally absercednet,

雪

bes unterirbifchen Feuers zu mobificiren icheint, wirfen Erbbeben und feuerspeiende Berge periodifch. Jest (jo fdrieb ich bor 4 Sahren!) herricht phyfifche Unruhe und politifche Stille in bem Neuen Continent, mabrend in bem alten ber verheerende Zwift ber Bolfer ben Benuß ber Ruhe in ber Natur ftort. Bielleicht fommen Beiten, mo in biefem fonderbaren Contraft gwischen phyfifchen und moralischen Rraften ein Welttheil bes andern Rolle übernimmt. Die Bulfane ruhen Jahr= bunberte, ebe fie von neuem toben; und bie 3bee, baß in bem altern Lande ein gewiffer Triebe in ber Datur berrichen muffe, ift auf einem blogen Spiele unferer Ginbilbungefraft gegrunbet. Gine Geite unferes Planeten fann nicht alter ober neuer als bie andere fein. Infeln won Bulfanen herausgeschoben ober Jen Co= rallenthieres allmählich aufgeblut worben, wie bie Uzo= ren und viele flache Infeln ber Gubfee, find allerbings neuer als bie plutonifchen Gebilbe ber europäischen Cen-Gin fleiner Erbftrich, ber, wie Bohmen, Rafchmir und viele Mondthaler, mit ringformigen Be= birgen umgeben ift, fann burch partielle Ueberschwem= mungen lange feeartig bebedt fein; und nach Abfluß Diefer Binnenmaffer burfte man ben Boben, in bem bie Pflangen fich allmählich anzustebeln beginnen, bilblich neueren Urfprunge nennen. Allein Wafferbededungen (wie ber Geognoft fie fich bei Entftehung ber Bloggebirge

7 gand Sof gertiste Depoliste denkt) kann man sich aus hydrostatischen Gesetzen nur in allen Welttheilen, in allen Klimaten als gleichzeitig existirend vorstellen. Das Meer kann die unermestichen Sbenen am Orinoco und Amazonenstrome nicht dauernd überschwemmen, ohne zugleich unsere baltischen Länder zu verwüsten. Auch zeigt (wie ich bereits in meinem geognostischen Gemälbe von Südamerika entwickelt habe) die Folge und Identität der Flözschichten, wie die orsganischen Thiers und Pflanzenreste der Vorwelt, welche sie einschließen, daß sene großen Niederschläge auf dem ganzen Erdboden sast gleichzeitig erfolgt sind." (Bergl. für die Pflanzenreste der Steinkohlen Formation im Norden von Amerika und Europa die Werke son Abolph Inropentation und Charles Lhell's Travels in North Amerika Vol. II. p. 20.)

tühler und feuchter als die nördliche.

Chili, Buenos Aires, ber fübliche Theil von Brafilien und Beru haben wegen Schmalheit bes gegen .
Süben sich verengenden Continents ein wahres InfelRlima, kuhle Sommer und milbe Winter. Dieser Borzug ber füblichen halbkugel äußert sich bis 48° und
50° füblicher Breite; aber tiefer gegen ben beeisten Subpol hinab wird Südamerika nach und nach eine un-

If

wirthbare Ginobe. Die Ungleichheit ber Breitengrabe, in benen die Länderspigen von Auftralien fammt ber Infel Ban Diemen, von Ufrifa und Amerita gegen Guben enben, giebt jebem biefer Continente einen eigenthumlichen Charafter. Die Magellanische Strafe liegt gwifchen bem 53ften und 54ften Grabe ber Breite; und boch fintt bas Thermometer bafelbft im December und Januar, wo bie Sonne 18 Stunden lang icheint, auf 4º Réaumur berab. Ge fchneit fast täglich in ber Ebene; und bie bochfte Luftwarme, welche Churruca 1788 im December, alfo im bortigen Commer, beobach= tete, war nicht über 9°. / Cabo Bilar, beffen thurm= ähnlicher Felfen nur 218 Toifen boch ift und welches gleichsam bie fübliche Spite ber Anbestette bilbet, liegt faft unter einerlei geographischer Breite mit Berlin. Relacion del Viage al Estrecho de Magallanes (apendice 1793) p. 76.

Bahrend in ber nördlichen Bemifphare alle Continente/ in ihrer Berlangerung gegen ben Bol bin eine mittlere Grenze zeigen, bie ziemlich regelmäßig mit bem Parallel von 70° gufammenfällt; bleiben bie Gubfpigen n dem von Amerika im fire burch Weeresarme burchschnittenen Zviel Feuerlande, von Australien und Afrika 34°, 46°1/2 und Thacher ungleich großen Meeresftraten, welche die südlichen Län-56° bom Gubpole entfernt. Die Temperatur ber fo beripigen von bem beeiften Bole trennen, trägt gur

Mobification ber Klimate wesentlich bei. Das Areal ber Oberfläche bes feften Landes auf ben beiben burch ben Aequator getrennten Salbfugeln fteht im Berhaltniß wie 3 gu 1. Aber biefer Mangel von Continental-Maffe in ber fublichen Semifphare begieht fich mehr auf bie gemäßigten Bonen als auf bie beigen. Jene berhalten fich zu ber nörblichen und fublichen Gemifphare wie 13 zu 1, biefe wie 5 zu 4. Eine fo große Ungleichheit in ber Bertheilung bes Teften übt einen merflichen Gin= fluß auf bie Starte bes auffteigenben Luftftroms aus, ber sich nach dem Sudpol mot, wie auf die Temperatur fwendel ber füblichen Salbfugel überhaupt. Die ebelften Bffangenformen ber Eropen, g. B. Die baumartigen Farnfrauter, geben fublich vom Nequator bis Gr. 30 , mahrend fie nörblich vom Alequator nicht über ben Benbefreis bes Rrebfes binausreichen (Robert Brown, Appendix to Flinder's Voyage p. 575 und 584; Sumboibt de distributione geographica Plantarum p. 81-85). Die baumartigen Farn (treefferns) gebeihen trefflich bei hobarttown auf ber Insel Ban Diemens Land (Br. 42° 53') bei ber mitt-Ieren Jahreswärme von 9°: b. i. bei einer ifothermen Breite, bie um 10,6 geringer ift ale bie von Toulon. Rom ift fast 1 Breitengrad entfernter vom Aequator als hobarttown und Rom hat eine Jahres = Temperatur von 12°,3, einen Winter von 6°,5, einen Commer von

noch me Correction

240: mahrend in Hobarttown bie brei lettgenannten Pofitionen 8°,9; 4°,5 und 13°,8 find. In Dusth Bah auf Neu = Seeland gebeihen baumartige Farn bei Br. 460 8'. Tapitan Ring fand ben Erdhoben auf bem Archipel bes Feuerlandes, wo bie mittlere Winter= Temperatur in gleicher Breite mit Dublin 00,4, bie mittlere Sommer-Temperatur nur 80 ift, mit ichonen Pflanzen bedeckt (vegetation thriving most luxuriantly in large woody stemmed trees of Fuchsia and Veronica): wern bieje begetative Kraft, bie besonders an ber Westfufte von Amerika in 38° und 40° füblicher Breite von Charles Darwin fo malerisch beschrieben ift, füblich vom Cap Sorn pleglich verfeindet auf ben Felsen ber füblichen Drcaben, Chetland = Infeln und bes Sandwich = Archipels Diefe nur armlich mit Gras, Moos und Lichenen bebedten Inseln, Terres de Désolation, wie bie frangöfifchen Seefahrer fie nennen, liegen noch welt nörb= lich vom antarctischen Polarfreise, mahrend in ber nordlichen hemisphare in 700 Breite, im außerften Scandinavien, Fichten fich wir bis 60 Tug Sohe erheben. (Bergl. Darwin im Narrative of the Voyages of the Adventure and Beagle Vol. III. p. 269-275) Wenn man bas Feuerland und besonders Port Famine in ber Magellanischen Strafe (Br. 530 38') mit bem um einen Grab bem Aequator naberen

Water

Jus mor in finant without without in

- Cuiff Marini

To mit King in Tol. I. defelben Werks 1.577.

Berlin vergleicht, fo findet man fur Berlin 6,8

20 uites ut feuns 1,2 1,2 Ich stelle am Ende dieser 1,2 1/2/2 Unmerkung noch die wenigen sicheren Temperatur=Un=

gaben zusammen, welche wir gegenwärtig für bie ge= mäßigte Länderzone ber füblichen Bemifphare befigen und welche mit iben nördlichen Temperaturen, bei fo ungleicher Bertheilung ber Sommerhite und Winterfalte, zu vergleichen find. Die von mir befolgte bequeme Bezeichnungenethobe, in welcher bie vor bem Bruch ftebenbe Bahl bie mittlere Jahres = Temperatur, ber Bahler bes Bruchs bie Winter = und ber Menner bie Commer=

Temperatur ausbruden, ift fcon oben (G. 118) erflart morben.

| speed offpered and ton                | Subliche Breite. | Mittlere Jahres., Binter.<br>und Commer. Temperatur<br>in Reaum. Graben. |  |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Sidney und Paramatta<br>(Neu=Holland) | 330 50           | 14,5 10,0 20,2                                                           |  |
| Capstadt (Afrifa)                     | 330, 55'         | 15,0 11,8                                                                |  |
| Buenos Aires                          | 340 17           | 13,5 9,1                                                                 |  |
| Montevideo                            | 34° 54′          | 15,5 11,3 2                                                              |  |
| Hobarttown (Ban Diemen)               | 420 45'          | 9,1 4,5                                                                  |  |
| Port Famine<br>(Magell. Straße)       | 530 38'          | 4,7 -1,2 8,0                                                             |  |

17

21 (S. 1\$.) Ein zusammenhangendes Sandmeer.

[Eriden

Co wie bie gesellschaftlich lebenden Gei bas Beibeland bilben, von bem Ausflug ber Schelbe bis an bie Elbe, bon ber Spige von Jutland bis an ben Barg ale ein zusammenhangenber Pflangengug gu betrachten find; fo fann man auch bie Sandmeere burch Afrita und Affen, von bem Cabo Blanco bis jenfeits bes Indus, in einer Strede von 1400 geographischen Meilen verfolgen. Berobots fanbige Region, welche bie Araber bie Bufte Bahara nennen, burchfest/gang Afrita wie ein ausgetrochneter Meeresarm. Das Rilthal ift bie öftliche Grenze ber libnichen Bufte. Jenfeits bes Ifth= mus bon Guez, jenseits ber Porphyr=, Shenit= und Grunftein = Klippen bes Ginai fangt bas mufte Berg= plateau Ne fet an, welches bas gange Innere ber arabi= fchen Salbinfel ausfüllt/ und von ben fruchtbaren, glud= licheren Ruftenlanbern Ged az und Sabhramaut gegen Westen und Guben begrengt wirb. Der Guphrat schließt gegen Often bie arabische und fprische Bufte. Ungeheure Sandmeere, bejaban, burchichneiben gang Berfien bom caspischen bis zum indischen Meere bin. gehören bie fochfalg = und fali = reichen Buften von Rer= man, Seiftan, Belubichiftan und Metran. Die lette ift von ber Bufte Multan burch ben Inbus getrennt.

1380

Two Days

Jafohl 18

22 (S. 18.) Der westliche Theil bes /7

Die Frage über die Lage des Atlas der Alten ist in neuers Zeiten häusig in Anregung gebracht worden. Man vermengt in dieser Untersuchung die ältesten phösnicischen Bolkssagen mit dem, was in späters Zeiten Griechen und Römer vom Atlas sabelten. Ein Mann, der tiese Sprachkenntnisse mit den gründlichsten aftronomischen und mathematischen Kenntnissen verband, Herr Ideler hat zuerst diese Bermengung der Begriffe in ein klares Licht gesetzt. Es sei mir erlaubt hier einzuschalsten, was dieser scharssinnige Gelehrte mir über diesen wichtigen Gegenstand mitgetheilt hat.

"Die Phönicier wagten sich in einem sehr frühen Weltalter über die Straße von Gibraltar hinaus. Sie bauten Gades und Tartessus an der spanischen, und Lirus nehst mehreren ander in Städten an der maurestanischen Küste des atlantischen Meers. Sie schifften an diesen Küsten hin: nördlich zu den kassierischen Insseln, von wo sie Zinn, und zu den preußischen Küsten, von wo sie Bernstein holten; südwärts über Madera hinaus bis zu den capverdischen Inseln. Sie besuchten unter andern den Archivel der canarischen Inseln. Hier siel ihnen der Pic von Tenerissa auf, dessen schoen an sich sehr bedeutende höhe noch um so größer erscheint,

/en

/en

7, der Vater,

#

18

10

ba er fich unmittelbar aus bem Meere erhebt. Durch Die Colonien, Die fie nach Griechenland, befonders unter Cabmus nach Bootien, fandten, gelangte bie Rotig von biefem, bis über bie Region ber Bolfen hoch emporfteigenben Berge/ und von ben gludlichen, mit Früchten aller Urt, besonders ben golbenen Drangen, geschmudten Infeln, auf welchen ber Berg fich befinbet, nach Griechenland. Sier pflangte fich bie Trabition burch bie Gefänge ber Barben fort und gelangte fo gum Somer. Diefer fpricht von einem Atlas, welcher alle Tiefen bes Meeres fennt, und bie großen Gaulen tragt, bie Simmel und Erbe von einander trennen (Od. I, 52); von ben elufaifchen Gefilden, bie er als ein auffrit reizendes Land in Weften fchilbert (II. IV, 561). brudt fich über ben Atlas auf eine ahnliche Weise aus, und macht ihn zum Nachbar ber hesperibischen Rhmphen (Theog. V, 517). Die elpfaifchen Gefilbe, welche er an bie meftliche Grenze ber Erbe berfett, nennt er Infeln ber Gudfeligen (Op. et dies v. 167). Die fpateren Dichter haben biefe Mythen vom Utlas, von ben Sefperiben, ihren golbenen Hepfeln, und von ben Infeln ber Glüdfeligen, ben befferen Menfchen gum Bohnfit nach ihrem Tobe angewiesen murben, weiter ausgeschmudt, und bie Expeditionen bes tyrifchen San= belägottes Melicertes, bei ben Griechen Bercules, bamit in Verbindung gebracht Die Griechen fingent fehr fpat

97) || Hyly (7)

18

Piar/pride

File

In dele

an mit ben Phoniciern und Carthagern in ber Schifffahrt ju rivalifiren. Gie besuchten gwar bie Ruften bes atlantischen Meeres, scheinen aber nie fehr tief in bafjein und den Pic gesehen haben, ist zweiselhaft. Im I Twie Lf ihn groller sie glaubten, den Atlas, welchen Ist, Tel sihnen ihre Dichter und Volkssagen als eines an ber weftlichen Grenze ber Erbe liegenben Berg fchilberten, an ber Westfufte Ufrifa's fuchen ju muffen. Dorthin verfetten ihn bann auch ihre fpateren Geo= graphen: Strabo, Ptolemaus und andere. Da fich inbeffen fein ausgezeichnet hoher Berg im nordweftlichen Ufrita finbet, fo war man über bie eigentliche Lage bes Atlas in Berlegenheit: und fuchte ihn balb an ber Rufte, bald im Innern bes Landes; bald in ber Rahe bes mittellanbifchen Meeres, balb tiefer gegen Guben binab. Es wurde nun (in bem erften Sahrhunbert unferer Beitrechnung, wo bie Waffen ber Romer in bas Innere von Mauretanien und Numibien vorbrangen) gewöhnlich, bie Bergfette, welche von Weften gegen Dften faft parallel mit ber Rufte bes mittelländischen Meeres burch Ufrita hinftreicht, Atlas zu nennen. Plinius und Colin fuhlten aber febr mohl, bag bie Beschreibungen, welche bie griechischen und romischen Dichter vom Atlas machen, nicht auf jenen Gebirgeruden paffen; fle glaubten baber ben Atlas, von bem fie eine pittoreffe Schilberung nach

Anleitung ber Dichtersagen machen, in bie Terra incognita bes mittleren Afrika's versetzen zu muffen. — Der Atlas bes homer und heftod kann bemnach kein anderer Berg als ber Bic von Teneriffa fein, so wie ber Atlas ber griechischen und römischen Geographen im nördlichen Afrika zu suchen ift."

I styler &

3d mage es gu biefer belehrenben Erläuterung bes Sen. Ibeler nur folgenbe Bemerfungen bingugufugen. Mach Plinius und Solin fteigt ber Atlas aus ber Sanb= chene hervor (e medio arenarum); Elephanten (bie Tencriffa gewiß nie fannte) weiben an feinem Abhange. Bas wir jest Atlas nennen, ift ein langer Rücken. Wie famen bie Romer bagu, in biefem Bergruden Berobots einen ifolirten Regelberg zu erfennen? Gollte bie Urfache bavon nicht in ber optischen Tauschung lie= gen, nach ber jebe Bergfette, feitwarts, in ber verlangerten Fläche ber Richtung, gesehen, als ein schmaler Regel erscheint? Dft habe ich fo auf bem Meere lange Ruden für ifolirte Berge angefeben. Nach Soft ift ber Atlas bei Marofto mit ewigem Schnee bebedt. Seine Sohe muß bemnach wohl bort über 1800 Toifen betra= gen. Merfwürdig ift auch, bag bie Barbaren, bie alten Mauretanier, nach Blinius, ben Atlas Dhris nannten. Roch jest beißt bie Atlaskette bei ben Arabern Daran ein Bort, bas faft biefelben Mitlauter als Dyris hat. Sornius (de originibus Americanorum p. 195)

I (Zufatz zu seite 137 Z. 9, den Schluff von Amm. 22 bildend) of Wenn wir nach unferer jetzigen, freitich tehr eingeschrännten, geo logithen Kenntnifs des gebirgigen Theils von Nord-itfrika dafeloft keine furen von Ausbrüthen in historischen Zeiten kennen, fo ift es um to auffallender, bei den tilten to manche indeutungen von dem Glauben an vulkanische Exscheinungen im wettithen ittles und an der nahen Mest Kille zu finden. Die Feuerströme, deren so oft das Shiftsjournal des Hanno erwähnt, Könnten allerdings Grennende granftrecken oder Lig, natfeuer fein welche wilde Küftenbewohner bei Brohender Gefihr, being Anolion feindlither Fahrzeuge fich gaben. Der hohe, durch Flammen of extenditete Ginfel des Gotterwagens (Dew offna) nonnten eine Suncle Enimerung an den Sie von Teneriffa fein; aber weiterhin bethreit Hanno einen Boden von sonderbarer Gesteltung, im Go fe am Westhorn eine große Fisel, in dieser einen Salzee mit einer kleinen Fusel. Tallich von der Butt der Goriten-itsfen wiederholt fich diefelbe Configuration. Ind das Corallenaerne, Lagunen-Futeln (tholis), # oder vulkanithe A Krater-leen Corateres-lacs), in deren Mitte ein hegel fich erhoben hat? Der Joiton- Le lag nicht in der Nahe der kleinen Syrte, fondern an der oceanischen Westrieste Carie contrale J. I. p. 179). Der de verschwand durch End, beben, welthe von großen Feuerausbrüchen begleitet waren. Diodor Clib. II, At 53, 55 ) fagt augarioxuith: Tropos Enformula uspala. Die wunderbarfte Gestaltung aber schreibt dem hollen itilag eine bigher wenig beachtete telle in einer der philosophischen Dialexen der Ma, ximus Tyrius que Diefer platonithe Shitosoph Lebte unter Commoders in Rom. Sein Atlas liegt, auf dem Continent, da, wo die westlichen Libyer eine vor Juingende Falbinfel bewonnen. Der Berg enthält gegen der Meer hin einen halbsirvetformigen tiefen togrand. Die Felgrander find to their date man nicht hindesteigen rannt. Der Hogrund ift mit Walderfall. "man blient auf die Giftel der Daume und die Frühte, die tie tragen als sahe man in einen Brunnen" (Maximus Tyrius VIII, 7, ed. Markand). Die Methreibung ift to individuel materifit, das fie well die Erinnerung einer wirklithen inficht darbietet.

[ Ende von Anm. 22)

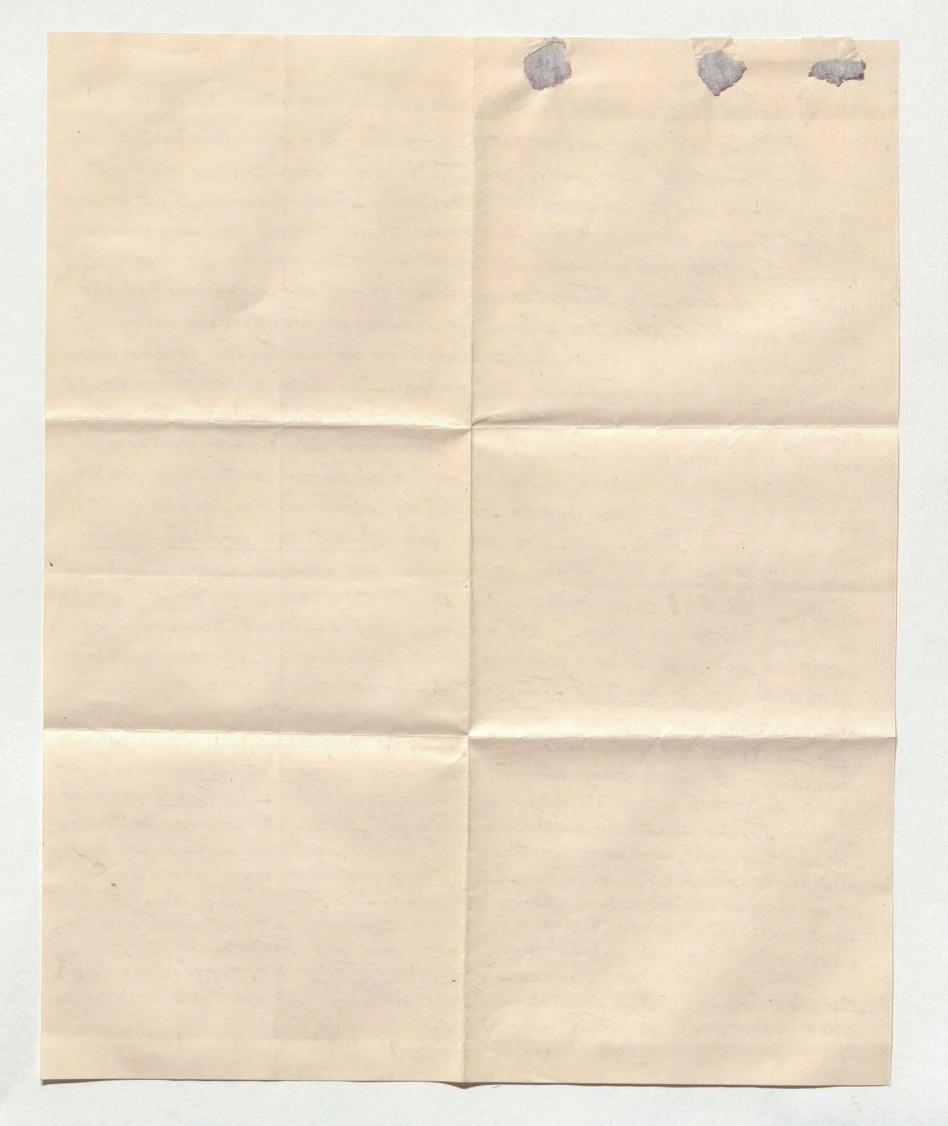

glaubt bagegen Dyris in dem Guanschen-Namen des Bic von Tenerissa Aha-dhrma zu erkennen. Ueber den Zusammenhang rein mythischer Ideen und geographischer Sagen, über die Art, wie der Titane Atlas zu dem Bilde eines himmeltragenden Berges jenseits der Hercules-Säulen Anlaß gab, s. Lerronne, Essai sur les idées cosmographiques qui se rattachent au nom d'Atlas, in Férusac's Bulletin universel des sciences mars 1831 p. 10.

23 (S. 19.) Das Mondgebirge, Diebelf

Das Mondgebirge des Ptolemans (lib. IV cap. 9), seldvyz öpoz, bildet auf unseren älteren Carten einen ungeheuren, ununterbrochenen Bergparallel, der ganz Afrika von Osten gegen Westen durchschneidet. Seine Eristenzsscheint gewiß; seine Ausdehnung und mittlere Michtung sind aus problematisch. Ich habe bereits an einem anderen Orte angedeutet (Kosmos Bb. II. S. 225 und 440), wie eine genauere Bekanntschaft mit den insbischen Idiomen und dem Altspersischen (dem Zend) und belehre, daß ein Theil der geographischen Nomensclatur des Ptolemans als geschichtliches Denkmal von den Handelsverbindungen zwischen dem Occident und den sengten Regionen von Sudsussischen Ideenrichtung in

1 Die Barge Jahr Barge

1 Diefelbe

Spricht fich into

Short of the state of the state

gang neuerlich angeregte Untersuchung Log ber große Beograph und Aftronom von Belufium in ber Benen= nung Mondgebirge, wie in ber Berfteninfel (Jababiu) Java bloß bie griechische Uebersetung eines einheimischen afeitentigen Bergnamens habe liefern wollen; ob, wie am mahricheinlichften, Gl=3ftachri, Ebrift, Ibn = al = Barbi und andere fruhe arabifche Geographen bie Ptolemaische Nomenclatur night blog in ihre Sprache übertragen; ober ob Aehnlichfeit bes Bortflanges und ber Schreibart fie verführt habe. In ben Noten zu ber Ueberfetjung von Abb = Allatif's berühmter Befchreibung von Megypten fagt mein großer Lehrer, Silveftre be Sach (ed. de 1810 p. 7 und 353) auß= brudlich: "On traduit ordinairement le nom de ces montagnes que Léon Africain regarde comme les sources du Nil, par "montagnes de la lune", et j'ai suivi cet usage. Je ne sais si les Arabes ont pris originairement cette dénomination de Ptolémée. On peut croire qu'ils entendent effectivement aujourd'hui le mot dans le sens de la lune en le prononçant kamar: je ne crois pas cependant que c'ait été l'opinion des anciens écrivains Arabes qui prononcent, comme le prouve Makrizi, komr. Aboulféda rejette positivement l'opinion de ceux

qui prononcent kamar et qui dérivent ce nom de celui de la lune. Comme le mot komr, considéré

northerafts of Consul cum angrygory? comme pluriel de je, signifie un objet d'une couleur verdâtre ou d'un blanc sale, suivant l'auteur du Kamous, il paroît que quelques écrivains ont eru que cette montagne tiroit son nom de sa couleur." //Der gelehrte Reinaub,' in C feiner fo eben erichienenen vortrefflichen Ueberfetung bes Abulfeda (T. II. p. 1. pag. 81-82), inther für Hall wahrscheinlich fre, bag bie Btolemaifche Dentung bes Namens burch Mon beerge (oon oednvala) bie ursprüng= lich von ben Arabern angenommene gewesen fet / bemerft, daß im Moschtarek des Yakut und im Ibn=Said f. L bas Gebirge fich al=Romr geschrieben finbe, und bag eben fo Dafut ben Ramen ber Infel ber Benbi (Banguebar / Gangen) fchreibe. Der abnffinische Reisende Bete in feiner gelehrten fritischen Abhandlung über ben Mil und feine Bufiuffe (Journal of the Royal Geographical Society of London Vol. XVII. 1847 p. 74-76) fucht zu beweifen, baß Ptolemaus fein selfeng opog, burch Nachrichten belehrt, Die er bem ausgebreiteten Sanbelsverkehr verbanfte, bloß einer ein= heimischen Benennung nachgebildet habe. "Btolemaus mußte bag ber Mil in bem Gebirgelande Moegi ent= fpringe; und in ben Sprachen, welche fich über einen großen Theil von Gub-Afrika erftreden (3. B. in ben Ibiomen von Congo | Monjon und Mozambique), be-

beutet bas Wort moezi ben Mond. Gin großes fub-

weftliches Land murbe Mono=Muegi ober Mani= Moegi, b. h. bas Land bes Konigs von Moegi (bes Ronigs bes Mondlandes) genannt; benn in ber= felben Sprachfamilie, in welcher moezi ober muezi ben Mond bezeichnet, heißt mono ober mani ein Ronig. Schon Alvarez in bem Viaggio nella Ethiopia (Ramufio Vol. I. p. 249) fpricht vom regno di Manicongo, bem Reiche bes Königs von Congo." Befe's Wibersacher, herr Ahrton, weiter ben Ursprung bes weißen Rils (Bahr el = Abiad) nicht wie Arnaub, Werne und Bete nahe am Mequator ober nen fublich von bemfelben (in 290 0' Parifer Lange), fonbern weit nord; öftlich mit Antoine d'Abbadie Godjeb und Gibbe von Eneara (Iniara) im Sochgebirge von Sabeich in 7º 20' nörbl. Breite und 33° 0' Barifer Lange ingef vermuthet bugegen, bag bie Araber ben einheimischen Mamen Gamaro je abyffinifchen Quellgebirge Des Bobjeb (ober weißen Mils?) in Gudweften von Batal aus Tonahnlichkeit auf ein Mondgebirge (Djebel al-Ramar) gebeutet haben : fo bag Ptolemaus felbft, vertrauts mit bem Verkehr zwischen Abyffinien und bem Meere, bie semitische Deutung von be arabischen Gin= wanberern fonnte angenommen haben. (S. Abrton im Journal of the Royal Geogr. Soc. Vol. XVIII. 1848 p. 53, 55 und 59—63.) 000

Tindifchen

Thingston Soller

Ruffegger's wissenschaftliche Expedition, burch Me-

000 [ Eufatz zur vorletzten Zeite von J. 140] F. Das in England von neuem to leonaft an geregte Interesse für die Entwerkung der füllich fen Miquellen hat afen oben genannten abyfi nitchen Reifenden Charles Beke vor kunn zwei Monaton veranlafat in der zu Moanten gehulte nen Verfamming der British its sociation for the advancement of Science Emstandlither sei ne Fleen über den Tufammenhang der Mondige birges mit dem von Habeth zu entwicheln. Die abyfinitche Hochebene, meift 8000 fufs hoth, ver langert fich" nach ihm " gegen duden bis gound 100 noral. Breite. Der öftliche Hofell des Forh lander excheint den hit fenbewohnern wie eine Bergrette. Das Mateau erniedrigt fith beträchtigh an feinem füdlichen Ende und geht in die Mond berge doer, die nicht von Often gegen Westen, son dern der hafte parallel von 10° N gegen 50 1 Streichen, von NNO in SM. Die Quellen Leg. weiten Mits liegen im Lande Mono Moezi wahr, Cheinlich unter 20 / füdlicher Breite, da wo am oftlichen tofall der Mondberge der Huly Sabari bei Melindeh (nordlich von Mombasa) in den indisthen Frean falt. An dem Litteral in Mombaza waven noch im vonigen Herbit (1847) de beiden abyfinithen Missionare Redmann und Dr. Krapf. Le haben in der Nähe bei dem Waxamba-Famme eine Missions-Station ge, Stiftet, die Rabbay Empie genannt wird und von der man fich viel Nutsen auch für geogra while Entalerungen verfiritht. Familien les Waxamea-tammes dringen gegen Westen funt bis techquindert englische Metten weit in der Finere des Landes, bis zum overen Lauf des Flusser Lustidii, bis zu dem großen de Nyassi oker Fambese (Br. 50 Med?) und bis zu den nahen Quellen der Mils. Die Unternehmung nach diefen Quellen, zu welcher Crach Bexe's Stath fich Horr Friedrich Bialolotyny aug Hannover riflet foll von Mombaza aus beginnen Der von Westen kommende Mil, desen die Alten erwähnen it varificheinsich der Bair el-The gal oder Keilah, welcher unter go nord! Bra te, oberhald der Mündling der Godjeb oder Sobat, von Westen her in den Mit fallt."

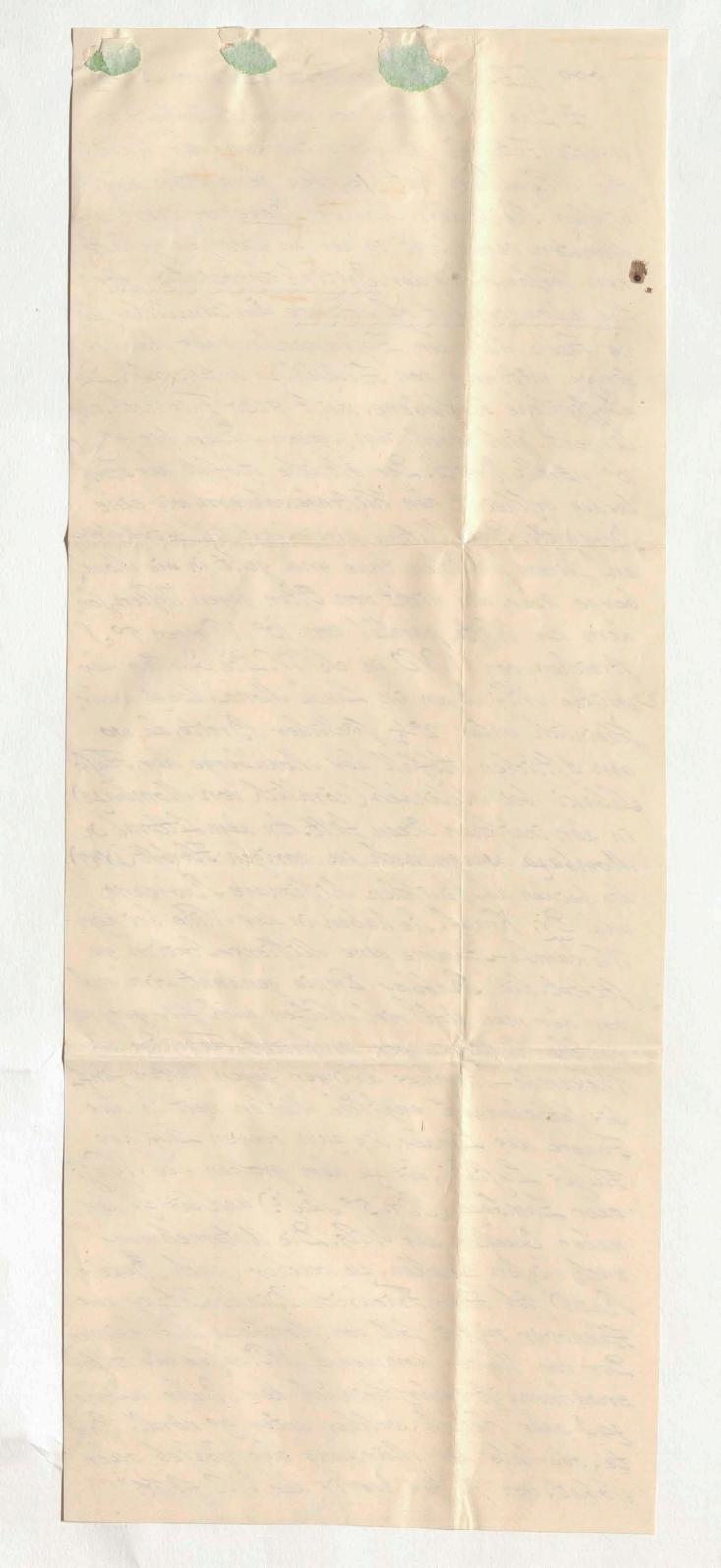

Jam Lo Joint was and some

hemeb Mi's Begierbe nach ben Golbmafchen von Fagoti in blauen (grunen) Ril, Bahr el=Mgret, veranlagt (1837 und 1838), hatte bie Existenz eines Monbgebirges wirden fehr zweifelhaft gemacht. Der blaue Mil, ber Aftafus bes Ptolemans, aus bem Colve (jest See Tzana) entspringent, entwindet fich bem coloffalen abpffinischen Gebirge; aber gen Gubmeft ericht Dieberung. Erft bie brei Entbedungsreifen, welche bie äghptifche Regierung von Rhartum aus, am Bufammenfluß bes blauen und weißen Dils, abgeben ließ (unter ber Anführung von Gelim Bimbafchi im Nov. 1839/ bann im Berbft 1840/ und gulegt, in Begleitung frangofficher Ingenieure, Arnaud, Cabatier und Thibaut, im Sept. 1841), entichleierten bas Sochgebirge welches, zwifchen ben Parallelen von 60-40 und mahricheinlich noch füblicher, erft von Weft in Dft, fpater von Nordweft gen Guboft fich bem linten Ufer bes Bahr el= Abiad nahert. Die erfte Expedition von Dehemed Mi fah nach Werne's Bericht bie Bergfette gum erften Male an ber nörblichen Grenze bes Reiches Bari. Das Goch= Iand feste fort und nahete fich mehr bem Bluffe weiter nach Guben von 5º Breite bis zum Parallel ber Infel Tichenfer in 40 4', bem Endpuntte ber Expedition von Selim Bimbafchi. Der feichte Blug brangt fich burch bie Telfen, und bie einzelnen Berge (Konnobih und Lofonja) erheben fich bis 3000 Juf Sobe. Das ift bes

. 13

X

17,

en Theil

Mondgebirge ber neuesten Carten: freilich nicht mit ewigem Schnee bebedt, wie Ptolemaus (lib. IV cap. 9) will. Die ewige Schneegrenze wurde in biefen Breiten gewiß erft in 14500 Bug über bem Meere beginnen. Dielleicht hat ber griffe Geograph von Belufium bie Renntniß, welche er bon bem, Dber-Meghpten und bem rothen Meere naberen Sochgebirge von Sabeich haben fonnte, auf jenes Quellenland bes weißen Dils übertragen. In Gobjam, Raffa, Miecha und Camien erheben fich nach genauen Deffungen (nicht nach benen von Bruce, ber Khartum ftatt zu 1430 gu 4730 Tuß Sohe angiebt!) bie abpffinischen Webirge gu 10000 und 14000 Fuß. Ruppell, einer ber genaueften Beobachter unserer Beit, findet in 13° 10' Breite ben Abba Jarat nur 66 Fuß niedriger als ben Montblanc (vergl. R ü p= pell, Reife in Abhffinien Bb. I. G. 414, Bb. II. S. 443). Gine Sochebene, Die fich an ben Buahat anlegt und bie 13080 Fuß über bem rothen Meere erhaben ift, fand Ruppell faum mit etwas frijchgefallenem Schnee bedeckt (Sumboldt, Asie centrale T. III. p. 272). Much bie berühmte Inschrift von Abulis, welche nach Niebuhr etwas junger als Juba und Augustus ift, fpricht von abyffinischem Schnee, ber bis an die Kniee reicht": - im Alterthume will bie erfe Angabe bes Echnees zwischen ben Benbefreisen (Acie geentrale ga.a.O.

T. III. p. 235)

Bimmermann's Carte ber oberen Rillander gibt bie 2 Meile Grange an, welche das Becken des großen Flufies be7 deflie trennet, die bem indischen Meere zugehören: von dem Doara, ber nörblich von Magaborh munbet; von bem Teb an ber Bernftein = Rufte bei Dgba; von bem maffer= reichen Gofchop, welcher aus bem Bufammenfluß bes Gibu und Bebi entfteht und nicht mit bem feit 1839 burch Antoine D'Abbabie, ben Miffionar Rrapf unb /12 Bete berühmt geworbenen Gobjeb zu vermechfeln ift. 3d hatte biefe von unferem gelehrten Geogruphen fo überfichtlich zusammengetragenen Ergebniffe ber neuen Reifen von Bete, Rrapf, Ifenberg, Rugegger, Ruppe, Abbabie und Werne gleich bei ihrem Ericheinen 1843 in einem Schreiben an Garl Ritter mit lebhafter Freude begrüßt. "Wenn in einer langen Lebensbauer", fchrieb ich iten, manche Unbequemlichfeit für ben Alternben, einige auch fur bie Mitlebenben entfteht/ fo bient als Compensation bie geiftige Freude, frubere Buftanbe bes Wiffens mit ben neueren vergleichen gu fonnen, unter unferen Augen Großes erwachfen und fich entwideln gu feben: ba, wo lange alles geschlummert, in man oft hpperfritisch fich bemuht hatte bas ichon Erftrebte wie= berum wegzuläugnen. Gin folder wohlthuenber Genuß ift Ihnen und mir von Beit zu Beit in unferen geo= graphischen Studien geworben, und zwar gerabe in ben

) This come

Theilen, über bie man fich nur mit einer gewiffen / gaghaften Furchtfamteit aussprechen tonnte. Die innere Geffaltung und Glieberung eines Continents bangt in ihren Sauptzügen von einzelnen plaftifchen Berhaltniffen ab, welche gewöhnlich bie find, bie am fpateften ent= rathselt werben. Gine neue treffliche Arbeit unferes jungen Freundes Zimmermann über bas obere Rilland und bas öftliche Mittel-Afrita hat biefe Betrachtungen recht lebhaft in mir erneuert. Es zeigt bie neue Carte auf bas anschaulichfte burch besonbere Schattirung, mas noch unbefannt/ was burch Ruhnheit und Ausbauer ber Reifenben aller Rationen, unter benen bie vater= lanbifden gludlicherweise eine wichtige Rolle fpielen, bereits aufgeschloffen worben ift. Man barf es ein frucht= bringendes Unternehmen nennen, bag zu gewiffen Epochen von Mannern, die mit dem vorhandenen, viel gerftreuten Material grundlich befannt find/ bie nicht bloß zeichnen und compiliren, fondern vergleichen, auswählen, und Reiserouten, wo es möglich ift, burch aftronomische Ortsbestimmungen in Schranken halten | ber bermalige Buftanb unferes Biffens graphisch bargeftellt werbe.

Wer so reichlich gegeben als Sie, hat allerdings auch ferwartervor Allen das Recht viel zu hoffen, weil die Zahl der Anknüpfungspunkte durch seine Combinationen vermehrt worden ist. Dennoch glaube ich, daß bei der Bearbeitung Ihres großen Werkes über Afrika im Jahre 1822

Gie nicht fo viele Bugaben erwarten fonnten, als uns bermalen geworben find." Freilich find es oft nur Kluff= rinnen, bie wir fennen in ihrer Richtung, ihren Berzweigungen, ihren vielfachen Synonymien nach Bericbie= benheit ber Sprachfamilien; aber Flugrinnen offenbaren Die Geftaltung ber Oberfläche: fie find bas belebenbe, gutunftichwangere, menichenverbindende Glement.

Der nördliche Lauf bes weißen Rile und ber fub= öftliche Lauf bes großen Gofchop beweisen, bag eine Bobenanschwellung beibe Fluggebiete trennt. Wie bieje unmittelbar mit bem Sochlande von Sabefch gufammen= bangt, wie fie weiter gegen Guben bis weit jenfeits bes Alequators fortfest, wiffen wir nicht. Wahricheinlich, und dies ift auch die Meinung meines Freundes voll Carl Ritter, fteht bas Lupata = Gebirge, welches nach bes vortrefflichen Beters Bemerfung fich bis 26° fubl. Breite erftredt, mit jener nörblichen Erhebung ber Erd-Beugniß bes lettgenannten gerifanischen Reisenben in Vynrig Beugniß bes letitgenannten afrifanischen Reisenben in der Sprache von Tette, als Abjectivum gebraucht, verfcoloffen. Die Bergfette heißt alfo gleichfam bas Beichloffene, Berfperrte (nur burch einzelne Gluffe Durchbrochene). "Die Lupata = Rette ber portugiefichen Schriftsteller", fagt Betere, "liegt etwa 90 Legoas vom Ausfluffe bes Bambeze, und ift faum taufend Sug boch. Die mauerartige Bergreihe ift meift von Morben gegen

10

July might rober

Süden gerichtet, weicht aber mehrsach bald nach Of, bald nach W ab. Sie ist bisweisen von Ebenen unsterbrochen. An der ganzen Küste von Zanzibar geben die in das Innere dringenden Handelsseute Kunde von diesem langen Bergrücken welcher sich zwischen 6° und 26° südl. Breite bis zu der Factorei von Lourenzos Marques am Rio de Spirito Santo (in der Bai da Lagoa der Engländer) erstreckt. Ze weiter die Lupataskeite gegen Süden vordringt, desto mehr nähert sie sich der Küste; bei Lourenzos Marques schon bis zu 15 Legoas."

119 W

## 24 (S. 20.) Folge bes großen Wirbels.

In dem nörblichen Theil bes atlantischen Oceans, zwischen Europa, Nord-Afrika und dem keuen Constinente, werden die Wasser in einem wahren, in sich selbst wiederkehrenden Wirbel umhergetrieden. Unter den Wendekreisen geht bekanntlich die allgemeine Strömung, welche man ihrer Ursache wegen eine Notationse Strömung nennen könnte, wie der Passatwind von Osten gegen Westen. Sie beschleunigt die Fahrt der Schisse, welche von den canarischen Inseln nach Südamerika segeln. Sie macht es fast unmöglich auf geradem Wege von Cartagena de Indias nach Cumana (stromauswärts) zu schissen. Diese den Passatwinden zugeschriebene westliche Strömung ward aber in dem antillischen Weere durch

Flight V

eine viel ftartere Wafferbewegung vermehrt, Die eine febr ferne, won Gir humphry Gilbert (Gatlunt, Voyages Vol. III. p. 14) im Jahr 1560 fund von Rennell im Jahr 1832 aufgefugbene Urfache hat. Zwischen Da baggabear und ber Oftfufte von Afrita brangt fich ber von Norden nach Guben gerichtete Mogambique = Strom, nördlich von ber Lagulla Bant, um bie Gubfpige bon Ufrita furbet; folgt mit Ungeftum ber afrifanifchen fufte bis etwas jenfeits bes Mequators gu ber Infel St. Thomas; giebt der zugleich auch einem Theil ber fut atlantischen Waffer eine nordweftliche Richtung, fan bas Borgebirge St. Auguftin anfchlagen fund bie Rufte von Guyana begleiten) bis über die Mundung bes Drinoco, die Bocas bel Drago und bas Littoral von Paria hinaus. (Rennell, Investigation of the Currents of the Atlantic Ocean 1832 p. 96 and 136.) Der Reue Continent bilbet vom 3fihmus von Panama an bis gegen ben nörblichen Theil von Mexico del einen Damm, welcher biefer Bewegung bes Meeres entgegensteht. Daber wird bie Stromung gezwungen bon Beragua an eine nordliche Richtung zu nehmen, und ben Krummungen ber Rufte von Cofta Rica, Mpsquis tos, Campede und Tabasco zu folgen. Die Baffet, welche zwischen Cap Catoche von Ducatan und Cap S# Antonio de Cuba in ben mericanischen Meerbufen eintreten, bringen, nachdem fie zwifchen Beracruz, Tamia-

Podur ton-

Therum - 1 West 7-8

pill rd red

lan

gua, ber Mündung bes Rio bravo bel Norte und bes Missisppi einen großen Wirbel vollbracht, nördlich burch ben Canal von Bahama in ben freien Dcean gurud. Sier bilben fie, mas bie Geefahrer ben Golfftrom nennen: einen Fluß marmen, fich rafch forthewegenben Baffers, ber fich in biagonaler Richtung immer mehr und mehr von ber Rufte von Nordamerika entfernt. Schiffe, welche von Guropa aus nach biefer Rufte beftimmt und ihrer geographischen Länge ungewiß find, orientiren fich/burch bloge Breitenbeobachtung? fobalb fie ben Golfftrom erreichen beffen Lage burch Franklin, 72 Billiams und Pownall zuerft genau bezeichnet worben Bon bem 41 ften Grade ber Breite an wendet fich 2 ber Fluß warmen Waffers, welcher, indem er an Schnelligkeit allmählich abnimmt, zugleich immer breiter und breiter wirb, ploglich gegen Dften. Er berührt faft ben füblichen Saum in ber großen Bank von Neufundland, wo ich ben Temperatur-Unterschied zwischen ben Waffern bes Golfftrome und benen auf ber falteerregenben Bank am größten gefunden. Ghe nun ber marme Fluß die westlichsten Azoren erreicht, theilt er sich in zwei Armes von benen einer, wenigstens zu gewiffen Jahreszeiten, fich nach Irland und Norwegen, ber andere aber gegen die canarischen Inseln und gegen die westliche Kufte von Nord-Afrika wendet. Durch biefen atlantischen Wirbel, den ich an einem andere Orte

(in dem festen Bande meiner Reise nach den Tropenständern) umständlicher geschildert, wird es erklärbar, wie, trot der Bassatwinde, Stämme der südamerikanisschen und westindischen Codrela Adorata an die Küstel von Tenkisse angeschwemmt werden können. Ich habe in der Rähe der Bank von Neusundland viele Versuche über die Temperatur des Golfstroms gemacht. Er bringt mit großer Schnelligkeit die warmen Gewässer der niestigen Breiten in nördlichere Regionen. Daher ist die Temperatur des Stroms um zwei dis drei Réaumursche Grade höher als die des angrenzenden, unbewegten Wassers, welches gleichsam das Ufer des warmen oceasnischen Flusses bildet.

Der sliegende Fisch ber Acquinoctial Bone (Exocetus volitans) wandert, die Wärme der Wasser liebend, in dem Bette des Golfstroms weit nördlich in die gemäßigte Zone. Schwimmender Tang (Fucus), den der Strom hauptsächlich im mexicanischen Meerbusen ausnimmt, macht dem Schisser das Eintreten in den Golfstrom leicht erkennbar. Die Lage der schwimmenden Tangzweige bezeichnet die Nichtung der Vewegung. Der große Mast des englischen Kriegsschisse the Tilbury, das im siebenjährigen Seekriege an der Küste von Santo Domingo in Brand gerieth, wurde durch den Golfstrom an die Küste des nördlichen Schottlands getrieben; ja Käster, mit Palmöl gestüllt, Neste der Ladung eines

Dicotyle 3

dr reggy

X with Marin,

Proton)

gder cam ris open Insider

englischen Schiffes, bas am afrikanischen Cap Lopez auf einer Klippe gertrummert worben war, gelangten eben= falls nach Schottland; nachbem fle alfo zweimal ben gangen gtlantifchen Deean burchftrichen hatten, einmal von Dft nach Beft zwischen 2º und 12º Breite, bem Mequinoctial = Strom folgend , und bann von Weft nach Dft zwischen Br. 450 und 550 burch Gulfe bes Golfftroms. Rennell ergablt (Investigation of Currents p. 347) bie Reife einer ichwimmenben Flasche, welche am 20/ Jan. 1819 unter Br. 380 52' und Lange 66° 20', mit Inschrift verfeben, von bem englischen Schiffe Newcaftle ausgeworfen mar und erft am fweiten Junius 1820 bei ben Roffes im DEB von Irland nabe ber Infel Urran wiebergefunden murbe. Rurg bor meiner Unfunft auf Teneriffa hatte bas Meer auf ber Rhebe bon Canta Erug einen mit feiner lichenreichen Rinbe wohlbebedten Stamm fübameritanifchen Cebernholzes 2-(Cedrela odorata) an das Land geworfen. Die Wirfungen bes Golfftroms (Unichmemmung an bie azorischen Infeln Faval, Flores und Corvo von Bam Bithe fünftlich geschnitte Golgftude von Stämmen einer vorher nicht gefehenen mexicanischen ober antillischen Pinus = Urt, von Leichnamen einer eige= nen Menschenrace mit breiten Gefichtern) haben befannt- fte lich zur Entbeckung von Amerika beigetragen | ba fie in Columbus bie Bermuthung über bie Erifteng nabe gegen

12

ni Hol

MAN

1:

Weften gelegener affatischer Lander und Infeln befraftigten. Der große Entbeder erfuhr fogar aus bem Munbe ber Anfiedler am agorifchen Cap be la Berga: "man fei auf einer weftlichen Sahrt bebedten Barten begegnet, Die von frembartig aussehenden Menschen geführt, und fo gebaut ichienen, baß fle nicht untergeben fonnen; almadias con casa movediza, que nunca se hunden." Bon einem wirklichen Uebergange ber Eingebornen von Amerika (mahricheinlich Estimos von Gronland ober Labrador) burch Strömungen und Sturme aus Mordweft nach unferem Continent liegen, jo viel auch lange Die Thatsache bezweifelt worben ift, Die bewährteften Beugniffe bor. James Ballace ergahlt in feinem Account of the Islands of Orkney (1700 p. 60), baß im Jahr 1682 an ber Gubipige ber Jufel Cba ein Grönländer in feinem Rabne von vielen Menfchen gefeben murbe. Es gelang nicht ihn zu fangen. Auch 1684 erichien ein gronlandischer Fischer bei ber Infel Weftram. Auf Burra war in ber Kirche ein Kahn ber Estimos aufgehangen, welchen Strömung und Sturm angetrieben. Die Einwohner ber Orfaben bezeichnen bie bort erscheinenben Grönlander burch ben Ramen Finnen (Finnmen). In ber Geschichte von Benedig bes Cardinal Bembo finde ich die Nachricht, baß im Jahr 1508 nahe an ber englischen Rufte ein fleines Boot mit fieben Menichen fremdartigen Unsehens von einem frangöfischen

Ill Ablat

Schiffe gecapert wurde. Die Befchreibung pagt gang auf bie Gestalt ber Estimos (homines erant septem mediocri statura, colore subobscuro, lato et patente vultu, cicatriceque una violacea signato). Niemand verftand ihre Sprache. 3hre Klei= bung war aus Tischhäuten zusammengenäht. Auf bem Ropfe trugen fie coronam e culmo pictam, septem quasi auriculis intextam. Gie agen robes Bleifc, und tranfen Blut wie wir Bein. Geche biefer Manner ftarben auf ber Reise; ber fiebente, ein Jungling, murbe welch dem König von Frankreich, fer damals in Orleans war, vorgestellt. (Bembo, Historiae Venetae ed. 1718

111 Ada lib. VII p. 257.) Das Erscheinen sogenannter Inder bem König von Franfreich, fer bamals in Orleans war, vorgestellt. (Bembo, Historiae Venetae ed. 1718 an ben westlichen beutschen Ruften unter ben Ottonen und unter Friedrich bem Rothbart im 10ten und 12ten Jahrhunderte, ja, wie Cornelius Repos in ben Fragmenten (ed. van Staveren, cur. Barbili T. II. 1820 p. 356), Pomponius Mela (lib. III cap. 5 § 8) und Plinius (Hist. Nat. II, 67) berichten, als Quintus Metellus Celer Proconful in Gallien war : findet feine Erklarung in abnlichen Wirkungen ber Meeresftrömung und lang anhaltender Nordweft-Winde. Gin König ber Bojer (Anbere fagen, ber Gueven) schenfte bie gestrandeten bunkelgefarbten Menfchen bem Metellus Celer. Schon Gomara in ber Historia gen, de las Indias (Saragoffa 1553 fol. VII) hält

+ wift yourne

die Inder bes Bojer - Königs für Eingeborene aus La fabor. Si ya no fuesen (jagt er) de Tierra del La fador/y los tuviesen los Romanos por Indianos, engañados en el color. Man fann glauben, bag in früheren Beiten bie Ericheinung ber Gefimos an nordeuropäischen Ruften fich schon barum haufiger be er= eignen fonnen, weil biefer Micftamm im 11ten und 12ten Jahrhunderte, wie wir aus ben Rachforschungen von Raft und Finn Magnufen wiffen, in großer Boltegabl unter bem Mamen ber Stralinger von Labrabor weit füblich bis zum Guten Winland, b. i. bis zum Littoral von Maffachusetts und Connecticut, verbreitet war. (Kosmos Bb. II. S. 270; Examen critique de l'hist. de la Géographie T. II. p. 247-278.)

So wie bie Winterfalte bes nördlichften Theils von Scandinavien burch ben rudfchreitenben Golfftrom gemilbert wirb, welcher über ben 62ten Breitengrad binaus Früchte aus bem amerikanischen Tropenlande (Früchte ber Cocos = Balme, ber Mimosa scandens, bes Anacardium occidentale) anschwemmt; cben fo genießt auch Island von Beit zu Beit ben wohlthätigen Ginfluß einer Berbreitung ber marmen Baffer bes Golfftroms weit gegen Morben. Die isländischen Ruften erhalten, wie bie Biefe, eine große Bahl angetriebener ameritanischer Baumftamme. Man benutte ehemals bas Treibholz, bas in größerer Menge anfam, gu Bauholg. Es mur=

ben Blanken und Bretter baraus geschnitten; und bie Früchte tropischer Pflanzen, welche man am isländischen Strande befonders zwischen Raufarhaun und Bapnafiorb fammelt, bezeugen bie Richtung ber bon Guben her bewegten Baffer. (Sartorius von Baltershaufen, phufifch=geographifche Stigge von Island 1847 S. 22—35.)

19 L Neder (G. 21.) Lecibeen noch andere Flechten. In den nördlichen Ländern überzieht fich bie pflangenleere Erbe mit Baeomyces roseus, Cenomyce rangiferinus, Lecidea muscorum, L. icmadophila unb mit abnlichen Erppiogamen, welche bie Begetation ber Grafer und Krauter gleichfam borbereiten. In ber Tropenwelt, wo Moofe und Flechten nur an schattigen Orten häufig find, vertreten einige fette Pflangen bie Stelle ber Erbflechten.

(201 Die 26 (6. 14.) Pflege mildgebenber Thieref F.S Erummer ber Agteten Burg.

3mel Stiere, beren wir fcon oben ermahnt, Bos americanus und Bos moschatus, find bem nörblichen Theile bes Neuen Continents eigenthümlich. Gingebornen !

Queis neque mos, neque cultus erat, nec jungere sum & John & H. (Birg. Aen. I, 316),

267

# dur Mity 3 non Or 155 (non J. T n. i. our) Contint: Als eine gewifs fehr feltene iturnah me der Lebengweise führt Searo de Cieça de Leon Chronica del Jeru, Sevilla 1953 cap. 110 p. 264) an, dats auf der peruanischen Bergebene des Collas Lamas sum Fichen der Stluges georaucht wur den (vergl. Gry, Toologia de Chile, Mamiferos 1847 p. 154) - gewonnich gelhah in Jeru das Stillen allein durch Menghen (f. der Frica garci, laso Commentarios reales J. I. lib. V cape 2 p. 133 und dregooth, Flistia the Conquest of Jeru 1847 Polis. M. 136). Herr Barton hat walry Theinith gemacht, dass sei einigen

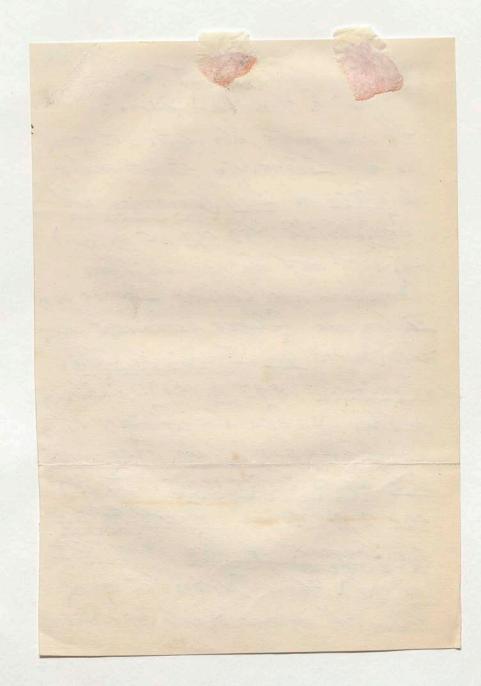

tranten bas frijche Blut, nicht bie Milch biefer Thiere. Gingelne Ausnahmen wurden indeß boch gefunden/ aber bei Stämmen, Die zugleich Dais bauten. Gomara erzählt (Historia general de las Indias cap. 214), bağ noch im 16ten Sahrhundert im Rordweften bon Mexico ein Bolf lebte, beffen größter Reichthum in heerben gegahmter Bifons (bueyes con una giba) beftand, und bag er biefen Thieren Stoff gur Befleibung, Speife und Trant verbantte. Der Trant war vielleicht Blut (Brescott, Conquest of Mexico Vol. III. p. 416); benn, wie ich ichon mehrmals erinnert, Abneigung gegen Milch ober wenigstens ber Richt= gebrauch berfelben fcheint vor ber Anfunft ber Guropaer allen Eingeborenen bes Reuen Continents mit ben, von mahren Sirtenvölkern nahe umgebenen Bewohnern von China und Cochinchina gemein gewefen gu fein. Seerben gahmer Lamas, welche man in ben Sochlänbern von Quito, Beru und Chili fanb, gehörten angefiebelten, aderbauenben, nicht manbernben Stammen an. Als eine gewiß fehr feltene Musnahme ber Lebensweise führt ber Inca Garcilaso (Commentarios reales P. I. lib. V cap. 2 p. 433) an, bag auf ber peruanifchen Bergebene bes Collao Lames gunt Bedro de Cieça de Leon, Chronica del Peru, Cevilla 1553 cap. 110 p. 264.

Da Line

(Holan)

Fiftige To grande

17er

92/ 7C west canadischen Stämmen ber amerikanische Buffel von jeher, bes Fleisches und Lebers wegen, ein Gegenstand der Biehzucht war (Fragments P. I. p. 4). In Peru und Duito werden bekanntlich das Lama und die Alpaca nirgends mehr im ursprünglich wilden Zustande gesunsden. Die Lamas am westlichen Absall des Chimborazosind verwildert, als die alte Residenz der Herrscher von Duito, Lican, eingeäschert wurde. So sind jeht im mittleren Peru, in der Ceja de la Montasa, Kinder vollkommen verwildert eine kleine muthige Race, welche ost die Indianer ansällt. Die Eingebosnen nennen sie Vacas del moste oder Vacas cimarronas (Tschudi, Fauna Peruana S. 256). Cuvier's Behauptung, daß das Lama von dem noch seht wilden Huanaco abstamme, hat der verdienstvolle Meyer Liehr verbteitet, aber verdienstvolle Meyer Liehr verbteitet, aber verdienstvolle meyer Liehr verbteitet, aber verdienstvolle widerlegt.

Süblich vom Gila=Flusse, der sich mit dem Mid Colorado in den californischen Meerbusen (Mar de Corsted) ergießt, liegen einsam in der Steppe die räthsels haften Trümmer des Azteken=Pallastes, von den Spaniern las Casas grandes genannt. Als nämlich die Azteken ums Jahr 1160, aus dem undekannten Lande Aztlan ausbrechend, in Anahuac erschienen, ließen sie sich eine Zeit lang am Gila=Strome nieder. Die Franciscaner=Mönche Garces und Font sind die legten Reissenden, welche die Casas grandes 1773 besucht haben.

LC L fent

F Lein Hofatz einzufügen F Lama, Jaco oder Alpaca und quanaco find drei unfurring lich verschiedene Thierarten (The di J. 228 und 237). Unter dente ben if las guanaco (Huanacu in der Oguichua-frache die gro te; die itipata, som Joden sum Scheitel gemessen & die weinte. 2 Lama commet dem guanaco an Fione am natalten. Lama-Floerden, to fahreith als ich fie in den Hoch denen justhen Quito und hio Camba getchen, find eine große Fierde der Landfehaft. Das Moro moro son Chili fleent eine do Spiclart des Lama su fein lon de Kamee Chafen leben noch wild aug Hohen won 13000 ois loca Fully user derer Meeres flathe: Thunk

Juanaco und ottpaca. Letztere wei species nommen auch gezahm vor, das Guanaco jedoch feiten. Die Anaca extragt das warmen Klima weniger gut als day Lang Seit der Einführung der nittsli cheren Herde, Maulthiere und gel Cletztere von befonderer Munterwett und Schonheit in der Tronenwelt ) haben die Zunt und der Gebrauch der Lama und der Apaca als Lastituere bei den Bergwerken fehrabgenomme Die an Feinheit to verificken Wolle ift aber noth immer ein withtiger Gegen Hand der alten Fraukrie der Bergbewohner In Chili unter scheidet man durch befondere Namen das wilde und das gesahmte quanaco; das er frere heifit Lucen, das letstere Chilipueque. Für die weite

Texbreitung der wilden gunna cos von den peruanitan Cordil leven an big sum Feuerlance Gravetten in Feeralen von 500 Individuen, ift der Umfland withting, days diefe Thiere mit großer Leithtigkeit von Intel zu Friet fawimmen nonnen und kurch die natagonitaien Meererarme (Fiorde) in inven Wanderungen witht gehindert werden. (I die annuthizen Milderungen in Darwin Four nat 1845 p. Go.)



Sie verfichern, bie Ruinen nahmen über eine Quabrat-Reile Flächeninhalt ein. Die gange Ebene ift babei mit Scherben von funftlich bemaltem irbenem Gefchirr bebedt. Der Sauptpallaft (falls ein Saus, bas von ungebranntem Letten aufgeführt ift, einen folchen Ramen verbient) hat 420 Fuß Länge und 260 Buf Breite. Sett bie feltene, in Mexico 1792 gebruckte, Cronica seráfica y apostólica del Colegio de Propaganda Fide de la Santa Cruz de Querétaro por Fr. Juan Domingo Arricivita. — Der Tapé X Cavain. aus Californien, welchen ber Bater Benegas abgebilbet, scheint wenig vom Mouflon (Capra Ammon) bes alten Continents verschieden. Daffelbe Thier ift auch an ben Stony Mountains bei ben Quellen bes Friedenöfluffes gefehen worben. Dagegen ift bavon verschieden bas fleine weiß und schwarz gestedte ziegenartige Weschöpf, welches am Miffouri und Arfanjam | River weibet.

27 (S. 26.) Mehlreicher Grasarten.

Leine äußerst auffallende Erscheinung ist es gewiß, daß auf einer Seite unseres Planeten Bölker sich sinden, denen ursprünglich Mehl aus schmal-ährigen Grasfrüchten und Milchnahrung völlig unbekannt waren, während die andere Hemisphäre fast überall Nationen darbietet, welche Cerealien bauen und milchgebende

Stiere pflegen. Die Gultur verschiebenartiger Grandelin

9 Der ursprüngliche Wohnstig der mehlereicher Die
der Granden lit nit Dit der Houst hiere Die
der Menden lit seinen Frukester Willet. Im Wort

gleiter, in Dustelle Jacob Szimm Jahrellen in Halle

Setraide lectet Jacob Szimm Jahrellen in Halle
att deutscher die Franzisch der Standeling der der

it gleichfer der Wilder und Standelingen der

Old Jahren Jac Svimm , Sind w. 622) eine th. I.

charafterifirt gleichsam beibe Welttheile. Im feuen Con-75% tinente sehen wir von 40 nördlicher bis 42 füblicher Breite nur Gine Grasart, ben Mais, angebaut. In bem alten Continente bagegen entbedfen wir überall, feit ben fruheften Beiten, zu benen bie Beschichte binaufreicht, Die Früchte ber Geres: Gultur bes Weigens, ber Berfte, bes Spelzes und Safers. Dag Weigen in ben leontinischen Gefilden, wie an mehrern anders Orten Siciliens, wild machet, mar ein Glaube alter Bolfer, beffen icon Dioborus Siculus (Itb. V pag. 199 und 232, Weffe) erwähnt. Much ward die Geres in ber Alpenmatte von Enna gefunden; und Diobor fabelt, bağ bie Atlanten "bie Fruchte ber Ceres nicht gefannt, weil fie fich früher von bem übrigen Menschengeschlechte getrennt, als jene Früchte ben Sterblichen gezeigt wurben." Sprengel hat mehrere intereffante Stellen gefammelt, nach welchen es ihm wahrscheinlich murbe, baß ber größere Theil unfrer europäischen Getreibearten in Nord-Perfien und Indien ursprünglich wild wachse, nämlich Commerweizen im Lande ber Muficaner, einer Proving in Nord-Indien (Strabo XV, 1017); Gerfte, antiquissimum frumentum, wie es Plinius nennt, auch Die einzige bef canarischen Guanschen befannte Cereale, nach Mofes von Chorene (Geogr. Armen., ed. Whift/ 1736 pag. 360) am Arares ober Rur in Georgien und nach Marco Bolo in Balascham

in Nord = Indien (Ramufio II. 10); Spelt bei Tol. Th. Samaban. Aber biefe Stellen laffen, wie mein fcharfblidender Freund und Lehrer Link in einem gehaltvol= len fritifchen Auffage (Abhanbl. ber Berl. Afab. 1816 G. 123) gezeigt, viel Ungewißheit übrig. 36 ferft habe eine (Essai sur la Géographie des Plantes 1805 p. 28) bie Erifteng ber wilben Getreibearten in Uffen bezweifelt, und biefelben fifr nammere gehalten & Gin Ma

pruch: "wer aus mir trinft, vergeffe feines Gottes nichtly

in Nord = Indien (Ramufio II. 10); Spelt bei Tole fr. Samaban. Aber biefe Stellen laffen, wie mein icharfblickenber Freund und Lehrer Link in einem gehaltvol= Ien fritischen Auffape (Abhanbl. ber Berl. Afab. 1816 G. 123) gezeigt, viel Ungewißheit übrig. habe cont (Essai sur la Géographie des Plantes 1805 p. 28) bie Erifteng ber wilben Getreibe= arten in Affen bezweifelt, und biefelben fur verwilbert gehalten. Ein Negerfflave bes großen Cortes mar ber erfte, welcher in Deu = Spanien Weigen baute. Er fanb brei Körner bavon unter bem Reiß, ben man aus Spa= nien als Proviant fur bie Urmee mitgebracht hatte. Im Franciscanerflofter zu Duito fab ich als Reliquie ben irbenen Topf aufbemahrt, in welchem ber erfte Beigen enthalten gewesen, ben ber Franciscaner = Monch Fran Jodoco Riri be Gante ju Duito ausfaete. Riri war aus Gent (Gante) in Flandern geburtig. Das erfte Korn wurde vor bem Rlofter, auf ber plazuela de S. Francisco, gebaut, nachbem man ben bis babin vor= bringenben Walb am Tug bes Bulfans von Bichincha umgehauen hatte. Die Monche, bie ich mahrend meines Aufenthalts in Quito oft besuchte, baten mich ihnen bie Inschrift zu erklaren, welche auf bem Topfe ftanb/ und in ber fie eine gebeime Beziehung auf ben Beigen ahnbeten. Ich las in altbeutschem Dialefte ben Dentfpruch: "wer aus mir trinft, vergeffe feines Gottes nicht

& Dard Seinhold Forster, Les ver finer Since Catharira eine naturki torische fracky Espedition in den sudliche Musles der liter Agen Die Wadricht Jap nahe bei der liter Jam durg der Samara in die Wolge mit Egitat Coop and Defall Die Zweiz with wacht. I'm End On transfer sternation 1829 and der Jesice granding of the Wealth nas unferes cultur Ctournet

Mien olls Brong W Topley Joggens Joccale cercale, ge haller Latter Das nach Olivier und Michaux bei Hamaday in Sufier Spot (Triticum Spotte) wild wache ut we Tokill Nichard bricklet Durch In Nichard vor Michaus 1/2 verdiener Die neues ter Nachrichten Die mindler Der laner die neues to Nachrichten Die wirdler

Den uner mit dete Eifer Hoch ver Dorger En im

Jessen 1000 gebergt Tamber Carelle von Der Stephen

Violen 1000 gebergt Tamber Carelle von Der Stephen

Violen 1000 gebergt Tamber Carelle von Der Stephen

porter der vo Dien - Setten von Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Der Stephen

10. Com wo Dien - Setten von Land Der Stephen

10. Com wo Der Stephen

10. Com w porter de gobier strond car back and for something from the formation of the something of the sound of the so

in Nord = Indien (Ramufio II. 10); Spelt bei Tol. Th. Samaban. Aber biefe Stellen laffen, wie mein icharfblidenber Freund und Lehrer Lint in einem gehaltvol= len fritischen Auffage (Abhanbl. ber Berl. Afab. 1816 G. 123) gezeigt, viel Ungewißheit übrig. jern habe eine (Essai sur la Géographie des Plantes 1805 p. 28) bie Exifteng ber wilden Getreibearten in Uffen bezweifelt, und biefelben fur verwilbert gehalten Wein Regerfflave bes großen Cortes mar ber erfte, welcher in Deu = Spanien Beigen baute. Er fanb brei Körner bavon unter bem Reif, ben man aus Gpa= nien als Proviant für bie Armee mitgebracht batte. Im Franciscanerflofter zu Quito fab ich ale Reliquie ben irbenen Topf aufbewahrt, in welchem ber erfte Beigen enthalten gewesen, ben ber Franciscaner = Monch Fray Jodoco Riri be Gante zu Quito ausfaete. Riri war aus Gent (Gante) in Flandern geburtig. Das erfte d Korn wurde bor bem Klofter, auf ber plazuela de S. Francisco, gebaut, nachbem man ben bis babin vor= bringenben Walb am Sug bes Bulfans von Bichincha umgehauen hatte. Die Monche, bie ich mahrend meines Aufenthalts in Duito oft besuchte, baten mich ihnen bie Inschrift zu erflaren, welche auf bem Topfe ftanb/ und in ber fie eine geheime Beziehung auf ben Beigen ahnbeten. 3ch las in altbeutschem Dialefte ben Dentfpruch: "wer aus mir trinft, vergeffe feines Gottes nicht!

Auch für mich hatte bies altdeutsche Trinkgefäß etwas sehr Ehrwürdiges! Möchte man doch überall im Neuen Continent die Namen derer aufbewahrt haben, welche, statt den Boden in der blutigen Conquista zu verwüsten, ihm die ersten Früchte der Ceres anvertrauten!

28 (S. 28.) Kälteliebend, ben Andesrücken J. 2, verfolgen.

In ganz Mexico und Peru findet man die Spuren großer Menschencultur auf der hohen Gebirgsebene. Wir haben Ruinen von Pallästen und Babern in 1600 bis 1800 Toisen Sohe gesehen. Nur nordische Menschen konnten sich so eines Klima's erfreuen.

29 (S. 21.) Die Bevölkerungsgeschichte von Japan.

Dag bie Bolfer bes Neuen Continents lange vor

Ankunft ber Spanker im Verkehr mit Oft = Asien gestan= ben haben, glaube ich in meinem Werke über die Monumente amerikanischer Urvölker (Vues des Cordillères geneset Monumens des peuples de l'Amériques 2 Bände) burch Vergleichung bes mexicanischen und tübetanisch= sapanischen Calenderwesens, der wohl orien= tirten Pramiden und der ätze Mythen von den vier Zeitaltern oder Weltzerstörungen der Verbreitung

Wie vor

The len Sangrit offenbert the Vickguck of the Vickguc

L'Eufatz zu S. 160 Z. 5] 274 1 - 1 , Wit dem Sangknit offen bart fich (Grathlithe) Unier. wand that teltener bet den ge treidearten und dem tocerbau als bei der Wehrucht, und das ift naturtich. Die augsiehenden Hirten katten noch manches ge mein, wofur die späteren ven baner Johon befordere Worter wählen musten; aber dass dabei homer und griechen gewonnlich John Dougthen und Slaven which stehen, finith für feir frine Mit- Lugwanderung der beiden letzten. Doch findet bie tet day indiffe java frumenty hordeum mit dem litthaugenen jawai und dem finnifchen jywa verglithen, eine feltene vaisnah, me." (fac. grimm, gefth. der deur then prache Th. I. J. 69.)



bes Menschengeschlechts nach einer großen Ueberschwem= mung erwiesen zu haben. Was feit ber Ericheinung meines Werfs von ben wundersamen Bilbmerfen in ben Ruinen von Guatimala und Ducatan faft im inbifchen Style in England Franfreich und in ben Bereinigten / 1/2 Staaten publicitt worden ift, giebt biefen Analogien einen noch höhert Berth. Bergl. Antonio bel Rio, fen Description of the Ruins of an Ancient City, discovered near Palenque, 1822 (translated from the orig. manuscr. report, by Cabrera; bel Rio's Un= / tersuchung fant im 3. 1787 ftatt) pag. 9, fab. 12-14, mit Stephens, Incidents of Travel in Yucatan 1813 Vol. I. p. 391 und 429-434, Vol. II. p. 21, 54, 56, 317 und 323; Emit bem großen Brachtwerfe von Catherwood (Views of ancient Monuments in Central America, Chiapas and Yucatan 1844) und Brescott, the Conquest of Mexico Vol. III. Append. #Die alten Baumerfe auf ber Salbinfel Ducatan zeugen von einer Gultur, bie Gaunen erregt. Gie liegen zwijchen Balladolib, Meriba und Campeche, meift in bem westlichen Theile bes Landes. Doch maren bie ber Infel Cogumet (eigentlich Eugamil), öftlich von Ducatan, bie erften, welche bie Spanier auf ber Expedition von Juan be Brijalva 1518 und von Cortes 1519 faben und wertige Die 3bee großef Fortschritte ber mexicanischen Civilisation in fon Dal

Europa verbreitete. Die wichtigften Ruinen ber Salb= infelf leiber noch immer nicht grundlich von Architetten vermeffen und bargeftellt, find bie Casa del Gobernador von Urmal, Die Teocallis und gewölhartige Conftructionen bei Rabah, bie Ruinen von Labnah mit gefup= pelten Gaulen, bie von Babi mit Gaulen von faft

borifder Ordnung, bie von Chichen mit großen orna= mentirten Bilaftern. Gin altes in ber Mana = Sprache von einem driftlichen Indianer niebergefdriebenes Manufcript, bas jest noch fin ben Sanben bes Gefe politico von Beto, Don Juan Bio Bereg, befindet, giebt Die verschiedenen Epochen (Katunen von 52 Jahren) an, in welchen bie Tolteken fich in ben einzelnen Thei= Ten ber Salbinfel Duchen angefiebelt haben. Mus biefen Angaben will Bereg folgern, bag nach unferer Beit= rechnung bie Baumerte von Chichen bis an bas Enbe

bes vierten Jahrhunderts hinaufreichen, mahrend bag bie bon Urmal ber Mitte bes gehnten Sahrhunberts ange=

aber noch vielem Zweifel unterworfen. (Stephens, Incid. of Travel in Yucatan Vol. I. p. 439 unb Vol. II. p. 278.) Ginen alten Berfehr zwischen ben Weft = Amerifanern und Oft = Affaten halte ich für gewiß; aber auf welchen Wegen und mit welchen affatifchen Bolferstämmen bie Berbindung ftatt gefunden hat, bas fann gegenwärtig noch nicht ausgesprochen werben. Gine

Die Genauigfeit biefer hiftorischen Schluffe ift

geringe Bahl von Individuen aus ber gebilbeten Briefter cafte fonnte binreichen, um große Beranderungen im westlichen Amerika hervorzubringen. Was man ehemals von dineffichen Expeditionen nach bem Reuen Continente gefabelt, bezieht fich auf Schifffahrten nach Fufang ober Japan, Mor Japaner und Gian : Pi aus Rorea Confes, von Sturmen verschlagen, auf ber amerikanischen Rufte gefandet fein. Bongen und andere Abenteurer befahiften das öftliche dinefische Meer um ein heilmittel zu fur chen, welches ben Menschen unsterblich mache. Go wurde unter Tichin schi=huang sti eine Schaar von 300 Baaren junger Manner und Beiber, 209 Jahre bor unferer Beitrechnung, nach Japan gefandt; ftatt nach China zurudzukehren, ließen fie fich auf ter Inel nieder. (Riaproth, Tableaux historiques de l'Asie 1824 p. 79; Nouveau Journal asiatique T. X. 1832 p. 335; Sumboldt, Examen critique T. H. p. 62-67.) Sollte ber Zufall nicht ahnliche Expeditionen nach ben Suchsinseln, nach Maschen ober nach Neu-Californien geführt haben? Da bie Ruften bes ameritanischen Continents von MB gegen GD/gerichtet find, fo icheint bie Entfernung in ber milberen, geiftiger Entwidelung guträglicheren, Bone von 450 Breite allzu beträchtlich man muß baber annehmen, die erfte Landung gefchah in dem unwirthbaren Klima von und 20, und die Bilbung ging schnell wie fchrittmeife

I'm Stationer,

wie ber allgemeine Bölkerzug/gegen Süden & umbolbt, Relat. Hist. T. III. p. 155-160 Un ben Ruften bes nördlichen Dorado (Quivira und Cibora genannt) wollte man im Anfang best 16ten Jahrhunderts fogar Trummer bon Schiffen aus Catabo, b. h. aus Japan und China, gefunden haben (Gomara, Hist general de las Indias p. 117).

Bisher fennen wir bie amerifanischen Sprachen gu wenig, ale bag man bei ihrer großen Mannigfaltigfeit bie hoffnung ichon gang aufgeben fonnte, einft ein Ibiom zu entbecken, bas mit gewiffen Mobificationen am Amazonenftrome und in Inner-Afien zugleich gefprochen murbe. Gine folche Entbedung mare gemiß eine ber glangenbften, bie man in ber Geschichte bes Menschengeschlechts erwarten bürfte! Sprach = Analogien verbienen aber erft bann Bertrauen, wenn fie nicht bei Mang-Achnlichkeiten ber Wurzeln verweilen, fondern in ben organischen Bau ber Graden, in ben grammatifchen Formes Reichthum, in bas einbringen, was in ben Sprachen fich als Products ber geistigen Kraft bes Menschen offenbart. Die Gille fine Strandbrad nachting inn

(S. 26.) Biele andere Thiergestalten.

In ben Steppen von Caracas fcmarmen gange Beerben bes fogenannten Cervus mexicanus umber. Der junge hirfch ift bunigefledt, von rebartigem an-

F. Die

Corn of the gift of the grand o

feben. Wir haben, mas fur eine fo beife Bone auffallend ift, viele gang weiße Spielarten barunter gefunden. Der Cervus mexicanus fteigt of ber Anbestette, nabe am Alequator, nicht über 700 ober 800 Toifen am Bebirgeabhange aufwärte. Aber bis 2000 Toifen Sobe findet fich ein großer, ebenfalls oft weißer Sirich, ben ich vom europäischen faum burch ein specifisches Renn= geichen zu unterscheiben mußtel Cavia capybara, in ber Proving Caracas Chiguire genannt/ was unglückliche Thier wie im Waffer vom Crocobil, auf ber Ebene vom Tiger (Jaguar) verfolgt (88 läuft fo fcblecht, baß wir es oft mit ben Sanben greifen fonnten. rauchert bie Ertremitäten als Schinken, beren Beschmad wegen bes Moschus-Geruchs febr unangenehm ift Die prächtiggestreiften Stinkthiere find Viverra Mapurito, Viverra Zorrilla, Viverra vittata.

cherpalme, Mauritia.

Das Küstenvölken der Guaraunen (in dem britischen Suyana das Volk der Warrams oder Guaranos,
von den Caraiben U-ara-u genannt) bewohnt nicht bloß
das sumpsige Delta und Flusney des Orinoco, besonders die User des Manamo grande und Cano Macareo;
die Guarau oder Guaraunen nehmen auch mit wenig
veränderter Lebensart das Littoral zwischen den Mün-

13



bungen bes Effequibo und ber Boca be Ravios bes Orinoco ein. (Bergl. meine Relation historique T. I. p. 492, T. II. p. 653 unb 703 mit Richard Schomburge, Reifen in Britifch Guiana Th. I. 1847 E. 62, 120, 173 und 194.) Rach bem Beugniß bes vortrefflichen letitgenannten Raturforichers leben in ber Umgegend von Cumaca und langs bem Barima-Fluffe, ber fich in ben Golf ber Boca be Navios ergießt, noch an 1700 Warraus ober Guaraunen. Die Sitten ber Stämme, welche in bem Delta bes Drinoco leben, maren bereits bem großen Geschichtsichreiber Carbinal Bembo, bem Zeitgenoffen von Chriftoph Columbus, Amerigo Bespucci und Alonso be Sojeba, befannt. Er fagt; "quibusdam in locis propter paludes incolae domus in arboribus aedificant" (Historiae Venetae 1551 p. 88). Es ift nicht mahrscheinlich, bag Bembo, ftatt auf bie Guaraunen in bem Ausftuffe bes Drinoco, auf bie Gingeborenen an ber Munbung bes. Golf von Maracaibo anspielen will in beffen Mündung Alonfo be Sojeba im August 1499, bamals von Befpucci unb Juan be la Cofa begleitet, feine "Bopulation fant, fondata sopra l'acqua come Venezia" (Text von Riccarbi in meinem Examen crit. T. IV. p. 496). Es ift in Bespucci's Reisebericht, - in bem mir bie erfte Spur ber Ctymologie bes Wortes Proving von Ben eguela (Rlein=Benedig) für Proving Caracas fin=

Ifs :

ben, A blog von Saufern, auf Grundpfeilern gehaut, nicht von Wohnungen auf Baumen Die Rede. / Gin fpateres, gang unbestreitbares Beugniß bietet uns aber Gir Balter Ralegh bar. Er fagt ausbrudlich in feiner Befchreibung von Guyana, bağ er auf ber zweiten Reife 1595 in ber Munbung bes Orinoco bie Feuer ber Tivitiven und Dua=rau=eten (fo nennt er bie Guarau= nen) auf ban Baumen gefehen habe (Ralegh, Discovery of Guyana 1596 p. 90). Die Abbilbung der Feuer fieht in ber lateinischen Ausgabe: brevis et admiranda Descriptio regni Guianae (Norib. 1599) Tab. 4. Ralegh brachte auch zuerft die Frucht ber Mauritia = Palme nach England, Die er fehr richtig wegen ihrer Schuppen mit Tanngapfen verglich. Der Barre José Gumilla, welcher als Miffionar zweimal bie Guarannen besuchte, fagt gwat, bag biefer Bolteftamm in ben Palmares (Balmengebufchen) ber Morafte wohnt; erwähnt aber nur auf hohen Pfahlen errichteten schwebenben Bohnungen, nicht mehr ber eingelnen, an noch vegetirenden Baumen befeftigten Tafel= werfe (Gumilla, Historia natural, civil y geografica de las Naciones situadas en las riveras del Rio Orinoco, nueva impr. 1791 p. 143, 145 und 163). Sillhouse und Gir Robert Schomburgt (Journal of the Royal Geogr. Society Vol. XII. 1842 p. 175 und Description of the

Murichi or Ita Palm, read in the meeting of the British Association held at Cambridge, June 1845, abgedruckt in Simonds, Colonial Magazine) find ber Meinung, daß Bembo durch Erzählungen und Nasten legh als Augenzeuge dadurch getäuseht worden find, daß die tiefer liegenden Feuer die hohen Palmenstämme bei Nacht erleuchteten und daß so die Borbeischiffenden glaubten, die Wohnungen der Guaraunen seien an die Bäume selbst geheftet. "We do not deny, that, in order to escape the attacks of the mosquitos, the Indian sometimes suspends his hammock from the tops of trees; but on such occasions no sires are made under the hammock (vergl. Sir Nobert Schomburgts neuer Ausgabe von Nalegh, Discovery of Guiana 1848 p. 50).

Die schöne Palme Moriche, Mauritia slexuosa, Quiteve ober Ita-Palme (Bernau, Missionary Labours in British Guiana 1847 p. 34 und 44),

Dieselbe

gehört nach Martius mit Calamus zu der Gruppe der Lepidocarpen oder Corpphinäen. Linné hat sie sehr unvollständig beschrieben, da er fregur fälschlich für blattlos hielt. Der Stamm ist dis 25 Tuß hoch, erreicht aber wahrscheinlich erst in 120 bis 150 Jahren diese Höhe. Die Mauritia steigt hoch an der Abhang des Duida hinan, nördlich von der Mission Esmeraldar, wo ich sie in großer Schönheit sand. Sie bilbet an

feuchten Orten herrliche Gruppen von frifchem glangendem Grun, bas an bas Grun unferer Ellergebufche erinnert. Durch ihren Schatten erhalten bie Baume bie Mäffe bes Bobens/ baher bie Indianer behaupten, bie Mauritia ziehe burch eine geheimnifvolle Attraction bas Baffer um ihre Burgeln zusammen. Rach einer abnlichen Theorie rathen fie, man folle bie Schlangen nicht tödten, weil mit Ausrottung ber Schlangen bie Lachen (Lagunas) austrocknen. Go verwechfelt ber robe Natur= menfc Urfache und Wirfung. Gumilla nennt bie Mauritia flexuosa ber Guaraunen ben Lebensbaum, arbol de la vida. Gie fteigt in bem Gebirge Ronaima, oftlich bon ben Quellen bes Orinoco, bis 4000 Juf Sobe. - An ben unbefuchten Ufern bes Rio Atabapo im Innern ber Gubana haben wir eine neue Species von Mauritia mit ftachligem Stamme (Schafte) entbedt, unfere Mauritia aculeata (Gumbolbt, Bonpland und Runth, Nova genera et species Plantarum T. I. p. 310).

1 (S. 27.) Einen amerikanischen Sty-

Der Stifter der Styliten=Secte, der Simeon Sisanites, Ibrachte 37 Jahre in heiliger Beschauung auf fünf Säulen von steigender Höhe zu. Er starb um das Jahr 461. Die letzte Säule, die er bewohnte, war 40 4

14 Standard

Ellen hoch. Siebenhundert Jahre lang gab es Menschen, welche diese Lebensart nachahmten, und Sancti columnares (Säulenheilige) hießen. Selbst in Deutschland, im Trierschen, versuchte man Luft-Klöster anzulegen; aber die Bischöse widerseiten sich bie gefahrvollen Unternehmung (Mosheim, Institut. Hist. Eccles. 1755 p. 215).

/5 33 (G. 28.) Städte an ben Steppenfluffen.

Familien, die von der Biehzucht, nicht vom Ackersbau, leben, haben sich mitten in der Steppe in kleinen Städten zusammengedrängt: / Städten, die in dem culstiviten Theile von Europa kaum als Dörfer betrachtet werden würden; wie Calabozo, nach meinen astronomisschen Beobachtungen unter 8° 56′ 14″ nördlicher Breite und 4<sup>h.</sup> 40′ 20″ westlicher Länge, Billa del Pao (Breite und 4<sup>h.</sup> 40′ 20″ westlicher Länge, Billa del Pao (Breite 8° 38′ 1″ Länge 4<sup>h.</sup> 27′ 27″), S. Sebastian u. a.

34 (S. 20.) Als trichterformige Wolfen.

Das fonderbare Phänomen dieser Sandhofen, von benen wir in Europa etwas Inaloges auf allen Kreuzs wegen sehen, ist besonders der peruanischen Sandwüste zwischen Amotape und Coquimbo eigenthümlich. Eine solche dichte Staubwolfe kann dem Reisenden, der ihr nicht mit Vorsicht ausweicht, gefährlich werden. Merks

7 der

lin

11/14

/a

murbig ift noch, bag biefe partiellen, entgegenftrebenben Luftftrome nur bei allgemeiner Winbftille eintreten. Der Luft-Ocean ift barin bem Meere abnlich. Auch in biefem find bie fleinen Strome, in benen bas Baffer oft borbar platschernd fortrieselt (filets de courant), nur bei tobter Stille (calme plat) bemerklich.

35 (C. 30.) Bermehrt bie erftidenbe Luft warme.

3ch habe in ben Planos be Apure, in ber Mdierei Guabalupe, beobachtet, bag bas Réaumur'iche Thermo= meter bon 27º bis 29° flieg, fo oft ber beife Wind ber nahen, mit Sand und furgem geborrtem Rafen bebedten Bufte zu wehen anfing. Mitten in ber Staubmolfe war bie Temperatur einige Minuten lang 350. Der burre Sand im Dorfe San Fernando be Apure hatte 42° Warme.

36 (S. \$1.) Das Trugbild bes wellen- /27 fchlagenden Wafferspiegels.

Die bekannte Ericheinung ber Spiegelung, mirage, / /wir im Canefrit Durft ber Gagelle genannt (f. meine Relation historique T. I. p. 296 und 625, T. II. p. 161). Alle Gegenftande erscheinen in ber Luft ichwe= bend, und ipiegeln fich babei in ber unteren Luftichicht. Ifche Die gange Bufte gleichtfeinem unermefflichen Gee, beffen 100

Dberfläche in wellenförmiger Bewegung ist. Muf der ägyptischen Expedition der Franzosen brachte diese optische Täuschung den durstenden Soldaten oft zur Verzweisslung. In allen Welttheilen bemerkt man dieses Phäsnomen. Auch die Alten kannten die sonderbare Vrechung des Lichtstrahls in der libyschen Wüste. Wunderbare Trugbilder, eine afrikanische Fata morgana, mit noch abenteuerlicheren Erklärungen über das Zusammenballen der Lufttheile sinde ich erwähnt in Diod. Sic. lib. U

184 Mhob. (p. 219 Weffel.)

37 (S. 3(.) Der Melonen=Cacitus.

Der Cactus melocactus, welcher oft 10 goll im Durchmesser und meist 14 Rippen hat. Alle Cactus Arten, die ganze Familiet der Nopaleen von Jussieu, ursprünglich dem Neuen Continent allein eigenthümlich in vielsacher Vibong: gerippt und melonenartig (Melocacti), gegliedert (Opuntiae), säulensörmig ausgerichtet (Cerei), schlangenartig friechend (Rhipsalides), oder mit Blättern versehen (Pereskiae) steigen hoch an dem Abhange der Gebirge hinaus. Fuß des Chimborazo, in der sandigen Hochene um Niodamba, habe ich eine neue Art von Pitahaya, den Cactus sepium, dis zur Höhe von 9880 Fuß gefunden (Humboldt, Bonpland und Kunth, Synopsis Plantarum aequinoct. Ordis Novi T. III. p. 370).

38 (S. 41.) Es verändert sich plöglich bie Scene in der Steppe.

Ich habe hier gesucht ben Eintritt der Regenzeit und die Symptome zu schildern, welche sie verkünden. Die tiese und dunkse Bläue des himmels entsteht aus der vollkommenen Auflösung der Dünste in der Tropenlust. Das Evanometer zeigt lichtere Bläue an, sobald die Dünste anfangen sich niederzuschlagen. Der schwarze Vlecken im südlichen Kreuze wird in eben dem Maaße undeutlich, als die Durchsichtigkeit der Atmosphäre abnimmt. Eben so verlöscht der helle Glanz der Magele, lanischen Wolken (Nubecula major und minor). Die Kirsterne, welche vorher mit rubisen Lichte wie Planeten leuchteten, sunkeln nun selbst im Zenith. (Vergl. Urago in meiner Relation hist. T. I. p. 623.)

39 (S. 34.) Die Letten sich langsam und schollenweise erheben.

renden und im Luftfreis Schwebenben Dueffe.

Dürre bringt in Pflanzen und Thieren bieselben Erscheinungen als Entziehung bes Wärmereizes hervor. Während ber Dürre entblättern sich viele Tropen-Pflanzen. Die Crocodile und andere Amphibien versteden sich im Letten. Sie liegen scheintobt, wie im nördlichen Afrika, wo die Kälte sie in den Winterschlaf versenkt.

33/

James of State of Sta

1 Malla Jans 12

10

// (S. 3.) Gin unermeßliches Binnen wasser.

Nirgends sind biese Ueberschwemmungen ausgebreiteter als in bem Nehe von Flüssen, welches ber Apure, Arachung Pajara, Arauca und Cabuliare bilben. Große Vahrzeuge segeln hier 10 bis 12 Meilen weit über bie Steppe quer durch das Land.

41 (S. 36.) Bis zur Gebirgsebene bes Untisana.

Die große Gebirgsebene, welche ben Bulfan Antisfana umgiebt, hat eine Sohe von 2107 Toisen (12642 K.) über bem Meere. Der Luftbruck ist baselbit so geringe, baß bie verwilberten Stiere, wenn man sie mit hunden het, Blut aus ber Nase und aus bem Munde verlieren.

42 (S. 31.) Bera und Raftro.

Ich habe diesen Fang der Gymnoten an einem anderst Orte umständlich beschrieben (Observations de Zoologie et d'Anatomie comparée Vol. I. p. 83 und Relation historique T. H. p. 173—190). An einem sebendigen Gymnoten, der noch sehr frästig nach Paris gelangte, ist herrn Gay-Lussac und mir der Versuch ohne Kette vollkommen gelungen. Die Entladung ist allein von dem Willen des Thieres absentiel

/2

950-92

hängig. Licht sahen wir nicht überströmen, aber andere Physiker haben es vielfach gesehen. q Durch Lie

43 (S. 39.) Berührung feuchter und uns /4 gleichartiger Theile erweckt.

In allen organischen Theilen stehen ungleichartige Stoffe mit einander in Berührung. In allen ist bas Starre mit dem Flüssigen geparrt. Wo also Organismus und Leben ist, ba tritt electrische Spannung ober bas Spiel der Boltaischen Säule ein

4 (S. 4.) Pris und Typhon.

Ueber den Kampf der zwei Menschenracen, der aras bischen Hirtenvölker in Unterschegypten und der gebils deten ackerbauenden Aethiopier; über den blonden, Bestufium gründenden Fürsten Bahh oder Typhon und den schwarzen Bachus oder Osiris s. Bosga's Messtersteil de origine et usu Obeliscorum p. 575.

5 (S. 41.) Das Gebiet europäischer Falbeultur.

In der Capitania General de Caracas ist die, durch Curopäer eingeführtes Cultur auf den schmalen Landes Ist strich längs der Küste eingeschränkt. In Mexico, MeuGranada und Quito dagegen such fe fich tief im Innera des Landes, auf dem Nücken der Cordilleren In

bieser letteren Region existirte nämlich schon im 15ten Jahrhundert eine frühere Bildung des Menschengeschlechts. Wo die Spanier diese Bildung fanden, sind sie ihr gesfolgt: unbekümmert, ob der Wohnsit derselben der Meeresküste nahe oder fern lag. 7

6 46 (S. 4k.) Bleifarbige Granitmaffen.

3m Drinoco, besonders in ben Cataracten von Maypure und Atures (nicht im Schwarzen Bluffe, Rio Negro), nehmen alle Granitblode, ja felbft weiße Quargftude, fo weit fie bas Drinoco-Baffer berührt, einen graulich-schwarzen Ueberzug an, ber nicht um 0,01 Lini ins Innere bes Gefteins eindringt. Man glaubt Bafalt ? ober mit Graphit gefarbte Foffilien zu feben. Much scheint biefe Rinde in ber That braunftein = und fohlen= ftoffhaltig zu fein. 3ch fage: # fcheint; benn bas Phanomen ift noch nicht fleißig genug untersucht. Rogier hat etwas gang Athnliches an ben Ghenit-Felfen am Mil (bei Spene und Phila), ber ungludliche Capitan Tuden an ben Felbufern bes Bafre-Fluffes, Gir Robert Schomburgt am Berbice (Reifen in Quiana und am Orinoco G. 212) bemerft. Um Orinoco geben biefe bleifarbigen Steine, befeuchtet, fchabliche Musbunftungen. Man halt ihre Rahe für eine fiebererregenbe Urfachet (Rel. hist. T. II. p. 299-3046) Auffallend ift es auch, daß die Fluffe mit schwarzen Waffern aguas

The little

[2

18/2

ber Gebirgetette Bacaraima und bem Meeresufer bei Effequibo aufgeschloffen werben tonnte. Diefe Buniche, welche ich in meinem hiftorischen Reiseberichte fo leben= big ausbrudte, find großentheils endlich faft nach einem halben Jahrhundert erfüllt worben. Mir ift noch bie Freude geworben eine fo wichtige Erweiterung unferes geographischen Wiffens erlebt zu haben/ bie Freude auch, bağ ein fo fuhnes, mobigeleitetes, bie bingebenbfte Musbauer erheischendes Unternehmen bon einem jungen Manne ausgeführt worden ift, mit bem ich mich burch Gleichheit ber Beftrebungen, wie burch bie Banbe eines ge= meinfamen Baterlandes verbunden fühle. Diefe Berhaltniffe haben mich allein bewegen fonnen/ bie Scheu und Abneigung zu überwinden, welche ich, mit Unrecht vielleicht, vor ben einleitenben Borreben frember Sand habe. Es war mir ein Bedürfniß/ meine innige Achtung für einen talentvollen Reifenben öffentlich auszufprechen, ber, von einer 3bee geleitet: von bem Borfate, aus bem Thal bes Effequibo bis zur Esmeralba, von Dften gegen Weften, vorzudringen, nach funfjähriger Unftrengung und Leiben, beren Uebermaag ich aus eigener Erfahrung theilweise fenne, bas vorgeftectte Biel erreicht hat. Muth bei ber augenblicklichen Mueführung einer gewagten Sandlung ift leichter zu finden und fest weniger innere Rraft voraus als bie lange Gebuld phystiche Leiben zu ertragen, von einem geiftigen

13

18

15

16

un nin 22 Committer

Interesse tief angeregt, vorwärts zu gehen, unbekümsmert über die Gewisheit, mit geschwächteren Kräften auf dem Rückwege dieselben Entbehrungen wieder zu sinden. Heiterkeit des Gemüths, fast das erste Ersorderniß für ein Unternehmen in unwirthbaren Regionen, leidenschaftliche Liede zu irgend einer Classe wissenschaftlicher Arbeiten (seien sie naturhistorischer, aftronomischer, hypsometrischer oder magnetischer Art), reiner Sinn für den Genuß, den die freie Natur gewährt: das sind die Elemente, welche, wo sie in einem Individuum zusammentressen, den Ersolg einer großen und wichtigen Reise sichern."

Ich beginne mit meinen eigenen Vermuthungen über bie Lage ber Orinoco-Quellen. Der gefahrvolle Weg, welchen im Jahre 1739 ber Chirurg Nicolas Hortsmann aus Hilbesheim machte; im Jahre 1775 ber Spanier Don Antonio Santos und sein Freund Nicolas Robriguez; im Jahre 1793 ber Oberst-Lieutenant bes ersten Linienregiments von Para, Don Francisco José Robriguez Barata; und nach Manuscript-Carten, die ich dem vormaligen portugiesischen Gesandten zu Paris, Chevalier de Brito, verdanke, mehrere englische und holländische Colonisten, die im Jahre 1811 durch die Portage des Aupunuri und durch den Rio Branco von Surinam nach Para gelangten: theilt die Terra inscognita der Parime in zwei ungleiche Hälften, und

If

ftedt zugleich fur Die Geographie biefer Gegenden einem fehr wichtigen Bunft, ben Quellen bes Drinoco, Grengen, bie ins Blaue hinein nach Dften gurudguschieben nun nicht mehr möglich ift, ohne bas Bett bes Rio Branco zu burchichneiben, welcher von Norben nach Guben burch bas Stromgebiet bes oberen Drinoco flieft, während ber obere Drinoco felbft meift eine oft-weftliche Richtung verfolgt. Die Brafilianer haben aus politiichen Grunden feit Unfang bes 19ten Jahrhunderts ein lebhaftes Intereffe fur Die weiten Gbenen öftlich vom Rio Branco an ben Tag gelegt. Giehe bas Memoire, welches ich auf Berlangen bes portugiefischen Sofes im Jahre 1817 verfertigte: sur la fixation des limites des Guyanes française et portugaise (Schoell, Archives historiques et politiques, ou Recueil de Pièces officielles, Mémoires etc. T. I. 1848 p. 48-58). Wegen ber Lage von Canta Roja am Uraricapara, beffen Lauf von ben portugiefis ichen Ingenieuren ziemlich genau bestimmt zu fein fcheint, fonnen fich bie Quellen Des Drinoco nicht öftlich com Meridian 650 1/2 befinden. Dies ift Die Dftgrenge, über welche hinaus fie nicht gesetht werden burfen; und ges ftutt auf ben Buftand bes Fluffes bei bem Randal ber Guaharibos (oberhalb Cafo Chiguire, in bem Lande ber Guapcas = Indianer, mit ausnehmend weißer Saut, 52' öftlich von bem großen Gerro Duiba), bunft es

Vynran Vynran lett. iif Vy

[von

沉

von

mir wahrscheinlich, baß ber Orinoco in seinem oberen Laufe höchstens ben Meridian 66° 1/2 erreicht. Dieser Punkt ift nach meinen Combinationen um 4° 12' west= licher als ber kleine See Amucu, bis zu welchem herr Schomburgk vorgedrungen ist.

/>

Die Bermuthungen bes Letteren laffe ich nun auf meine eigenen, alteren folgen. Rach ihm ift ber Lauf bes oberen Drinoco öftlich von der Esmeralda von Gud= oft gegen Nordweft gerichtet, ba meine Schatungen ber Mündungen bes Padamo und Gehette fchon um 19' und 36' in ber Breite gu flein icheinen. Robert Schom= burgt vermuthet, baf bie Orinoco = Quellen in Br. 20 30' liegen (G. 460); und bie fcone Carte Map of Guayana, to illustrate the route of M. S. Schomburgt, welche bem großen englischen Prachtwerke Views in the Interior of Guiana beigegeben ift, fest die geographische Lage ber Duellen in 67º 18', b. h. 1° 6' weftlich von ber Esmeralba und nur 0° 48' Parifer Lange weftlicher, als ich bie Quellen glaubte gegen bas atlantifche Littoral bin vorschieben zu burfen. Rach aftronomischen Combinationen fand Robert Schom= burgk ben neun = bis zehntaufend Tug hoben Gebir ge= ftod Maravaca Br. 3° 41' und L. 68° 10'. Die Breite bes Orinoco war bei ber Mündung bes Pabamo ober Paramá kaum 300 yards; und wo er fich westlich ba= von bis vier- und fechshundert yards ausbreitete, mar

Lydin Thu Ling tinay mila paga er so seicht und so voller Sandbanke, daß die Expedition Canale ausgraben mußte, weil das Flußbette selbst kaum 15 Zoll Tiefe hatte. Die Sußwasser=Delphine zeigten sich noch überall in Menge: eine Erscheinung, auf welche die Zoologen des 18ten Jahrhunderts im Orinoco und im Ganges nicht würden vorbereitet gewesen sein.

7 (S. 16.) Las fraftvollste Erzeugniß der Tropenwelt.

Die Bertholletia excelsa (Juvia), aus der Familie der Myrtaceen, und zwar in der Abtheilung der von Richard Schomburgf aufgestellten Lechthideen, ist zuerst von uns beschrieben worden in den Plantes équino= xiales T. l. 1808 p. 122 tab. 36. Der riesenartig prachtvolle Baum bietet in der Ausbildung seiner cocosartigen, runden, dich holzigen Frucht, welche die dreisfantigen, wiederum holzigen Saamenbehälter umschließt, das merkwürdigste Beispiel gesteigerter organischer Entwickelung dar. Die Bertholletia wächst in den Wäldern des ObersOrinoco zwischen dem Padamo und Ocamu, unsern dem Berge Mapaha, wie auch zwischen den Flüssen Amaguaca und Sehette (Relation historique T. II. p. 474, 496, 558—562).

124





wird an of the Enlarge

8 (S. 16.) Grasftengel, mit Gliebern von Anoten ju Anoten 17 Fuß lang.

Robert Schomburgf, ale er bas fleine Bebirgeland ber Majontongs besuchte, um nach ber Comeralba gu gelangen, mar fo glücklich bie Species ber Arundinaria bestimmen zu tonnen, welche bas Material zu jenen Blaferöhren liefert. Er fagt von ber Pflange: "fie machfe in großen Buicheln gleich ber Bambusa; bas erfte Glieb erhebe fich bei bem alten Robre ohne Knoten bis 15 und 16 Tuf Sobe, und treibe bann erft Blatter. Die gange Sobe ber Arundinaria am Tuge bes großen Gebirgsftodes Maravaca betrage 30-40 Buf, bei einer Dicke von faum einem halben Boll Durchmeffer. Der Gipfel fei ftets geneigt, und biefe Grasart nur ben Sanbftein-Gebirgen zwischen bem Bentuari, Paramu (Padamo) und Mavaca eigenthumlich. Der indifche Rame fei Curata; baber megen ber Trefflichkeit biefer weit berühmten langen Blaferobre bie Majontongs und Bui= naus diefer Wegenden ben Namen bes Curata= Volfes erhalten haben." (Reifen in Bujana und am Dri= noto G. 451.)

IK

9 (S. 196.) Sabelhafter Ursprung bes 247 Drinoco aus einem See.

Itin Diese

9 die

Dieftheils erbachten, theils von theoretifirenden Geographen vergrößerten Geen fann man in zwei Gruppen abtheilen. Die erfte biefer Gruppen umfaßt biejenigen, welche man zwijchen Esmeralba, bie öftlichfte Miffion am oberen Orinoco, und ben Rio Branco fest; gur zweiten geboren bie Geen, welch man in beh Landftrich gwischen bem Rio Branco und bert frangoffichen, bollanbifden und britifden Gubana annimmt. Dieje Ueberficht, welche bie Reifenben nie aus ben Augen verlieren durfen, beweist, daß bie Frage, ob es noch einen andern See Barime öfflich vom Rio Branco gebe ale ben Gee Amucu, welchen Sortemann, Cantos, Dberft Barata und herr Schomburgt gefeben, mit bem Brobleme ber Drinoco = Quellen gar nichts zu thun bat. Da ber Mame meines berühmten Freundes, bes vormaligen Directors bes hybrographifchen Bureau's zu Mabrib, Don Felipe Bauga, in ber Geographie von großem Gewicht ift; fo verpflichtet mich bie Unpartheilichfeit, welche jebe wiffenichaftliche Erörterung beherrichen foll, in Erinnerung gu bringen, bag fich biefer gelehrte Dann gu ber Unficht hinneigte, es mußten westlich vom Rio Branco, ziemlich in ber Rabe ber Quellen bes Drinoco, Geen liegen. Er fchrieb mir furg bor feinem Tobe aus Lonbon: "Ich munichte Gie bier zu miffen, um mit Ihnen

/m

über die Geographie des oberen Orinoco sprechen zu können, welche Sie so viel beschäftigt hat. Ich bin so glücklich gewesen die dem Marine-General Don José Solano, dem Bater des zu Cadix so traurig umgestommenen Solano, gehörigen Documente vom völligen Untergang zu retten. Diese Documente beziehen sich auf die Grenztheilung zwischen den Spaniern und Portugiesen, womit Solano in Berbindung mit dem Gecadre-Chef Pturriaga und Don Bicente Doz seit dem Jahre 1754 beauftragt war. Auf allen diesen Plänen und Entwürsen sehe ich eine Laguna Parime, bald als Duelle des Orinoco, bald völlig gesondert von diesen Duellen, dargestellt. Darf man aber zugeden, daß darüber hinaus nach Osten und nordöstlich von Esmeralda noch irgend ein See existiri?"

Als Botaniker ber letztgenannten Expedition kam ber berühmte Schüler Linne's, Löffling, nach Eumana. Er starb, nachbem er die Missionen am Biritu und Caroni durchstreift, am 22/ Februar 1756 in der Mission Santa Culalia de Murucuri, etwas süblich vom Zusammenssluß des Orinoco und Caroni. Die Documente, von denen Bauza spricht, sind dieselben, welche der großen Carte de la Cruz Olmedilla's zum Grunde liegen. Sie sind das Borbild aller Carten von Südamerika geworsden, recket bis zum Ende des vorigen Jahrhunderis in England, Frankreich und Deutschland erschienen sind;

18

laie

fie haben auch zu ben beiben im Jahre 1756 vof Pater Caulin, Siftoriographen ber Expedition Solano's, und von herrn be Surville, Archivar bes Staatsfecretariats gu Mabrib, einem ungeschieften Compilator, gezeich= neten Carten gebient. Der Wiberfpruch, welchen biefe Carten barbieten, beweift bie Unguverläffigfeit ber Mufnahmen, die von jener Expedition herruhren. Roch mehr: Bater Caulin, ber Siftoriograph ber Erpedition, entschleiert mit Scharffinn bie Umftande, welche zu ber Fabel vom Gee Parime Beranlaffung gegeben haben und die Carte Surville's, plate fein Wert begleitet, ftellt nicht allein biefen Gee unter bem Ramen bes weißen Meeres und bes Mar Dorado wieder her, sondern giebt auch noch einen anderen, fleinen an, aus welchem, gum Theil burch Seitenausfluffe, ber Orinoco, Siapa und Deamo hervorfommen. 3ch habe mich an Ort und Stelle von ber in ben Miffionen fehr befannten That= fache überzeugen konnen/ bag Don Jofé Solano bloß bie Cataracte von Atures und Maypur überschritten hat, daß er aber nicht über den Zusammenfluß des Gua= viare und Orinoco unter 4° 3' Br. und 70° 31' L. gekommen ift/ und bag bie aftronomischen Inftrumente ber Greng-Expedition meder bis jum Sfihmus bes Bimichin und jum Rio Negro, noch bis zum Caffiquiare über bie Mündung bes Atabapo getragen worden find. Diefes ungeheure Land, in mel-

m

f

Ti |lie

1:

To fin and

chem vor meiner Reise keine genauen Beobachtungen versucht worden waren, wurde seit ber Zeit Solano's nur noch von einigen Soldaten durchstreift, die man auf Entdeckungen ausschickte; und Don Apolinario de la Tuente, bessen Tagebücher ich aus den Archiven der Provinz Duiros erhalten, sammelte ohne Kritik aus den lügenhaften Erzählungen der Indianer alles, was der Leichtgläubigkeit des Gouverneurs Centurion nur schmeicheln konnte. Kein Mitglied der Expedition hat einen See gesehen, und Don Apolinario konnte nicht weiter als bis zum Cerro Dumariquin und Gehette kommen.

Nachdem nun in der ganzen Ausbehnung des Landes, auf welches man den forschenden Eiser der Reisenden hinzulenken wünscht, eine Theilungslinie sestgestellt ist, welcht das Bassin des Rio Branco bildet bleibt noch zu bemerken übrig, daß seit einem Jahrhundert unsere geographischen Kenntnisse über das Land westlich von diesem Thale, zwischen 64- und 68° Länge, um nichts vorgeschritten sind. Die Bersuche, welche das Gouvernement der spanischen Guhana seit der Expedition Ituria's und Solano's wiederholt gemacht hat die Pacaraisa-Gebirge zu erreichen und zu überschreiten, hat nur ein sehr unbedeutender Erfolg gekrönt. Indem die Spanier nach den Missionen der catalonischen Capuciner von Barceloneta, am Zusammensluß des Caroni mit dem

Mie 13

+0

Rio Paragua, auf bem letigenannten Fluffe nach Guben bis zu feiner Bereinigung mit bem Paraguamuff bin= auffuhren, grundeten fie an ber Stelle biefer Bereini= aung bie Miffion Guirion, bie anfange ben prunfenden Ramen Ciubab be Buirion erhielt. 3ch fege fie un= Malagefahr unter 401/2 nordt. Breite. Bon bort feste ber Souverneur Centurion, welchen Die übertriebenen Ergablungen zweier indianischer Sauptlinge, Baranacare und Arimutcaipi, von bem mächtigen Bolte ber Ipurucotos, gur Auffuchung bes Dorabo's anreigten, Die, gu jener Beit fo genannten, geiftigen Eroberungen noch weiter fort, und grundete jenfeite ber Pacaraifa-Gebirge bie zwei Dorfer Santa Roja und San Bautifta be Caubacacla: bas erftere am obern öftlichen Ufer bes Uraricapara, einem Buflufff bes Uraricuera, ben ich in bem Reiseberichte bes Robriquez Rio Curaricara genannt finde; bas zweite feche bis fleben Deilen weiter Oft= Gublit. Der Aftronom = Beograph ber portugiefifchen Greng = Commiffion, Fregatten = Capitan Don Antonio Pires be Sylva Pontes Leme und ber Ingenieur = Ca= pitan Don Ricfardo Franco D'Almeida be Gerra, welche von 1787 bis 1804 mit ber außerften Sorgfalt ben gangen Lauf bee Rio Branco und feiner oberen Bergmei= gungen aufgenommen baben, nennen ben meftlichften Theif bes Uraricapara bas Thal ber Ueberschwemmung. Sie fegen bie fpanische Miffion Santa Roja unter 30

m

19/es Fweich

1=0

12

Josephine min

46' nordl. Br. und bezeichnen ben Weg, welcher von bort nörblich über bie Bergfette an ben Cano Unocapra führt: einen Bufluß bes Paraguamuft, mittelft beffen man aus bem Baffin bes Rio Branco in bas bes Caroni gelangt. Zwei Carten biefer portugiefifchen Officiere, welche bas gange Detail ber trigonometrifchen Aufnahme ber Krummungen bes Rio Branco, bes Uraricuera, bes Tacutu und bes Mahu enthalten, hat bem Oberft Lapie und mir ber Graf bon Linhares gefälligft mitgetheilt. Diefe toftbaren ungebruckten Documente, welche ich benust, befinden fich noch in ben Sanden bes gelehrten Geographen, belder vor langer Beit auf eigene Roften ben Stich hat anfangen laffen. Die Portugiefen nennen balb ben gangen Rio Branco Rio Parime, balb be= ichranten fie biefe Benennung auf ben einzigen Bufluß Uraricuera, etwas unterhalb bes Cano Mayari und oberhalb ber alten Miffion Can Antonio. Da bie Wörter Paragua und Parime zugleich Waffer, großes Waffer, Gee und Meer bebeuten, fo barf man fich nicht wundern biefelben bei ben Omaguas am oberen Maranon, bei ben meftlichen Guaranis und bei ben Caraiben, folglich bei ben am weiteften von einander wohnenden Bolfern, fo oft wiederholt zu finden. Unter allen Bonen beißen bie großen Fluffe bei ben Uferbewohnern ber /A Fluß, ohne and re besondere Bezeichnung. Paragua, ein Zweig bes Caroni, ift auch ber Name, welchen bie

t , wie ich frhon oben bemerkt,

Gingebornen bem oberen Drinoco geben. Der Rame Drinucu ift tamanatifch, und Diego be Orbag borte ibn gum erftenmal im Jahre 1531 aussprechen, als er bis an bie Mundung bes Meta hinauffuhr. Auger bem oben genannten Thale ber Ueberschwemmung finbet man noch andere große Geen zwischen bem Rio Xumuru und ber Parime. Gine biefer Buchten ift ein Buffuß bes Tacutu und bie andere bes Uraricuera. Gelbft am Fuße bes Pacaraima = Gebirges find bie Tluffe großen perio= bischen Ueberschwemmungen unterworfen/ und ber Gee Umuen, von welchem weiterhin bie Rebe fein wirb, bietet gerade biefen Charafter ber Lage am Unfange ber Chenen. Die fpanischen Miffionen Canta Roja und San Bautifta be Caudacacla ober Canacana, gegründet in ben Jahren 1770 und 1773 von bem Gouverneur Don Manuel Centurion, wurden noch vor bem Enbe bes vorigen Sahrhunderts gerftort, und feit biefer Beit ift fein neuer Berfuch gemacht worden von bem Baffin bes Caroni nach bem fublichen Abhang ber Pacaraima= Gebirge vorzubringen.

Das öftlich von dem Thal bes Rio Branco gelegene Terrain hat in den lehtern Jahren zu glücklichen Unstersuchungen Beranlassung gegeben. Hefr Hilhouse hat den Massaruni bis zu der Bucht von Caranang befaheren, von wo ein Pfad den Reisenden, wie er sagt, in zwei Tagen bis zur Quelle des Massaruni und in drei

18

15

12

Tagen zu ben Buftuffen bes Rio Branco geführt haben

würde. Sinsichtlich ber Krummungen bes großen Fluffes Maffaruni, welche Gerr Gillhoufe beschrieben bat, bemerft er in einem an mich gerichteten Briefe (Demerary ben 1ften Januar 1831): bag "ber Maffaruni, von feinen Duellen an gerechnet, querft weftlich, bann einen Brei-Duellen an gerechnet, zuerst westlich, bann einen Breistengrad Weges nördlich, nachher fast 200 englische Meisten öftlich, und endlich nördlich und nord for öftlich fliege, um fich mit bem Effequibo gu vereinigen." Da /m herr Sillhouse ben sublichen Abhang ber Pacaraika-Rette nicht hat erreichen fonnen, fo fennt er auch ben Gee Umucu nicht; er ergablt felbft in feinem gebruckten Bericht, bag "er nach ben Belehrungen, Die er von ben Accaonais erhalten, welche beständig bas zwischen bem Geftade und bem Amazonenftrom gelegene Land burch= ftreifen, Die Ucberzeugung gewonnen habe, bag es in Diefen Wegenden gar feinen Gee gebe." Diefe Berficherung überraschte mich einigermaßen; fie ftand in bireftem Wiberspruche mit ben Borftellungen, welche ich über ben See Umuen gewonnen: aus welchem nach ben Reifeberichten Sortomann's, Cantos und Robriguez, Die mir um fo mehr Bertrauen eingeflößt haten, als fie gang mit ben neuen portugiefischen Manufcript = Carten übereinftimmten, ber Cafo Pirara ftromen follte. Enba lich nach fünf Jahren ber Erwartung hat herrn Schom-

burgt's Reife alle Zweifel zerftreut.

"Es ift fchwer zu glauben", fagt Berr Sillhouse in feinem intereffanten Memoire über ben Daffaruni, "bafi Die Cage von einem großen Binnenfee gar feinen Grund baben follte. Nach meiner Unficht fann vielleicht folgenber Umftanb gu bem Glauben an bie Grifteng bes fabelhaften Gees Barime Beranlaffung gegeben haben. In ziemlich großer Entfernung von bem Felsfturg Teboco bieten bie Gemäffer bes Maffaruni bem Muge feine ftartere Bewegung als ber ruhige Spiegel eines Gees. Wenn in einer mehr ober weniger entfernten Epoche bie borizontalen Granitlager von Teboco völlig compact und obne Spalt waren, bann mußten bie Bemaffer fich menigftens 50 fuß über ihr gegenwärtiges Niveau erheben, und es wird fich ein ungeheurer Gee von 10-12 engl. Meilen Breite und 1500 bis 2000 engl. Meilen Lange gebildet haben (Nouvelles Annales des Voyages 1836 sept. p. 316 Micht allein bie Ausbehnung ber angenommenen Ueberschwemmung hindert mich biefer Erflärung beizutreten. 3ch habe Cbenen (Llanos) ge= feben, mo gur Regenzeit bie Ueberschwemmung ber Bufluffe bes Orinoco alljährlich eine Fläche von 400/Duabratmeilen mit Waffer bedeckt. Das Labyrinth von Berzweigungen zwischen bem Apure, Arauca, Capana= paro und Sinaruco (f. bie Carten 17 und 18 meines geographischen und phyfischen Utlas) verschwindet bann ganglich; Die Geftalt ber Flugbetten ift verwischt und

1:"

lgeogr.



len Im len alles erscheint als ein ungeheurer See. Doch die Localität der Mythe vom Dorado und von dem See Parime
gehört historisch einer ganz ander Gegend der Guyana,
dem Süden des Pacaraissa-Gebirges, zu. Es sind,
wie ich an einem ander Orte (schon vor 30 Jahren)
bewiesen zu haben glaube, die glimmerartigen Felsen
des Ucucuamo, der Name des Rio Parime (Rio Branco),
die Ueberschwemmungen seiner Zustüsse, und besonders
die Eristenz des Sees Amucu, der sich in der Nähe des
Rio Rupunuwini (Rupunuri) besindet und durch den
Pirara mit dem Rio Parime in Verbindung steht:
welche zu der Fabel vom weißen Meere und dem Dorado der Parime die Veranlassung gegeben haben.

Ich habe mit Vergnügen gesehen, daß die Reise bes Herrn Schomburgk diese ersten Ansichten vollkommen bestätigt. Der Theil seiner Carte, welcher den Lauf des Cssequibo und des Rupunuri giebt, ist ganz neu und von hoher Wichtigkeit für die Geographie. Sie stellt die Pacarai a Rette von 3° 52' bis zum 4 der Vreite dar; ich hatte ihre mittlere Richtung unter 4° bis 4° 10' angegeben. Die Kette erreicht den Jusammensluß des Cssequibo und Rupunuri unter 1° 57' nördl. Breite und 60° 23' westl. Länge (immer nach dem Weridian von Paris berechnet); ich hatte denselben um einen halben Grad zu weit nördlich gesetzt. Herr Schomburgk nennt den letzteren Fluß nach der Aussprache der Macusts

Ten Grad

Rupununi; er giebt als Synonyme Rupunuri, Rupunumini und Opununy: indem bie caraibifchen Stamme biefer Gegenden ben Buchftaben r nur fchwer ausiprechen tonnen. Die Lage bes Gees Amucu und feine Begie= hungen zu bem Mabu (Maou) und Tacutu (Tacoto) ftimmen gang mit meiner Carte von Colombien vom Jahre 1825 überein. In gleicher Uebereinstimmung find wir über ben Breitengrad bes Gees Umneu. Der Reifenbe findet 3º 33', ich glaubte bei 3º 35' fteben bleiben gu muffen; boch ber Catto Birara (Pirarara), welcher ben Amneu mit bem Rio Branco verbindet, ftromt nördlich und nicht weftlich aus bem Gee beraus. Der Sibarana meiner Carte, welchen Sprismann bei einer iconen Mine von Bergfroffallen etwas nörblich vom Gerro Ueucuamo entspringen läßt, ift ber Giparuni ber Schomburgt ichen Carte. Der Waa- Guru berfelben ift ber Tavaricuru bes portugiefifchen Geographen Pontes Leme; es ift ber Buflug bes Rupunuri, welcher fich bem See Amucu am meiften nabert.

Schomburgk's werfen einiges Licht auf ben uns besichäftigenden Gegenstand, "Der See Amucu", sagt dieser Reisende, "ist ohne Widerrede ber Nucleus des Sees Parinte und des vorgeblichen weißen Meeres. Im December und Januar, als wir ihn besuchten, war er kaum eine Weife lang, und halb bedest mit Binsen"

/u

/ñ

X

+e

Jenglische

um nin Va Correction

17

(biefer Ausbrud finbet fich ichon auf b'Anville's Carte bon 1748). "Der Pirara ftromt aus bem Gee weftnord-weftlich von bem indianischen Dorfe Birara hervor und fällt in ben Maon ober Mahn. Der letigenannte Bluß entspringt nach ben von mir eingezogenen Erfunbigungen nörblich von ber Schwelle bes Pacaraina-Gebirges, bas in feinem öftlichen Theile fich nur 1500 Buß erhebt. Die Quellen befinden fich auf einem Plateau, worauf ber Fluß einen ichonen Bafferfall, Namens Corona, bilbet. Wir maren im Begriff benfelben gu besuchen, als mich am britten Tage biefes Ausfluges in bie Berge bas Unwohlfein eines meiner Gefährten nöthigte nach ber Station am Gee Amucu gurudfzufeh= ren. Der Mahu hat ichmarges (caffeefarbenes) Waffer, und feine Strömung ift reifenber als bie bes Rupunuri. In ben Bergen, burch bie er fich feinen Weg bahnt, hat er ungefahr 60 yards Breite , und feine Umgebun= gen find ungemein malerifch. Diefes Thal, fo wie bie Ufer des Buroburo, ber bem Siparuni guftromt, wetben bon ben Macufis bewohnt. Im April find bie gangen Cavanen überichwemmt, und bieten bann bie eigenthumliche Erscheinung bar, baf fich bie 3 zwei verfchiedenen Fluggebieten angehörenden Gemaffer mit einander vermischen. Wahrscheinlich hat bie ungeheure Musdehnung biefer zeitweiligen Ueberschwemmung Beranlaffung zu ber Mythe vom See Parime gegeben.



Während ber Regenzeit bietet sich im Innern des Landes eine Wasserverbindung vom Essequibo nach dem Rio
Branco und Gran Para dar. Einige Baumgruppen
erheben sich gleich Dasen auf den Sandhügeln der Savanen und erscheinen zur Zeit der Ueberschwemmungen
teich in einem See zerstreut herumliegende Inseln; dies
sind ohne Zweisel die Ipomucena-Inseln des Don Antonio Santos."

wie

In ben Manuscripten D'Anville's, beffen Erben mir Die Durchficht berfelben gutigft geftatteten, habe ich gefunden, bag ber Chirurg Sortsmann aus Silbesheim, welcher biefe Wegenben mit großer Sorgfalt beichrieben, noch einen zweiten Albenfee geseben, ben er zwei Tagereifen oberhalb bes Busammenfluffes bes Mahu mit bem Rio Parime (Tacutu?) fest. Ge ift ein Schwarzwaffer-See auf bem Gipfel eines Berges. Er unterscheibet ibn beftimmt von bem Gee Umucu, ben er imit Binfen bebedt" angiebt. Die Reifeberichte Sorfsmann's und Cantos laffen eben fo wenig an eine beständige Berbinbung zwischen bem Rupunuri und bem Gee Amucu benfen ale bie portugiefifchen Manuscript= Carten bes Marine = Bureau's zu Rio Janeiro. Co ift auch auf ben Carten b'Unville's die Zeichnung ber Gluffe in ber erften Ausgabe bes "mittaglichen Amerita" von 1778 in Diefer Begiehung beffer als bie weiter verbreitete vom Jahre 1760. Schomburgf's Reife bestätigt biefe Unab-

Jaly-

In K

hängigkeit des Bassins des Rupunnrt und Essequibo vollkommen, macht aber bemerklich, daß "während der Regenzeit der Rio Waa-Churu, ein Zustuß des Ruspunurt, mit dem Cardo Pirara in Verbindung steht". Dies ist der Zustand dieser Bassins von Flüssen, welche noch wenig entwickelt und beinahe ganz von Trennungssichwellen (Kämmen) entblößt sind.

Der Rupunuri und bas Dorf Anai (3º 560 Br. 60° 56' &.) find gegenwärtig ale bie politifche Grenze bes britifchen und brafilianifchen Gebietes in Diefen wuften Gegenden anerkannt. herr Schomburgt, fchwer erfrantt, fand fich zu einem fangeren Aufenthalt gu Unai genothigt; er ftutt bie chronometrische Lage bes Gees Amucu auf bas Mittel von mehreren Mond = Mb= abständen, bie er (nach Often und nach Beften) mahrend feines Berweilens zu Unai gemeffen. Die Längen biefes Reifenben find im allgemeinen für biefe Buntte ber Parime beinahe einen Grad öftlicher als bie Langen meiner Carte von Columbien. Weit entfernt, bas Refultat ber Mond = Abftande von Unai in Zweifel gu gieben, muß ich nur barauf aufmertfam machen, baß Die Berechnung Diefer Abstände wichtig wird, wenn man Die Beit vom Gee Amucu nach Esmeralda tragen will, welches ich unter 680 23' 19" Länge gefunden habe.

Co feben wir benn burch neuere Forschungen basgroße Mar de la Parima, welches fo schwer von unse-

ren Carten zu entfernen war, bag man ihm nach meiner Rückfehr aus Amerika fogar noch 40 Meilen Lange gu= feste, auf ben zwei ober brei Deilen umfaffenben Gee Umucu gurudgeführt! Die Täuschungen; welche beinabe zwei Sahrhunderte hindurch gehegt murben (Die lette ipanische Expedition im Jahre 1775 gur Entbedung bes Dorado toftete mehrer hundert Menfchen bas Leben), len haben fich bamit beenbigt, bag bie Geographie einige /q Früchte baraus gezogen bat. 3m Jahre 1512 famen 6 Taufende von Golbaten bei ber Expedition um, welche Ponce be Leon unternahm, um bie Quelle ber Jugend auf ber Geinen Infol Bahama zu entbeden, Die Bimini heißt und die man faum auf unseren Carten findet. Diefe Expedition führte gur Eroberung von Florida, und zur Kenntnig bes großen Geeftroms, bes Golfftroms, welcher burch ben Canal von Bahama munbet. Der Durft nach Schätzen und ber Bunich nach Berjungung, bas Dorabo und bie Quellen ber Jugenb haben beinahe wetteifernt bie Leibenschaften ber Bolfer gereigt.

10 (G. 201.) Line ber edelften Formen /= 50 aller Palmen, ber Piriguao.

Bergl. Sumboldt, Bonpland und Runth, Nova Genera Plant. aequinoct. T. I. p. 315.

11 (6. 21).) die Gruft eines vertilgten Bölferstammes.

Mis ich mich in ben Wälbern bes Dringeo aufhielt, wurden auf foniglichen Befehl Nachforschungen über biefe Knochenhöhlen angeftellt. Der Miffionar ber Cataracten war fälschlich beschulbigt worben in biefen Soblen Schäte aufgefunden zu haben, welche bie Jefuiten, vor ihrer Flucht, barin berborgen hatten.

und mit ihm feine Sprache unterging.

Der Aturen = Papagei ift ber Gegenftanb eines lieb= lichen Gebichtes geworden, welches ich meinem Freunde

11 (G. 21).) die Gruft eines vertilgten Bölferftammes.

Mis ich mich in ben Balbern bes Oringco aufhielt, wurden auf foniglichen Befehl Nachforschungen über biefe Knochenhöhlen angeftellt. Der Miffionar ber Cata= racten war fälfchlich beschulbigt worden in biefen Sohlen Schape aufgefunden gu haben, welche bie Jefuiten, vor ihrer Flucht, barin berborgen hatten.

And mit ihm feine Sprache unterging.

Der Aturen = Papagei ift ber Gegenftand eines lieb= lichen Gebichtes geworben, welches ich meinem Freunde Professor Curtins, Ergieber bes jungen Pringen Friedrich Wilhelm von Preugen, verbante. Er wird es mir gewiß verzeihen, wenn ich fein Gebicht, bas/feiner Beröffentlichung bestimmt und mir in einem Briefe mitlandes gethilt mar, hier, am Ende bes erften Banbebeng ber Unfichten ber Matur, einschalte.

> In ber Orinoco = Wildniß Sigt ein alter Papagei, Ralt und ftarr, ale ob fein Bilbnip Mus bem Stein gehauen fei.

11 (G. 235.) die Gruft eines vertilgten Bölferstammes.

Alls ich mich in ben Walbern bes Dringco aufhielt, wurden auf foniglichen Befehl Rachforschungen über biefe Knochenhöhlen angeftellt. Der Miffionar ber Cataracten war fälschlich beschuldigt worden in biefen Söhlen Schäte aufgefunden zu haben, welche bie Jesuiten, bor ibrer Flucht, barin berborgen hatten.

12 (S. 288.) And mit ihm feine Sprache unterging.

Der Uturen = Papagei ift ber Gegenftanb eines lieb= lichen Gebichtes geworben, welches ich meinem Freunde? Professor Curtius, Erzieher best jungen Pringen Fried- de rich Wilhelm von Breugen, verdanke. Er wird es mir gewiß verzeihen, wenn ich fein Gedicht, bas feiner Beröffentlichung bestimmt und mir in einem Briefe mitlandes geihilt war, hier, am Ende des erften Banbebeng ber Unfichten ber Ratur, einschalte.

In ber Drinoco = Wildnig Gipt ein alter Papagei, Ralt und ftarr, ale ob fein Bilbnif Hus bem Stein gehauen fei.

Kalt und fi Kus bem S

3/3

Schäumend brängt burch Felsenbämme Sich bes Stroms zerrifine Fluth, D'rüber wiegen Palmenstämme Sich in heitrer Sonnengluth.

Wie hinan die Welle strebet, Nie erreichet sie das Ziel; In den Wasserstaub verwebet Sich der Sonne Farbenspiel.

Unten, wo die Wogen branden, Hält ein Volk die ew'ge Ruh; Fortgedrängt aus seinen Landen, Floh es diesen Klippen zu.

Und es starben bie Aturen, Wie sie lebten, frei und kühn; Ihres Stammes lette Spuren Birgt bes Uferschilfes Grün.

Der Aturen allerletter, Trauert dort der Papagei; Am Gestein den Sch**n**tel wett er | nabel |, Durch die Lüfte tönt sein Schrei.

Ach die Knaben, die ihn lehrten Ihrer Muttersprache Laut, Und die Frauen, die ihn nährten, Die ihm selbst bas Nest gebaut:

M den Shrabel water,

1%

3/3

Alle liegen fie erschlagen Auf dem Ufer hingestreckt, Und mit seinen bangen Klagen Hat er feinen aufgeweckt.

Einsam ruft er, unverstanden/ In die fremde Welt hinein; Nur die Wasser hört er branden, Keine Seele achtet sein.

Und ber Wilbe, ber ihn schaute, Rubert schnell am Riff vorbei; Riemand sah, bem es nicht graute, Den Aturen-Papagei.

Und es florden the Alenen. Wise de felden, frei und Kildu; Ohres, Stammes legte Sputen Blige des Ufreschlifts Erdn.

Die Augen allerlichten. Linnert ber Happsel; Am Gestein den Schufel weht at | madel | 1. Durch ble Lüste tönt sein Schret.

And the Kondom, the the lehrten Shore Muttersprache Laut, Und die Francu, die ihr ucherderight The then halt das Wash gebaut;

## Das nächtliche Thierleben

im Urwalde.

Das unichtliche Chleeleben

in throughpe

Vatue und die Berürfulsse des nulbevollen Nemabentebens baden hervorrusen können, erinnere ich au die Ungehl von harosterskilfichen Benennungen, durch die im Arabischen und Persisten (Theueu,

Wenn bie, ftammweise fo verschiedene Leben= bigfeit bes Naturgefühls, wenn bie Beschaffenheit ber Lanber, welche bie Bolfer gegenwartig bewohnen ober auf früheren Wanberungen burchzogen haben, bie Sprachen mehr ober minder mit scharf bezeichnenben Wörtern für Berggeffaltung, Buftanb ber Begetation, Unblid bes Luftfreises, Umrif unb Gruppirung ber Wolfen bereichern; fo werben burch langen Gebrauch und burch litterarische Will= führ viele biefer Bezeichnungen von ihrem urfprung= lichen Sinne abgewendet. Fur gleichbedeutend wird allmählich gehalten, was getrennt bleiben follte; und bie Sprachen verlieren von ber Anmuth und Rraft, mit ber fie, naturbeschreibenb, ben physiognomischen Charafter ber Landschaft barguftellen vermögen. Um ben linguiftifchen Reichthum gu beweisen, welchen ein inniger Contact mit ber

Ratur und bie Bebürfniffe bes muffevollen Romabenlebens haben hervorrufen fonnen, erinnere ich an bie Ungahl von charafteriftischen Benennungen, burch bie im Arabischen und Perfischen 1 Gbenen, Steppen und Buffen unterschieden werden: je nachbem fie gang nadt, ober mit Sand bebedt, ober burch Felsplatten unterbrochen find, einzelne: Weibeplage umschließen ober lange Buge geselliger Pflangen barbieten. Faft ebenfo auffallenb finb in alt = castilianischen Ibiomen 2 bie vielen Ausbrude für bie Physiognomit ber Gebirgemaffen, für biejenigen ihrer Bestattungen, welche unter allen himmelsftrichen wiebertehren und ichon in weiter Ferne bie Ratur bes Gefteins offenbaren. Da Stamme fpanischer Abfunft ben Abhang ber Unbes fette, ben gebirgigen Theil ber canarifchen Infeln, ber Antillen und Philippinen bewohnen, und bie Bobengeftaltung bort in einem größeren Maafftabe als irgendwo auf ber Erbe (ben Simalaya und das tübetanische Hochland etwa abgerechnet) bie Lebensart ber Bewohner bedingt; fo hat bie Formbezeichnung ber Berge in ber Trachyte, Bafaltund Borphyr=Region, wie im Schiefers, Ralt und Sanbstein Bebirge in täglichem Gebrauche sich glüdlich erhalten. In den gemeinsamen Schatz der Sprache geht dann auch das Neugesormte über. Der Menschen Rede wird durch alles belebt, was auf Naturwahrheit hindeutet: sei es in der Schilderung der von der Außenwelt empfangenen sinnlichen Eindrücke, oder des tief bewegten Gebanken, oder innerer Gefühle.

Das unablässige Streben nach dieser Wahrheit ist im Auffassen der Erscheinungen wie in der Wahl des bezeichnenden Ausdruckes der Zweck aller Naturbeschreibung. Es wird derselbe am leichtesten erreicht durch Einsachheit der Erzählung von dem Selbstbeobachteten, dem Selbsterlebten, durch die beschränkende Individualistrung der Lage, an welche sich die Erzählung knüpft. Berallgemeinerung physsischer Ansichten, Aufzählung der Resultate gehört in die Lehre vom Kosmos, die noch immer für uns eine inductive Wissenschaft ist; aber die lebenzdige Schilderung der Organismen, der Thiere und Pflanzen, in ihrem landschaftlichen, örtlichen Berzhältniß zur vielgestalteten Erdobersläche (als ein kleines Stück des gesammten Erdenlebens) bietet

bas Material zu jener Lehre bar. Sie wirft anregend auf bas Gemuth ba, wo fie einer afthetischen Behandlung großer Naturerscheinungen fahig ift:

Bu biefen letteren gehort vorzugsweise bie un= ermegliche Walbgegend, welche in ber heißen Bone von Gubamerifa bie mit einander verbunbenen Stromgebiete bes Drinoco und bes Amazonenfluffes fullt. Sie verbient im ftrengsten Sinne bes Worts ben Ramen Urwalb, mit bem in neueren Zeiten fo viel Migbrauch getrieben wird. Urwalb, Urzeit und Urvolf find ziemlich unbestimmte Begriffe, meift nur relativen Gehalts. Soll jebe wilde Forft, voll bichten Baumwuchses, an ben ber Menfch nicht bie zerftorenbe Sand legt, ein Urwald heißen; fo ift bie Erfcheinung vielen Theilen ber gemäßigten und falten Bone eigen. Liegt aber ber Charafter in ber Undurchbringlichfeit, in ber Unmöglichkeit fich in langen Streden zwischen Baumen von 8 bis 12 Fuß Durchmeffer burch bie Art einen Weg zu bahnen, fo gehört ber Urwalb ausschließlich ber Tropen : Wegend an. Huch find es feinesweges immer bie ftridformigen, ranfenben, fletternben Schlingpflangen (Lianen), welche, wie man in Europa fabelt, bie Unburchbringlichkeit verurfachen. Die Lianen bilben oft nur eine fehr fleine Maffe bes Unterholzes. Das haupthinberniß find bie, allen Zwischenraum fullenben, ftrauch= artigen Bemachfe: in einer Bone, wo alles, mas ben Boben bebedt, holzartig wirb. Wenn Reifenbe, faum in einer Tropen Begend gelandet, und bagu noch auf Infeln, ichon in ber Rage ber Rufte, glauben in Urwälber eingebrungen gu fein; fo liegt die Täuschung wohl nur in ber Sehnsucht nach Erfüllung eines lange gehegten Buniches. Nicht jeber Tropenwald ift ein Urwald. Ich habe mich bes letteren Bortes in meinem Reisewerfe faft nie bedient: und boch glaube ich unter allen jest lebenben Raturforschern mit Bonpland, Martius, Boppig, Robert und Richard Schomburgt im Innerften eines großen Continents am langften in Urmalbern gelebt zu haben.

Trop bes auffallenden Reichthums ber spanisschen Sprache an naturbeschreibenden Bezeichnungen, bessen ich oben erwähnte, wird ein und bassfelbe Wort, monte, zugleich für Berg und Wald, für cerro (montana) und selva gebraucht. In

einer Arbeit über die wahre Breite und größte Ausbehnung der Andeskette gegen Osten habe ich gezeigt, wie jene zwiefache Bedeutung des Wortes
monte die Beranlassung gewesen ist, daß eine schöne
und weit verbreitzte englische Carte von Südamerika Ebenen mit hohen Bergreihen bedeckt hat. Wo
die spanische Carte von La Cruz Olmedilla, die
sp vielen anderen zu Grunde gelegt worden ist,
Cacap=Walb, montes de Cacao 3, angegeben
hatte, sind Cordilleren entstanden: obgleich der Cacao=Baum nur die heißeste Niederung sucht.

Wenn man die Waldgegend, welche ganz Südsamerika zwischen den Grassteppen von Benezuela (los Llanos de Caracas) und den Pampas von Buenos Llires, zwischen 8° pördlicher und 19° südsticher Breite einnimmt, mit einem Blide umfaßt; so erkennt man, daß dieser zusammenhangenden Hylaea der Tropen-Zone keine andere an Lussbehnung auf dem Erdboden gleichkommt. Sie hat ohngefähr 12mal den Flächeninhalt von Deutschstand. Nach allen Richtungen von Strömen durchsschnitten, deren Beis und Zuslüsse erster und zweister Ordnung unsere Donau und unseren Rhein an

Mafferreichthum übertreffen, verbanft fie bie wunberfame Ueppigfeit ihres Baumwuchfes ber gwiefach wohlthätigen Ginwirfung großer Feuchtigfeit und Barme. In ber gemäßigten Bone, befonbere in Guropa und bem nördlichen Affen, fann man bie Wälber nach Baumgattungen benennen, bie als gefellige Pflangen (plantae sociales) gusammen wachsen und bie einzelnen Walber bilben. In ben nordlichen Giden , Tannen : und Birfen :, in ben öftlichen Linden - Waldungen herrscht gewöhnlich nur Gine Species ber Amentaceen, ber Coniferen ober ber Tiliaceen, bisweilen ift eine Art ber Rabelhölzer mit Laubholz gemengt. Gine folche Ginformigfeit in ber Busammengesellung ift ben Tropen-Walbungen fremb. Die übergroße Mannigfaltigfeit ber blüthenreichen Waldflora verbietet die Frage: woraus bie Urwälder bestehen? Gine Ungahl von Familien brangt fich bier gufammen; felbst in fleinen Raumen gefellt fich faum gleiches zu gleichem. Mit jebem Tage, bei jebem Wechfel bes Aufenthalts bieten fich bem Reisenden neue Gestaltungen bar; oft Bluthen, bie er nicht erreichen fann, wenn fcon Blattform und Bergweigung feine Aufmertfamfeit angieben.

Die Fluffe mit ihren gabllofen Geiten - Urmen find bie einzigen Wege bes Lanbes. Aftronomifche Beobachtungen ober, wo biefe fehlen, Compag=Be= ftimmungen ber Fluffrummung haben zwischen bem Drinoco, bem Caffiquiare und bem Rio Regro mehrfach gezeigt, wie in ber Rabe einiger wenigen Meilen zwei einfame Miffionsborfer liegen, beren Monche anberthalb Tage brauchen, um in ben aus einem Baumftamm gezimmerten Canoen, ben Winbungen fleiner Bache folgend, fich gegenfeitig ju besuchen. Den auffallendsten Beweis von ber Unburchbringlichkeit einzelner Theile bes Walbes giebt aber ein Bug aus ber Lebensweise bes großen amerifanischen Tigers ober pantherartigen Jaguars. Bahrend burch Girführung bes europäischen Rind= viehes, ber Bferde und Maulesel bie reißenben Thiere in ben Llanos und Pampas, in ben weiten baumlofen Grasfluren von Barinas, bem Meta und Buenos Aires, reichliche Rahrung finden und fich feit ber Entbedung von Amerika bort, im ungleichen Kampfe mit ben Biebheerben, ansehnlich vermehrt haben; führen andere Individuen berfelben Gattung in bem Didicht ber Balber, ben Quellen bes Drinoco nabe, ein mubevolles leben. Der ichmerghafte Berluft eines großen Sunbes vom Doggengeschlechte (unseres treueften und freundlichften Reisegefährten), in einem Bivouac nabe bei ber Einmundung bes Caffiquiare in ben Drinoco, hatte und bewogen, ungewiß, ob er vom Tiger gerriffen fei, aus bem Infectenschwarm ber Miffion Esmeralba gurudfebrend, wieber eine Racht an bemfelben Orte zugubringen, wo wir ben Sund fo lange vergebens gesucht. Wir borten wieber in großer Rabe bas Gefchrei ber Jaguars: mahricheinlich berfelben, benen wir bie Unthat zuschreiben fonnten. Da ber bewolfte Simmel alle Sternbeobs achtungen hinderte, fo liegen wir und burch ben Dolmeticher (lenguaraz) wiederholen, mas bie Gingebornen, unfre Ruberer, von ben Tigern ber Begend ergablten. Es findet fich unter biefen nicht felten ber fogenannte fcmarge Jaguar, bie größte und blutgierigfte Mart, mit ichwarzen, faum fichtbaren Fleden auf tief bunkelbraunem Felle. Gie lebt am Suß ber Gebirge Maraguaca und Unturan. "Die Jaquars", ergählte ein Indianer aus bem Stamm ber Durimunber, "verirren fich aus Wanderungelust und Raubgier in so undurchdringsliche Theile der Waldung, daß sie auf dem Boden nicht jagen können und, ein Schreckniß der Affenskamilien und der Biverre mit dem Rollschwanze (Cercoleptes), lange auf den Bäumen leben."

Die deutschen Tagebücher, welchen ich dies entnehme und die in ber von mir französisch publicirs
ten Reisebeschreibung nicht ganz erschöpft wurden,
enthalten eine Schilderung des nächtlichen Thiers
lebens, ich könnte sagen der nächtlichen Thierslebens, ich könnte sagen der nächtlichen Thierstimmen, im Walbe der Tropenländer. Es scheint mir
dieselbe vorzugsweise geeignet, in einem Buche zu
erscheinen, das den Titel: Ansichten der Natur
führt. Was in Gegenwart der Erscheinung, oder
bald nach den empfangenen Eindrücken niederges
schrieben ist, kann wenigstens auf mehr Lebensstrische
Unspruch machen als die spätere Erinnerung.

Durch ben Rio Apure, bessen Neberschwemsmungen ich in dem Aufsatz über die Wüsten und Steppen beschrieben, gelangten wir, von Westen gegen Osten schiffend, in das Bette des Orinoco. Es war die Zeit des niedrigen Wasserstandes. Der Apure hatte kaum 1200 Fuß mittlerer Breite, wähs

rend ich die des Drinoco bei seinem Zusammenfluß mit dem Apure (unsern dem Granitselsen Eurisquima, wo ich eine Standlinie messen konnte) noch über 11430 Kuß fand. Doch ist dieser Punkt, der Fels Euriquima, in gerader Linie noch hundert geographische Meilen vom Meere und von dem Delta des Orinoco entsernt. Ein Theil der Ebernen, die der Apure und der Payara durchströmen, ist von Stämmen der Yaruros und Achaguas der wohnt. In den Missionsdörsern der Mönche werden sie Wilde genannt, weil sie unabhängig leben wollen. In dem Grad ihrer sittlichen Roheit stehen sie aber sehr gleich mit denen, die, getauft, "unter der Glock (daxo la campana)" leben und doch sedem Unterrichte, seder Belehrung fremd bleiben.

Bon ber Insel del Diamante an, auf welcher die spanisch sprechenden Zambos Zuckerrohr bauen, tritt man in eine große und wilde Natur. Die Luft war von zahllosen Flamingos (Phoenicopterus) und anderen Wasservögeln erfüllt, die, wie ein dunkles, in seinen Umrissen stets wechselndes Geswölf, sich von dem blauen Himmelsgewölde abshoben. Das Flußbette verengte sich die zu 900

Ruß Breite, und bilbete in bollfommen geraber Richtung einen Canal, ber auf beiben Seiten von bichter Walbung umgeben ift. Der Rand bes Walbes bietet einen ungewohnten Unblid bar. Bor ber fast undurchbringlichen Wand riefenartiger Stämme von Caesalpinia, Cedrela und Desmanthus erhebt fich auf bem fandigen Flugufer felbit, mit großer Regelmäßigfeit, eine niedrige Bede von Sauso. Gie ift nur 4 Fuß boch, und besteht aus einem fleinen Strauche, Hermesia castanaefolia, welcher ein neues Geschlecht 4 aus ber Familie ber Cuphorbiaceen bilbet. Einige ichlanke bornige Balmen, Piritu und Corozo von den Spaniern genannt (vielleicht Martinegia= ober Bactris=Arten), fteben ber Sede am nachsten. Das Gange gleicht einer beschnittenen Gartenhede, bie nur in großen Entfernungen von einander thorartige Deffnungen zeigt. Die großen vierfüßigen Thiere bes Walbes haben unftreitig biefe Deffnungen felbft gemacht, um bequem an ben Strom zu gelangen. Aus ihnen fieht man, vorzüglich am frühen Morgen und bei Sonnenuntergang, heraustreten, um ihre Jungen gu tranfen, ben amerifanischen Tiger, ben Tapir und bas

Rabelichmein (Pecari, Dicotyles). Wenn fie, burch ein porüberfahrendes Canot ber Indianer beunruhigt, fich in ben Wald gurudziehen wollen, fo fuchen fie nicht bie Sede bes Sauso mit Ungeftum ju burchbrechen, fondern man hat bie Freude die wilben Thiere vier = bis fünfhundert Schritt lang= fam zwischen ber Sede und bem Fluß fortschreiten und in ber nachften Deffnung verschwinden zu feben. Während wir 74 Tage lang auf einer wenig unterbrochenen Klußschifffahrt von 380 geographischen Meilen auf bem Drinoco, bis feinen Quellen nabe, auf bem Caffiguiare und bem Rio Negro in ein enges Canot eingesperrt waren, bat fich uns an vielen Bunkten baffelbe Schauspiel wiederholt; ich barf bingufegen: immer mit neuem Reige. Es er= icheinen, um zu trinten, fich zu baben ober zu fischen, gruppenweise Beschöpfe ber verschiedenften Thierclaffen: mit ben großen Mammalien vielfarbige Reiher, Palamebeen und bie ftolz einherschreitenben Soffohühner (Crax Alector, C. Pauxi). "Sier geht es zu wie im Paradiese, es como en el Paraiso", fagte mit frommer Miene unfer Steuer= mann, ein alter Indianer, ber in bem Saufe eines

Geistlichen erzogen war. Aber ber suße Friede golbener Urzeit herrscht nicht in dem Paradiese der
amerikanischen Thierwelt. Die Geschöpfe sondern,
beobachten und meiden sich. Die Capybara, das
3 bis 4 Fuß lange Wasserschwein, eine colossale Wiederholung des gewöhnlichen brasilianischen
Meerschweinchens (Cavia Aguti), wird im Flusse
vom Crocodil, auf der Trockne vom Tiger gesressen.
Es läuft dazu so schlecht, daß wir mehrmals einzelne aus der zahlreichen Heerde haben einholen
und erhasschen können.

Unterhalb ber Mission be Santa Barbara be Arichuna brachten wir die Nacht wie gewöhnlich unter freiem Himmel, auf einer Sanbsläche am User bes Apure zu. Sie war von dem nahen und burchdringlichen Walbe begrenzt. Wir hatten Mühe dürres Holz zu sinden, um die Feuer anzugunden, mit denen nach der Landessitte jedes Bivouac wegen der Angrisse des Jaguars umgeben wird. Die Nacht war von milder Feuchte und mondhell. Mehrere Crocodile näherten sich dem User. Ich glaube bemerkt zu haben, daß der Anblid des Feuers sie eben so anlockt wie unstre Krebse und manche andere

Wasserthiere. Die Ruber unserer Nachen wurden sorgfältig in den Boden gesenkt, um unsere Hangesmatten daran zu besestigen. Es herrschte tiese Ruhe; man hörte nur bisweilen das Schnarchen der Süßwassers Delphine<sup>5</sup>, welche dem Flußenehe des Drinoco wie (nach Colebroofe) dem Gansges dis Benares hin eigenthümlich sind und in langen Zügen auf einander folgen.

Nach 11 Uhr entstand ein solcher Lärmen im nahen Walbe, daß man die übrige Nacht hindurch auf seben Schlaf verzichten mußte. Wildes Thiersgeschrei durchtobte die Forst. Unter den vielen Stimmen, die gleichzeitig ertönten, konnten die Indianer nur die erkennen, welche nach kurzer Pause einzeln gehört wurden. Es waren das einsförmig sammernde Geheul der Aluaten (Brüllassen), der winselnde, sein slötende Ton der kleinen Saspajous, das schnarrende Murren des Nachtassen schwicklichen Kochtigeten Geschreit des großen Tigers, des Euguars oder ungemähnten amerikanischen Löwen, des Pecari, des Faulthiers, und einer Schaar von Papageien, Paragas (Ortaliben) und anderer

fasanenartigen Bögel. Wenn die Tiger dem Rande des Waldes nahe kamen, suchte unser Hund, der vorher ununterbrochen bellte, heulend Schutz unter den Hangematten. Bisweilen kam das Geschrei des Tigers von der Höhe eines Baumes herab. Es war dann stets von den klagenden Pfeisentönen der Uffen begleitet, die der ungewohnten Nachestellung zu entgehen suchten.

Fragt man die Indianer, warum in gewissen Rächten ein so anhaltender Lärmen entsteht, so antworten sie lächelnd: "die Thiere freuen sich der schönen Mondhelle, sie seiern den Bollmond". Mir schien die Scene ein zufällig entstandener, lang fortgesetzte, sich steigernd entwickelnder Thierkamps. Der Jaguar versolgt die Nabelschweine und Tapirs, die dicht an einander gedrängt das baumartige Strauchwerf durchbrechen, welches ihre Flucht beshindert. Davon erschreckt, mischen von dem Gipfel der Bäume herad die Affen ihr Geschrei in das der größeren Thiere. Sie erwecken die gesellig horstenden Vogelgeschlechter, und so kommt allmählich die ganze Thierwelt in Aufregung. Eine längere Ersahrung hat uns gelehrt, daß es keinesweges

## 319

immer "die geseierte Mondhelle" ist, welche die Ruhe der Wälder stört. Die Stimmen waren am lautesten bei heftigem Regengusse, oder wenn bei frachendem Donner der Blip das Innere des Waldes erleuchtet. Der gutmüthige, viele Monate schon siederfranke Franciscaner-Mönch, der uns durch die Cataracten von Atures und Maypures nach San Carlos des Rio Negro, dis an die brasilianische Grenze, begleitete, pslegte zu sagen, wenn dei eins brechender Nacht er ein Gewitter fürchtete: "möge der Himmel, wie uns selbst, so auch den wilden Bestien des Waldes eine ruhige Nacht gewähren!"

Mit ben Naturscenen, die ich hier schilbere und bie sich oft für uns wiederholten, contrastirt wuns bersam die Stille, welche unter den Tropen an einem ungewöhnlich heißen Tage in der Mittagsstunde herrscht. Ich entlehne demselben Tagebuche eine Erinnerung an die Flußenge des Baraguan. Hier bahnt sich der Orinoco einen Weg durch den westlichen Theil des Gebirges Parime. Was man an diesem merkwürdigen Paß eine Flußenge (Angostura del Baraguan) nennt, ist ein Wasserbecken von noch 890 Toisen (5340 Fuß) Breite. Außer einem

alten burren Stamme von Aublatia (Apeiba Tiburbu) und einer neuen Apocinee, Allamanda salicifolia, waren an bem nadten Felsen faum einige filberglangende Croton-Straucher gu finden. Gin Thermometer, im Schatten beobachtet, aber bis auf einige Bolle ber Granitmaffe thurmartiger Felfen genabert, ftieg auf mehr als 40° Réaumur. Alle ferne Gegenftanbe hatten wellenförmig wogende Umriffe, eine Folge ber Straflenbrechung ober optifchen Riemung (mirage). Rein Luftden bewegte ben ftaubartigen Sand bes Bobens. Die Sonne ftanb im Benith; und bie Lichtmaffe, bie fie auf ben Strom ergoß und bie von ihm, wegen einer fchwachen Wellenbewegung funtelnd, jurudftrahlte, machte bemerkbarer noch die nebelartige Röthe, welche bie Ferne umhulte. Alle Feleblode und nadten Steingerölle waren mit einer Ungahl von großen, bidfcuppigen Iguanen, Gedo-Gibechfen und buntgefledten Salamanbern bebedt. Unbeweglich, ben Ropf erhebend, ben Mund weit geöffnet, icheinen fie mit Wonne bie beiße Luft einzuathmen. Die größeren Thiere verbergen fich bann in bem Dididit ber Balber, bie Bogel unter bem Laube ber Baume ober in ben Klüften ber Felsen; aber lauscht man bei dieser scheinbaren Stille ber Natur auf die schwächsten Töne, die uns zusommen, so vernimmt man ein dumpses Geräusch, ein Schwirren und Sumsen der Insesten, dem Boden nahe oder in den unteren Schichten des Luftkreises. Alles verfündigt eine Welt thätiger, organischer Kräfte. In sedem Strauche, in der gespaltenen Rinde des Baumes, in der von Hymenoptern bewohnten, aufgelockerten Erde regt sich hördar das Leben. Es ist wie eine der vielen Stimmen der Natur, vernehmbar dem frommen, empfänglichen Gemüthe des Menschen.

## Erläuterungen und Bufate.

1 (S. 383.) Charafteriftische Benennungen im Arabischen und Berfischen.

Man könnte mehr als 20 Wörter anführen, burch welche ber Araber die Steppe (tanusah), die wasserlose, ganz nackte, oder mit Kiessand bebeckte und mit Weidespläßen untermischte Wüste (sahara, kafr, miksar, tih, mehme) bezeichnet. Sahl ist eine Ebene als Niederung, dakkah eine öde Hochebente. Im Perssichen ist beyaban die dürre Sandwüste (wie das mongolische gobi und chinesische han-hai und scha-mo); yaila eine Steppe mehr mit Gras als Kräutern bedeckt (wie mongolisch küdah, türkisch tala oder tschol, chinesisch huang); deschti-rest eine nackte Hochebene. (Humboldt, Relation hist. T. II. p. 158.)

2 (S. 383.) In alt = castilianischen . Ihiomen.

Pico, picacho, mogote, cucurucho, espigon, loma tendida, mesa, panecillo, farallon, tablon, peña,

339

peñon, peñasco, peñoleria, roca partida, laxa, Cerro, Sierra, Serrania, Cordillera, monte, montaña, montañuela, cadena de montes, los altos, malpais, reventazon, bufa etc.

3 (S. 388.) Wo bie Carte montes de Cacao angegeben hatte.

Bergl. über eine Sügelreihe, aus ber man Andes de Cuchao gebilbet hat, meine Rel. hist. T. III. p. 238.

4 (S. 396.) Hermesia.

Das Genus Hermesia, ber Sauso, ist von Bonpland beschrieben und abgebildet worden in unseren Plantes équinoxiales T. I. p. 162 tab. 46.

5 (S. 399.) Der Süßwaffer=Delphine.

Es find nicht Delphine bes Meeres, die, wie einige Pleuronectes-Arten (Schollen, welche beibe Augen steiß auf Einer Seite bes Leibes haben), hoch in die Flüsse hinaufsteigen, wie z. B. die Limande (Pleuronectes Limanda) bis Orleans. In den großen Flüssen beiber Continente wiederholen sich einige Formen des Meeres: so Delphine= und Rochen (Raya). Der Süßwasser= Delphin des Apure und Orinoco ist specifisch von dem

Delphinus gangeticus, wie von allen Meer-Delphinen, verschieben. Bergl. meine Relation historique T. H. p. 223, 239, 406-413.

## 6 (S. 400.) Des Rachtaffen.

Es ist bas Duruculi ober Cusi-cusi bes Cassiquiare, bie ich als Simia trivirgata beschrieben in meinen Recueil d'Observations de Zoologie et d'Anatomie comparée T. I. p. 306—311. tab. XXVIII, nach einer von uns selbst gemachten Zeichnung. Wir haben biesen Nachtassen später lebendig in der Menagerie des Jardin des Plantes zu Paris gehabt (s. a. a. D. T. II. p. 340). Spir hat das merkwürdige Thierchen auch am Amazonenstusse gefunden, und Nyctipithecus vociserans genannt.

enight is not enight and anight and anight with the strong file strong for the strong file strong for the strong file strong file strong files from the strong files files and for the strong files from the strong files fr

Limenta its Criment, So ber greger Culpur beiter

to Delphins and Anglet (Rays). Die Gespraffes





Berlin 28 Suc. 1848

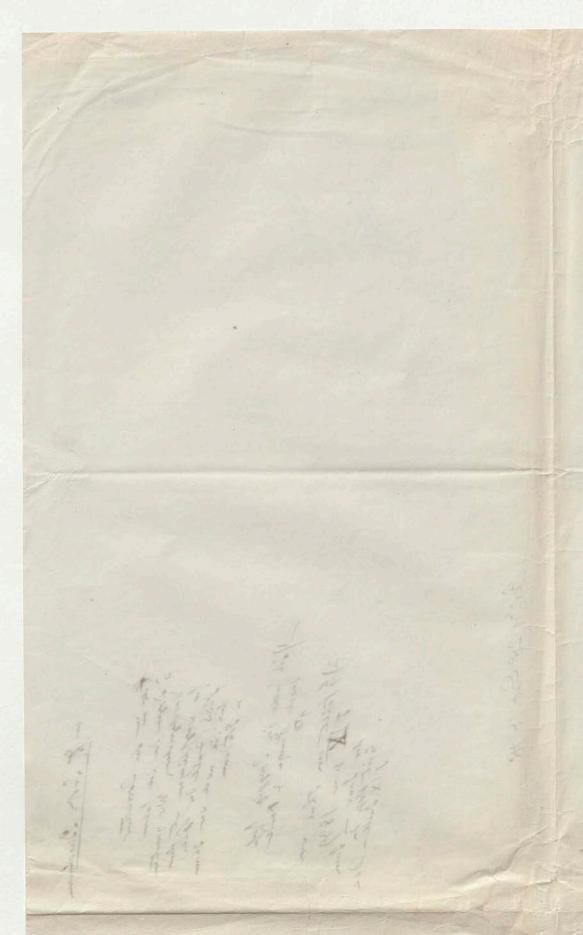

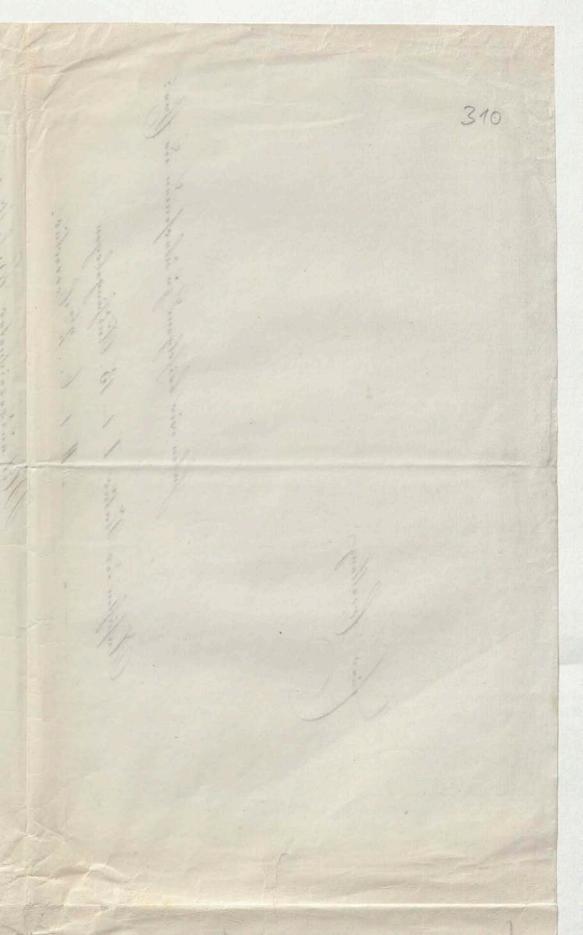

Muting 1 1-15. Undfringaboyan -1

3 been

zu einer

Physiognomik der Gemächse.

M. v. Sumbolbt, Anfichten ber Matur. II.

Marbeth pool ine

祖 2 2 1 厘

Marie St.

Physicanomik der Gewähle.

I H yes W res restation restation & a. S.

-

wie Schnietzelluge und aubere gestägelte Inschen. Weini auch, ven senkelten Aufistedusen geleieber. ste sich bahin als Presiktinge verserlen, wahlin unrusige Forsthönglev des Venschen sorgener Schritze leitetz so beweist ihr Tasain dech, vah die Vingsamere animalische Schöpfung ausbauere, wo ele

Surger was with the King with K march

Wenn ber Menich mit regfamem Ginne bie Natur burchforscht ober in seiner Phantafte bie weiten Raume ber organischen Schöpfung mißt, fo wirft unter ben vielfachen Ginbruden, bie er em= pfängt, feiner fo tief und mächtig als ber, welchen bie allverbreitete Fulle bes Lebens erzeugt. Ueberall, felbst nach bem beeiften Pole, ertont bie Luft von bem Gefang ber Bogel wie von bem Gumen fchwirrenber Infeten. Richt bie unteren Schichten allein, in welchen bie verbichteten Dunfte fcweben, auch bie oberen atherisch = reinen find belebt. Denn fo oft man ben Ruden ber peruanischen Corbilleren ober, fublich vom Leman : See, ben Gipfel bes meißen Berges bestieg, bat man felbst in biesen Ginoben noch Thiere entbedt. 21m Chimborago 1, fast achttausend Tuß höher als ber Netna, faben

Inake andan In Im

= W

unin Leiken au die garren Tepar, onim Mor Refau git blintom; unun mom Infection (aut K) grunolit fille, moren im Mor. a wife dent contingen morting

wir Schmetterlinge und andere geflügelte Insekten. Wenn auch, von senkrechten Luftströmen getrieben, sie sich dahin als Fremdlinge verirrten, wohin unzuhige Forschbegier des Menschen sorgsame Schritte leitet; so beweicht ihr Dasein doch, daß die diegssamere animalische Schöpfung ausdauert, wo die vegetabilische längst ihre Grenze erreicht hat. Höscher als der Kegelberg von Tenerissauf dus des schnees bedeckten Rücken der Phrenäen gethürmt, höher als alle Sipfel der Andeskette, schwebte oft über und der Condor<sup>2</sup>, der Riese unter den Geiern. Raubssucht und Nachstellung der zartwolligen Vicuñas, welche gemsenartig und heerdenweise in den des schneiten Graßebenen schwärmen, locken den mächstigen Vogel in diese Region.

Zeigt nun schon bas unbewaffnete Auge ben ganzen Luftkreis belebt, so enthüllt noch größere Wunder bas bewaffnete Auge. Räberthiere, Braschionen und eine Schaar microscopischer Geschöpfe heben die Winde aus den trochnenden Gewässern empor. Unbeweglich und in Scheintod versentt, schweben sie in den Lüften: bis der Thau sie zur nährenden Erde zurücksührt, die Hülle löst, die

4

ihren durchsichtigen wirbelnden Körper einschließt, und (wahrscheinlich durch ben Lebenöstoff, welchen alles Wasser enthält) den Organen neue Erregbarsfeit einhaucht. Die atlantischen gelblichen Staubsmeteore (Staubnebel), welche von dem capverdischen Inselmeere von Zeit zu Zeit weit gegen Osten in Nord-Afrika, in Italien und Mittel-Europa einsbringen, sind nach Ehrenberg's glänzender Entdeckung Anhäufungen von sieselschaftigen microscopischen Organismen. Viele schweben vielleicht lange Jahre in den obersten Luftschichten, und kommen durch obers Passate oder senkrechte Luftströme Fahre lebens- fähig herab.

Reben ben entwickelten Geschöpfen trägt ber Luftkreis auch zahllose Keime fünstiger Bilbungen, Insesten-Gier und Gier ber Pflanzen, die burch Haars und Feberkronen zur kangen Herbstreise gesschickt sind. Selbst den belebenden Staub, welchen, bei getrennten Geschlechtern, die männlichen Blüthen ausstreuen, tragen Winde und gestügelte Insesten über Meer und Land den einsamen weiblichen zu. Wohin der Blick des Natursorschers dringt, ist Leben, oder Keim zum Leben verbreitet.

Jolie Im Tourch Tighin water surf ter start of the control of the

10

18

Dient aber auch bas bewegliche Luftmeer, in bas wir getaucht find und über beffen Dberfläche wir uns nicht zu erheben vermögen, vielen organis ichen Geschöpfen zur nothwendigften Rahrung; fo bedürfen dieselben babei boch noch einer gröberen Speife, welche nur ber Boben biefes gasförmigen Deeans barbietet. Diefer Boben ift zwiefacher Urt. Den fleineren Theil bilbet bie trodene Erbe, unmittelbar von Luft umfloffen; ben größern Theil bilbet bas Waffer, - vielleicht einft vor Jahrtaufenben burch electrisches Feuer aus luftformigen Stoffen zusammengeronnen, und jest unaufhörlich in ber Werkstatt ber Wolfen, wie in ben pulfiren ben Gefäten ber Thiere und Pflanzen gerfest. Organische Gebilde steigen tief in bas Innere ber Erde hinab: überall, wo bie meteorischen Tagewaffer in natürliche Sohlen ober Grubenarbeiten bringen konnen. Das Gebiet ber erpptogamischen unterirbischen Flora ift früh ein Gegenstand meiner wiffenschaftlichen Arbeiten gewesen. Seiße/ Quellen nahren fleine Sybroporen, Conferven und Decillatorien bei ben höchsten Temperaturen. Dem Polarfreife nabe, an bem Baren : See im

18

Reuen Continent, fab Richardson ben Boben, ber in 20 Boll Tiefe im Commer gefroren bleibt, mit blübenden Kräutern geschmüdt.

Unentschieben ift es, wo größere Lebensfülle perbreitet fei: ob auf bem Continent, ober in bem unergrundeten Meere. Durch Chrenberg's Gh bedungen "über bas Berhalten bes fleinften Les ben s" im tropischen Weltmeere, wie in bem Gife bes Subpols, hat fich vor unferen Augen bie organische Lebenssphäre, gleichsam ber Sorizont bes Lebens, erweitert. Riefelfchadlige Polygaften, ja Coscinobisten/mit ihren grunen Ovarien, finb, 12° vom Bole, lebend, in Gieschollen gehüllt, aufgefunden worden ber fleine fcmarze Gletscherfloh, Desoria glacialis, und bie Boburellen in Gisröhren ber von Agaffiz erforschten schweizerifchen Gletscher. Ehrenberg bat gezeigt, baß auf mehreren microscopifchen Infusionsthieren (Pynedra, Cocconeis) wieder andere Jufeartig leben, daß

ticellen bei ihrer ungeheuren zeug raft und Maffenentwickelung in Ingen zwei Cubiffuß Stein tilben. In bem Dcean erscheinen gallertartige Seegewürme, bald lebendig, bald abs

geftorben, als leuchtenbe Sterne 5. Ihr Phosphor= licht wandelt die Frünliche Fläche bes unermeflichen Deeans in ein Feuermeer um. Unauslöschlich wird mir ber Ginbrud jener ftillen Tropen-Rachte ber Gubfee bleiben, wo aus ber duftigen Simmelsblaue bas hohe Sternbild bes Schiffes und bas gefenft untergehende Kreuz ihr milbes planetarisches Licht ausgoffen, und we zugleich in ber schäumenben Meeresfluth bie Delphine ihre leuchtenben Furchen zogen.

Aber nicht ber Dcean allein, auch die Sumpfwaffer verbergen zahllofe Gewürme von wunderbarer Geftalt. Unferem Auge faft unerfennbar find bie Cyclidien, bie gefrangten Trichoben und bas heer ber Raiben : theilbar burch Alefte, wie bie Lemna, beren Schatten fie fuchen. Bon mannigfaltigen Luftgemengen umgeben, und mit bem Lichte unbefannt: athmen bie geflecte Ukcaris, welche die Saut bes Regenwurms, die filberglanzende Leucophra, welche das Innere der Ufer - Raibe, und ein Penkaftoma, welches bie weitzellige Lunge ber tropischen Klapperschlanges bewohnt. Es giebt Blutthiere in Froschen und Lachsen, ja nach Rordmann Thiere in ben Fluffigkeiten ber Fischaugen, wie in den Kiemen det Bleief. So find auch die /5 /5 verborgenften Raume ber Schöpfung mit Leben er= füllt. Wir wollen bier bei ben Geschlechtern ber Pflangen verweilen; benn auf ihrem Dafein beruht bas Dafein ber thierifchen Schöpfung. Unabläffig find fie bemuht ben roben Stoff ber Erbe organisch an einander zu reihen, und vorbereitend, burch lebenbige Rraft, ju mischen, was nach taufend Umwandlungen zur regfamen Rervenfafer verebelt wird. Derfelbe Blid, ben wir auf die Berbreitung ber Pflanzendede heften, enthüllt und bie Fulle bes thierischen Lebens, bas von jener genährt und erhalten wirb.

Ungleich ift ber Teppich gewebt, welchen bie bluthenreiche Klora über ben nachten Erbforper ausbreitet: bichter, wo bie Conne hoher an bem nie bewölften Simmel emporfteigt; loderer gegen bie trägen Pole bin, wo ber wiederfehrende Frost balb bie entwickelte Knowe tobtet, bald bie reifenbe Frucht erhafcht. Doch überall barf ber Mensch fich ber nährenden Pflanzen erfreuen. Trennt im Meeresboben ein Bulfan die fochende Fluth, und

schiebt ploglich (wie einft zwischen ben griechischen Infeln) einen schladigen Fels empor; ober erheben (um an eine friedlichere Naturerscheinung zu erinnern) bie einträchtigen Lithophyten 7 ihre zelligen Wohnungen, bis fie nach Jahrtaufenden, über ben Nou Wafferspiegel hervorragend, absterben und ein flaches Corallen - Giland bilben: fo find bie organischen Rrafte fogleich bereit ben tobten Tels zu beleben. Was ben Saamen fo plöglich herbeiführt: ob wanbernde Bogel, ober Winde, oder bie Wogen bes Meeres; ift bei ber großen Entfernung ber Ruften fchwer zu entscheiben. Aber auf bem nachten Steine, sobald ihn zuerft die Luft beruhrt, bilbet fich in ben nordischen Ländern ein Gewebe fammetartiger Fa= fern, welche bem unbewaffneten Auge als farbige Fleden erfcheinen. Einige find burch hervorragenbe Linien bald einfach, bald boppelt begrengt; andere find in Furchen burchschnitten und in Fächer getheilt. Mit zunehmendem Alter verdunkelt fich ihre lichte Farbe. Das fernleuchtende Gelb wird braun, und das bläuliche Grau der Leprarien verwandelt fich nach und nach in ein ftaubartiges Schwarz. Die Grenzen ber alternben Dede fliegen in einan-

Montar!

ber, und auf bem bunfeln Grunde bilben fich neue, girfelrunde Flechten von blenbenber Weiße. Go lagert fich schichtenweise ein organisches Gewebe auf bas andere; und wie bas fich anfiebelnbe Menschengeschlecht bestimmte Stufen ber sittlichen Gultur durchlaufen muß, fo ift die allmählige Berbreitung ber Pflanzen an bestimmte physische Befete gebunden. Wo jest hohe Waldbaume ihre Gipfel luftig erheben, ba überzogen einft garte Flechten bas erbenlose Geftein. Laubmoofe, Grafer, frautartige Gemächse und Straucher füllen bie Kluft ber langen, aber ungemeffenen 3wischenzeit aus. Was im Norben Flechten und Moofe, bas bewirken in ben Tropen Portulaca, Gomphrenen und andere niedrige Uferpflangen. Die Gefchichte ber Pflanzenbede und ihre allmähliche Ausbreitung über bie obe Erdrinde hat ihre Epochen, wie bie Weschichte bes fpateen Menschengeschiteurs.

tet, ist der Drganismus auch unablässig bemüht bie burch ben Tob entfesselten Elemente zu neuen Gestalten zu verbinden; so ist diese Lebensfülle und ihre Erneuerung doch nach Verschiedenheit der

/ch

Tette

James James

Hatur in der kalten Zone; denn Flüssigkeit ist Bestingniß zum Leben. Thiere und Pflanzen (Laubsmoose und andere Cryptogamen abgerechnet) liegen hier viele Monate hindurch im Winterschlaf versgraben. In einem großen Theile der Erde haben daher nur solche organische Wesen sich entwickeln können, welche einer beträchtlichen Entziehung von Wärmestoff widerstehen, etze einer langen Untersbrechung der Lebensfunktionen fähig sind. Je näher dagegen den Tropen: besto mehr nimmt Mannigsfaltigkeit der Viktungen, Anmuth der Form und des Farbengemisches, ewige Jugend und Krast des organischen Lebens zu.

Sutalturg)

Diese Zunahme kann leicht von benen bezweis
felt werden, welche nie unsern Welttheil verlassen,
ober das Studium der allgemeinen Erdfunde vers
nachlässigt haben. Wenn man aus unsern dies
laubigen Eichenwäldern über die Alpens oder
Phrenäens Kette nach Wälschland oder Spanien
hinabsteigt, wenn man gar seinen Blick auf se
afrikanischen Küstenländer des Mittelmeeres richtet;
so wird man leicht zu dem Fehlschluse verleitet,

Jainize

als fei Baumlofigfeit ber Charafter heißer Klimate. Aber man vergift, bag bas fubliche Europa eine andere Geftalt hatte, als pelasgische ober carthagifche Pflangvölfer fich zuerft barin festfetten; man vergift, baß frühere Bilbung bes Menfchengeschlechts bie Walbungen verbrangt, und bag ber umfchaffenbe Beift ber Nationen ber Erbe allmählich ben Schmud raubt, welcher und in bem Rorben erfreut, und welcher (mehr als alle Geschichte) bie Jugenb unferer fittlichen Cultur anzeigt. Die große Cataftrophe, burch welche bas Mittelmeer fich gebilbet, indem es, ein anschwellendes Binnenwaffer, bie Schleufen ber Darbanellen und bie Gaulen bes Hercules durchbrochen: diese Catastrophe scheint die + 6 ? angrengenben Länder eines großen Theils ihrer Dammerbe beraubt ju' haben. Was bei ben griedifden Schriftstellern von ben samothracischen Sagen 8 erwähnt wirb, beutet bie Reuheit biefer zerftorenden Naturveranderung an. Auch ift in allen Ländern, welche das Mittelmeer begrengt und Sprüt welche die Kulf- Formation bes Jurg charafterifit, ein großer Theil ber Erboberfläche nachter Fels. Das Malerische italianischer Wegenben beruht vor-

& Tertiar-Kalk und untere Kreide (Nummuliten und Neocomien ) characterifiren,

züglich auf diesem lieblichen Contraste zwischen dem unbelebten öben Gestein und der üppigen Begetation, welche inselsormig darin aufsproßt. Bo dieses Gestein, minder zerklüftet, die Wasser auf der Oberfläche zusammenhält, wo diese mit Erde bedeckt ist (wie an den reizenden Usern des Albaner Sees); da hat selbst Italien seine Cichenwälder, so schattig und grün, als der Bewohner des Nordens sie wünscht.

Mich bie Wüsten jenseits des Atlas und die unermeßlichen Ebenen oder Steppen von Südamerisa sind als bloße Losal-Erscheinungen zu betrachten. Diese sindet man, in der Regenzeit wenigstens, mit Gras und niedrigen, sast krautartigen Mimosen bedeckt; jene sind Sandmeere im Innern des alten Continents, große pslanzenleere Räume, mit ewigsgrünen waldigen Usern umgeben. Nur einzeln stehende Fächerpalmen erinnern den Wanderer, daß diese Einöden Theile einer belebten Schöpfung sind. Im trügerischen Lichtspiele, das die strahlende Wärme erregt, sieht man bald den Fuß dieser Palmen frei in der Luft schweben, bald ihr umgekehrtes Bild in den wogenartig zitternden Luftschichten wieder-

holt. Auch westlich von der peruanischen Andessfette, an den Küsten des Stillen Meeres, haben wir Wochen gebraucht, um solche wasserleere Büsten zu durchstreichen.

Der Ursprung berselben, biese Pflanzenlosigkeit großer Erbstrecken, in Gegenben, wo umher die kraftvollste Vegetation herrscht, ist ein wenig beachtetes geognostisches Phänomen, welches sich unstreitig auf alte Naturrevolutionen (auf Ueberschwemmungen, oder vulkanische Umwandlungen der Erdrinde) gründet. Hat eine Gegend einmal ihre Pflanzendecke verloren, ist der Sand beweglich und quellenleer, hindert die heiße, senkrecht aufsteigende Luft den Niederschlag der Wolken; so vergehen Jahrtausende, ehe von den grünen Ufern aus organisches Leben in das Innere der Einöde dringt.

Wer bemnach die Natur mit Einem Blicke zu umfassen, und von Local-Phänomenen zu abstrahiren weiß, ber sieht, wie mit Zunahme der belebenden Wärme, von den Polen zum Aequator hin, sich auch allmählich organische Kraft und Lebenöfülle vermehren. Aber bei dieser Vermehrung sind doch

febem Erbftriche befondere Schonheiten vorbehalten:

ben Tropen Mannigfaltigfeit und Größe ber Pflangenformen; bem Norben ber Anblid ber Wiefen, und bas veriodische Wiedererwachen ber Natur beim ersten Weben ber Frühlingslüfte. Jebe Bone hat außer ben ihr eigenen Vorzügen auch ihren eigen= thumlichen Charafter. Die urtiefe Kraft ber Organisation feffelt, tros einer gewissen Freiwillig-/abnormer keit im/Entfalten einzelner Theile, alle thierische und vegetabilische Gestaltung an seste, ewig wies /n berkehrerbe Typen. unso wie man an einzelnen organischen Wefen eine bestimmte Physiognomie erkennt; wie beschreis bende Botanif und Zoologie, im engern Sinne bes Worts, Zergliederung ber Thier = und Pflangenformen find: fo giebt es auch eine Naturbhifiodnomie, welche jedem Simmelsftriche ausschließlich aufommt.

Bas ber Maler mit ben Ausbruden : schweizer Natur, italianischer Simmel bezeichnet, grundet fich auf bas bunkle Gefühl biefes localen Naturcharafters Simmelsbläue, Beleuchtung, Duft, ber auf ber Ferne ruht, Geftalt ber Thiere, Saftfülle

ber Kräuter, Glang bes Laubes, Umrif ber Berge: alle biefe Elemente bestimmen ben Totaleinbrud einer Gegenb. 3mar bilben unter allen Bonen biefelben Bebirgearten: Trachpt, Bafalt, Borphyr-Schiefer und Dolomit, Felsgruppen berfelben Phys /von einerle fiognomie. Die Grunftein - Rlippen in Gubamerifa und Merito gleichen benen bes beutschen Fichtelgebirges, wie unter ben Thieren bie form bes Allco ober ber ursprunglichen Sunde : Race bes Neuen Continents mit ber eurspäifchen Race übereinstimmt. Denn bie unorganische Rinbe ber Erbe ift gleichfam unabhängig von flimatifchen Ginfluffen: fei es, bag ber Unterschied ber Klimate nach Un= terfcbied ber geographischen Breite neuer als bas Westein ift; fei es, baf bie erhartenbe, Twarmeentbindende Erdmaffe fich felbft ihre Temperatur gab io, ftatt fie von außen zu empfangen. Alle Formationen find baber allen Weltgegenden eigen, und in allen gleichgeftaltet. Ueberall bilbet ber Bafalt Zwillingeberge und abgestumpfte Regel; überall erscheint ber Erapp = Porphyr in grotesten Felomaffen, ber Granit in fanfterundlichen Kuppen. Auch ahnliche Pflangenformen, Tannen und Gichen, befrangen bie 21. v. Sumbolbt, Anfichten ber Matur. II.

Berggehänge in Schweben wie bie bes füblichften Theils von Merico 11. Und bei aller biefer Uebereinstimmung in ben Geftalten, bei biefer Gleichheit ber einzelnen Umriffe nimmt bie Gruppirung berfelben zu einem Bangen boch ben verschiebenften

Co wie bie Renntniß ber Fofflien fich von ber

Charafter an.

Gebirgelehre unterscheibet; fo ift von ber indivibuellen Naturbeschreibung bie allgemeine, ober bie Physiognomif ber Natur, verschieben. Georg Forfter in feinen Reifen und in feinen fleinen Schriften; Godthe in ben Naturschilderungen, welche fo manche feiner unfterblichen Werte enthalten; Buffon, Bernardin be St. Pierre und Chateaubriand haben mit unnachahmlicher Wahrheit ben Charafter ein= gelner Simmelsftriche gefchilbert. Solche Schilberungen find aber nicht bloß bagu geeignet bem Gemuthe einen Genuß ber ebelften Art zu verschaffen; nein, die Kenntniß von bem Raturcharafter verschiebener Weltgegenden ift mit ber Geschichte, bes Menschengeschlechtes und mit ber seiner Gultur auf's innigfte verfnupft. Denn wenn auch ber

Unfang biefer Cultur nicht burch phyfifche Ginfluffe

allein bestimmt wird, fo hangt boch bie Richtung berjelben, fo hangen Bolfscharafter, buftere ober beitere Stimmung ber Menschheit großentheils von flimatischen Berhaltniffen ab. Wie machtig bat ber griechische Simmel auf feine Bewohner gewirft! Wie find nicht in bem ichonen und glücklichen Erb= ftriche zwischen bem Dene fem Tigeie und bem ägäischen Meere bie fich ansiebelnben Bolter wien ju fittlicher Unmuth und garteren Gefühlen erwacht! Und haben nicht als Guropa in neue Barbarei verfant und religiofe Begeifterung ploglich ben beis ligen Drient öffnete, unfere Boreltern aus jenen milben Thalern von neuem milbere Gitten beim= gebracht? Die Dichterwerfe ber Griechen und bie rauheren Gefänge ber nordischen Urvölfer verdanften größtentheils ihren eigenthumlichen Charafter ber Weftalt ber Pflangen und Thiere, ben Bebirgs= thalern, bie ben Dichter umgaben, und ber Luft, bie ihn umwehte. Wer fühlt fich nicht, um felbft nur an nahe Gegenstände ju erinnern, anders ge= ftimmt in bem bunfeln Schatten ber Buchen; et auf Sügeln, die mit einzeln ftehenben Tannen befrangt find; ober auf ber Grasflur, wo ber Wind

Semphrat, Som Halys 3 Truck

/7

49

13

in bem zitternden Laube der Birke fäuselt? Melanscholische, ernsterhebende, oder fröhliche Bilder rusent diese vaterländischen Pflanzengestalten in uns hersvor. Der Einsluß der physischen Welt auf die moralische, das geheimnisvolle Ineinanderwirkendes Sinnlichen und Außersinnlichen giebt dem Naturstudium, wenn man es zu höheren Gesichtspunkten erhebt, einen eigenen, noch zu wenig erstannten Reiz.

Wenn aber auch der Charafter verschiedener Weltgegenden von allen äußeren Erscheinungens zugleich abhängt; wenn Umriß der Gebirge, Physsiognomie der Pflanzen und Thiere, wenn Himmelssbläue, Wolfengestalt und Durchsichtigkeit des Luftstreises den Totaleindruck bewirken: so ist doch nicht zu läugnen, daß das Hauptbestimmende dieses Eindrucks die Pflanzendecke ist. Dem thierischen Orzganismus sehlt es an Masse; die Beweglichkeit der Individuen und oft ihre Kleinheit entziehen sie unsern Blicken. Die Pflanzenschöpfung dagegen wirst durch stetige Größe auf unsere Einbildungsfrast. Ihre Masse bezeichnet ihr Alter, und in den Gewächsen allein Masser ihr Alter, und in

Gind

fich erneuernder Kraft mit einander gepaart. Der riesensörmige Drachenbaum 12, den ich auf den canarischen Inseln sah und der 16 Schuh im Durchsmesser hat, trägt noch immerdar (gleichsam in ewiger Jugend) Blüthe und Frucht. Als französische Abenteurer, die Bethencourts, im Ansang des spinssehnten Jahrhunderts, die glücklichen Inseln eroberten, war der Drachenbaum von Orotava ben Eingeborenen spin, wie der Delbaum in der Burg zu Athen oder die Ulme zu Ephesus) von eben der colossalen Stärfe als jeht. In den Tropen ist ein Wald von Hymenäen und Cäsalpinien vielleicht das Densmal von mehr als einem Jahrtausend.

Umfaßt man mit Einem Blick die verschiedenen phanerogamischen Pflan arten, welche bereits <sup>13</sup> den Herbarien einverleibt sind und deren Zahl jetzt auf mehr denn 80,000 geschätzt wird, so erkennt man in dieser wundervollen Menge wurde Hauptsormen, auf welche sich affe anderen zurücksühren lassen. Zur Bestimmung dieser Formen, von deren individueller Schönheit, Bertheilung und Gruppirung die Physiognomie der Begetation eines Landes abshängt, muß man nicht (wie in den botanischen

7 (heilig

1 Jyron

1 sen

18

LR

Suftemen aus andern Beweggrunden gefchieht) auf bie fleinften Thoile ber Bluthen und Fruchte, fonbern nur auf bas Rudficht nehmen, was burch Maffe ben Totaleindruck einer Gegend individualifirt. Unter ben hauptformen ber Begetation giebt es allerbings ganze Familien ber sogenannten natürlichen Syfteme. Bananengewächse und Palmen/ Iwerben auch in biefen einzeln aufgeführt. Aber ber botanische Suftematifer trennt eine Menge von Bflanzengruppen, welche ber Phyfiognomifer fich gezwungen fieht mit einander zu verbinden. Wo bie Gemachfe fich als Maffen barftellen, fliegen Umriffe und Bertheitung ber Blatter, Geftalt ber Stämme und Zweige in einander. Der Maler (und gerade bem feinen Naturgefühle des Runftlers fommt hier ber Ausspruch ju!) unterscheidet in bem Mittel Jand Hintergrunde einer Landschaft wo ober Balmengebufche von Buchen-, nicht aber diese von anderst Laubholzwäldern!

Sechzehn Bflanzenformen bestimmen hauptfachlich die Physiognomie ber Natur. Ich zähle nur biejenigen auf, welche ich bei meinen Reisen burch Continente with und bei einer vielfährigen Auf

merffamteit auf bie Begetation ber verschiebenen Simmeloftriche zwischen bem 370 Grabe nordlicher und bem 12ten Grabe fühlicher Breite be-Basik wird obachtet habe. De Zahl vieser gormen man einst obachtet habe. 😝 Zahl Biefer Formen wird igeneue Pflanzengattungen entbedt. Im füboftlichen Aften, im Innern von Afrika und Neu-Holland, in Gubamerifa vom Amazonenftrome bis zu ber Proving Chiquitos hin ift mes bie Begetation noch völlig unbefannt. Wie, wenn man-einmal ein Land entbedte, in bem holgige Schwamme, 3. B. Clavarien ober Moofe, hohe Bautme bilbeten? Neckera dendroïdes, ein beutsches Laubmoos, ift in ber That baumartig; und bie Itropischen Farnfrauter, oft höher ale unfere Linden und Erlen, find für ben Buropaer noch jest ein eben fo überrafchender Unblid als bem erften Entbeder ein Wald hoher Laubmoofe fein wurde! Die abfolute 7 (Manten=Organismen 7Thierarten) erreichen, die zu einer Große und ber Grab ber Entwidelung, welche bie

Befege bebingt. In jeber ber großen Abtheilungen

lie le par

bes Thierreiches: ben Infecten, Cruftaceen, Rebtilen, Bogeln, Fifden ober Gaugethieren, ofcillirt bie Dimenfion bes Körperbaues gwifden gewiffen außerften Grangen. Das burch bie bisherigen Beobachtungen festgefeste Maaf ber Größen = Schwan= fung fann burch neue Entbedungen, burch Auffinbung bisher unbefannter Thierarten berichtigt werden. / Bei Randthieren fcheinen vorzüglich Temperatur-Berhältniffe, von den Breitegraben abhängig, bie organische Entwidelung genetisch begunftigt ju Die fleine affer fchlanke Form unferer Eidechse behnt fich im Guben gu bem coloffalen gepangerten Körper furchtbarer Crocobile aus. In ben ungeheuren Raten von Afrifa und Amerifa, im Tiger, im Lowen und Jaguar, ift bie Geftalt eines unferer fleinften Sausthiere nach einem gro-Beren Maafftabe wieberholt. Dringen wir gar in bas Innere ber Erbe, burchwühlen wir die Grabftatte ber Pflanzen und Thiere; fo verfündigen und bie Berfteinerungen nicht bloß eine Bertheilung ber Formen, bie mit ben jegigen Klimaten in Wiberfpruch fteht: neful fie zeigen uns auch coloffale Bestalten, welche mit benen, bie uns gegenwärtig

Fen

hours and

umgeben, nicht minder contrastiren als bie erhabenef, einfache helbennatuf ber Bellenen mit bem, In /n was unfere Beit mit bem Borte Charaftergroße bezeichnet. Sat bie Temperatur bes Erbforpers beträchtliche, vielleicht periodisch wiedertehrende Beranberungen erlitten; ift bas Berhaltnif amifchen Meer und land, ja felbst bie Sohe bes Luftoceans und fein Drud 14 nicht immer berfelbe gewesen : fo muß bie Physiognomie ber Natur, fo muffen Größe und Geftalt bes Organismus ebenfalls icon men dem Bechfel unterworfen gewesen fein. Mächtige Pachybermen (Didhauter), elephantenartige Maftobonten, Dwen's Megatheriben, und die Coloffochelus. eine Landschilbfrote von feche Fuß Sobel fam liften Albe Balbern riesenartiger Lepibobenbeen, cactusahnlicher Stigmargen und zahlreicher Geschlechter Grabeen umger. Unfähig biese Phyfiognomie bes alternden Planeten nach ihren gegenwärtigen Zügen vollständig zu schildern, wage ich nur biejenigen Charaftere auszuheben, welche jeber Pflanzengruppe vorzüglich zufommen. Bei allem Reichthum und aller Biegfamfeit unferer vaterlanbifden Sprache, ift ed ein fdwieriges Unternehmen

, Owen's "

Toch

mit Borten zu bezeichnen', was eigentlich nur ber nachahmenben Runft bes Malers barguftellen geziemt. Auch wunfdit ich bas frmubende bes Gin- / & brude ju vermeiben, bas jebe Aufgablung einzelner Formen unausbleiblich erregen muß.

Bir beginnen mit ben Palmen 15, ber bochften und ebelften aller Pflanzengeftalten Denn ihr haben ftete Die Bolfer (und Die fruhefte Menfchenbilbung war in ber affatischen Palmenwelt, in bem Erbftriche, welcher junachft an bie Balmenwelt grengt) ben Preis ber Schonheit zuerfannt. Sobe, fcblante, geringelte, bisweilen ftachlige Schafte mit anftrebenbem, glangenbem, balb gefachertem, balb gefiebertem Laube. Die Blatter find oft grasartig gefraufelt. Der glatte Stamm erreicht 180 Tuß Sohe. Die Palmenform nimmt an Pracht und Größe ab vom Aequator gegen die gemäßigte Bone bin. Europa hat unter feinen einheimischen Bewächsen nur Ginen Repräs fentanten biefer Form: bie zwergartige Ruftenpalme, ben Chamarops, ber in Spanien und Italien fich & en nördlich bis jum 44ften Breitfgrade erftredt. Das eigentliche Palmen-Alima der Erde hat zwischen

> with the country to be that was when we have got go got with they be opened to the

und 22º Réaum: mittlerer jährlicher Warme. /20 2 Aber bie aus Ufrita gu uns gebrachte Dattelpalme. welche minder schon als andere Arten biefer Brup: /weit ven ift, vegetirt noch im füblichen Europa in Begenden, beren mittlere Temperatur 190 bif 14 ift. 172 bi Balmenftamme und Glephanten : Berippe liegen im nordlichen Guropa im Innern ber Erbe vergraben; ihre Lage macht es wahrscheinlich, baf sie nicht von den Tropen ber gegen Rorben geschwemmt wurden, fondern daß in ben großen Revolutionen unferes Planeten bie Klimate, wie bie burch fie bestimmte Physiognomie ber Natur, vielfach verändert worben finb.

Bu ben Palmen gefellt fich in allen Welttheilen bie Pifange ober Bananen-Form bie Gcitamineen und Mufaceen ber Botanifer, Heliconia, Amomum, Strelitzia; ein niedriger, aber faftreicher, faft frautartiger Stamm, an beffen Spige fich bunn und loder gewebte, gartgeftreifte, feibenartig glangenbe Blätter erheben. Bifang-Gebufche find ber Schmud feuchter Gegenben. Auf ihrer Frucht beruht die Rahrung aller Bewohner bes heißen Erb / fast gurtele. Wie bie mehlreichen Gerealien ober Be-

treibearten des Nordens, so begleiten Pisangkamme
ben Menschen seit der frühesten Kindheit seiner

Gultur. 16 Afficke Mython sehen die ursprüngstiche Heimath dieser nährenden Trepophpsanze an

lestert den Euphrat, wir an den Fuß des Himalayas
Gebirges in Indien. Griechische Sagen normen Wacklysen
der Gerealien. Wenn die das glückliche Vaterland
ber Cerealien. Wenn diese, durch die Cultur über glichtlich
die nördliche Erde verdreitet, und einsörmige, weits
gedehnte Grassluren bildend, wenig den Andlick
ber Natur verschönern; so vervielsacht dagegen der
sich ansiedelnde Tropenbewohner durch Visangs
Pflanzungen eine der herrlichsten und edelsten Ges
stalten.

Die Meten forun ift bargestellt buch Sterculia, Hibbons, Lavatora, Oshroma: funge, aber
colossalisch bide Stämme, mit zartwolligen, großen,
herzsförmigen oder eingeschnittenen Blättern, und
prachtvollen, oft purpurrothen Blüthen. Zu dieser
Pflanzengruppe gehört der Affenbrodtbaum Adansonia digitata, welcher bei 12 Jus Höhe 30 Fuß
Durchmesser hat, und welcher wahrscheinlich das
größte und älteste organische Denkmal auf unsern

of man light

Planeten ift. In Italien fängt bie Malvenform bereits an, ber Begetation einen eigenthümlichen füblichen Charakter zu geben.

Dagegen entbehrt unsve gemäßigte Zone im alten Continent leider ganz die zartgesiederten Blätzter, die Form der Mimosen 18: Gleditschia, Porleria, Tamarindus. Den Bereinigten Staaten von Nordamerika, in denen unter gleicher Breite die Begetation mannigkaltiger und üppiger als in Curopa ist, sehlt diese schöne Form nicht. Bei den Mimosen ist eine schirmartige Berbreitung der Zweige, kast wie dei den italiänischen Pinien, gezwöhnlich. Die tiese himmelsbläue des Tropensklima's, durch die zarf gesiederten Blätter schimmernd, ist von überaus malerischem Essete.

Gine meist afrikanische Pslanzengruppe sind die Pflanzengruppe sind die Pflanz

Ytcacia,

erreichen bas nordliche Ufer bes Mittelmeers. Gie

schmuden Balfchland und bie Ciftus Bebuiche bes füblichen Spaniens. Um üppigften machfent habe ich fie auf Teneriffa, am Abhange bes Pifs von Tenbe, gefeben. In ben baltifchen ganbern und weiter nach Norben bin ift biefe Pflanzenform gefürchtet, Durre und Unfruchtbarfeit verfündigend. Unfere Seibefrauter, Erica vulgaris unt E. tetralix/ find gefellschaftlich lebende Gewächse, gegen beren fortschreitenben Bug bie aderbauenben Bolfer feit Jahrhunderten mit wenigem Glude anfampfen. Conberbar, bag ber Sauptreprafentant biefpe Form bloß Einer Seite unseres Planeten eigen ift! Bon ben 300 jest befannten Arten von Erica findet fich duch mist eine einzige im feuen Continent von Pennfylvanien und Labrador bis gegen Rutfa und Alaschka hin.

Dagegen ist bloß bem Jeuen Continent eigensthümlich die Cactus Form 20: bald fugelförmig, bald gegliedert; bald in hohen, vielectigen Saulen, wie Orgelpfeisen, aufrecht stehend. Diese Gruppe bilbet den auffallendsten Contrast mit der Gestalt der Liliengewächse und der Bananen. Sie gehört

Cinerea?

TW

100

ju ben Pflangen, welche Bernarbin be St. Bierre fehr gludlich vegetabilifche Quellen ber Bufte nennt. In ben mafferleeren Gbenen von Gubamerifa fuchen bie von Durft geangftigten Thiere ben Melone'n-Cactus: eine fugelförmige, halb im burren Canbe verborgene Pflanze, beren faftreiches Innere unter furchtbaren Stacheln verftedt ift. Die Gaulenformigen Cactus = Stämme erreichen bis 30 Fuß Sohe; und canbelaberertig getheilt, Terinnern fie, burch Achnlichfeit ber Physiognomie, an einige afrifanische Guphorbien.

Bie biefe grune Dafen in ben pflangenleeren Buften bilben, fo beleben bie Orchibeen 21 ben bom Licht vertohlten Stamm ber Tropen-Baume und die öbesten Feldrigen. Die Banillen orm zeich= fen F. net fich aus burch hellgrune, faftvolle Blätter, wie burch vielfarbige Blüthen von wunderbarem Baue, Diefe Bluthen gleichen bald geflugelten Infecten, /ch balb ben Bogeln, welche ber Duft ber Soniggefaße anlocht. Das Leben eines Malers ware nicht bin= länglich, um die prachtvollen Orchibeen abzubilben, welche bie tief ausgefurchten Gebirgsihaler ber peruanischen Andesfette zieren.

Blattlos, wie fast alle Cactus-Arten, ift bie Form ber Cafuar en22: einer Pflangengeftalt, 9 Westricheschachtelhalm-ähnlichen Zweigen. Doch finden sich 7-Forshall sauch in andern Weltgegenders Spuren dieses mehr Forzkäll fonderbaren als schönen Typus. Plumioris In setum altiscie

sonderbaren als schönen Typus. Plumier's Equi- Ca mit ning setum altissimum, or Ephedra Taus Nord = Afrita, Lin

bie peruanischen Colletien und bas fibirische Calligonum Pallasia find ber Cafuarinenform nahe verwandt.

So wie in ben Pifang : Bewächsen bie höchfte Ausbehnung, fo ift in ben Cafuarinen und in ben Rabelhölzern 23 bie höchfte Zusammenziehung ber Blattgefate. Tannen, Thuja und Cypreffen bilben eine nordische Form, welche in ben Tropen felten ift Ihr ewig frisches Grun erheitert bie obe Winterlandschaft. Es verfündet gleichsam ben Polarvölfern, daß, wenn Schnee und Gis ben Boben bebeden, bas innere Leben ber Pflanzen, wie bas Prometheische Feuer, nie auf unfrem Planeten erlischt.

Barafitifd, wie bei une Moofe und Flechten, überziehen in ber Tropenwelt außer ben Orchibeen auch bie Pothos-Gewächse 24 ben alternben

Stamm ber Waldbaume/ faftige, frautartige Sten IN Forsyall's

No Nadelland

gel unt großen, balb pfeilformigen, balb gefingerten, ferheben bald länglichen, aber ftets bid abrigen Blättern Blanden in Scheiben Bermanbte Formen find : Pothos, Dracontium, Arum bas lette bis zu ben Kaladi Ruften bes Mittelmeeres fortschreitend, in Spanien und Italien mit faftvollem Huflattig, hohen Diftel- fret ftauben und Acanthus bie Ueppigfeit bes füblichen

Lianen25, beibe in heißen Erbftrichen von Gubamerifa in vorzüglicher Kraft ber Begetation; Paul-Pflanzengeftalt ber Tropenwelt. Am Drinoco haben bie blattlosen Zweige ber Bauhinien oft 40 Fuß Lange. Gie fallen theils fenfrecht aus bem Gipfel hober Swietenien berab, theils find fie fchrag wie Mafttaue ausgespannt; und bie Tigerfage hat eine bewundernswürdige Geschidlichkeit baran auf = und Maffe ben Raturcharafter bes Lanbes grateten.

Mit ben biegfamen, fich rantenben Lianen, mit ihrem frifden und leichten Grun contraftirt bie selbfiftanbige Form der blaulichen Aloë : Gemächse 26: /it 21. p. Sumbolbt, Anfichten ber Ratur. 11.

wan Gilful itu rinn 2 n Corraction.

Pflanzenwuchses bezeichnenb. Bu biefer Urum-Form gefellt fich bie Form ber linia, Banisteria, Bignonien/ Unfer ranfender Luna Sopfen und unfere Weinreben erinnern an biefe Affi

Stamme, wenn fie vorhanden find, faft ungetheilt, eng geringelt und fchlangenattig gewunden. Un bem Gipfel find faftreiche, flelfchige, langzugefpifte Blatter ftrablenartig jufammengehauft. Die boch--- orras Gewächse bilben nicht Gebuiche,

The Defer Moiform gehoren weger ites 328 Je yorm an coven gu erheben, und burch Sohe und

Maffe ben Naturcharafter bes Landes zu bestimmen.

Mit ber Geftalt ber Grafer ift auch bie ber Farren Furntranter 28 in den heißen Erdstrichen veredelt. Baumartige, of 35 3m bohr Faentrunter

Stämme, wenn sie vorhanden sind, fast ungesheilt, eng geringelt und schlangenatig gewunden. An bem Gipfel sind saftreiche, sleischige, langzugespiste Blätter strahlenartig zusammengehäuft. Die hochsstämmigen Aloë-Gewächse bilden nicht Gebüsche, wie andere gesellschaftlich lebende Pflanzen; sie steshen einzeln in durren Ebenen, und geben der Tropengegend badurch oft einen eigenen melancholisschen (man möchte sagen afrisanischen) Charafter.

Wie die Aloösorm sich durch ernste Ruhe und Festigseit, so charafterisit sich die Grassorm<sup>27</sup>, besonders die Physiognomie des baumartigen Gräser, durch den Ausdruck fröhlicher Leichtigkeit und besweglicher Schlankheit. Bambus Gebüsche bilden schattige Bogengänge in beiden Indien. Der glatte, oft geneigt hinschwebende Stamm der Tropen-Gräser übertrifft die Höhe unserer Erlen und Eichen. Schon in Italien fängt im Arundo Donax diese Form an sich vom Boden zu erheben, und durch Höhe und Masse den Naturcharakter des Landes zu bestimmen.

Mit der Gestalt der Gräfer ist auch die der Farntrafater 28 in ben heißen Erbstrichen veredelt. Baumartige, of 30 300 hohr Farntranter

Sarren & et lais 40 et Fufr hohe Farren

Stämme, wenn sie vorhanden sind, fast ungesheilt, eng geringelt und schlangenartig gewunden. An bem Gipfel sind saftreiche, sleischige, langzugespiste Blätter strahlenartig zusammengehäuft. Die hochstämmigen Aloë Gewächse bilden nicht Gebüsche, wie andere gesellschaftlich lebende Pflanzen; sie steshen einzeln in durren Genen, und geben der Tropengegend badurch oft einen eigenen melancholis

fchen (man möchte fagen afrifanischen) Charafter.

Wie die Alosform sich durch ernste Ruhe und Festigseit, so charafterisitt sich die Grassorm<sup>27</sup>, besonders die Physiognomie des daumartigen Gräser, durch den Ausbruck fröhlicher Leichtigkeit und besweglicher Schlankheit. Bambus Gedüsche bilden schattige Bogengänge in beiden Indien. Der glatte, oft geneigt hinschwebende Stamm der Tropen-Gräser übertrifft die Höhe unserer Erlen und Eichen. Schon in Italien fängt im Arundo Donax diese Form an sich vom Boden zu erheben, und durch Höhe und Masse den Naturcharafter des Landes zu bestimmen.

Mit ber Geftalt ber Grafer ift auch bie ber Farntranter 28 in ben heißen Erbstrichen veredelt. Baumartige, of 30 300 hohr Farntranter

Sarren et lais 40 et Furren

The defer Striform gehoven weger ihre 328 gray programing after Schoolidgest in Endowing der Lan Johnste zans den Bromeliacen ? du diteairnier du m de Amdignette as Februer antituiger, du graffe Sourcetia Jugrane Dalis of Atochysalla In Horhebine, in New-Granada) un your Dromelia Anana mo B. garatai) n am the Grands of the forman of the forman of the standard of the forman of the standard of t



- baben ein palmenartiges Unfeben; aber ihr Stamm ift minber schlant, fürzer, schuppig rauher ale ber ber Balmen. Das Laub ift garter, loder gewebt, burchicheinenb, und an ben Ranbern fauber ausgezacht. Diefe coloffalen Farnfrauter find faft ausschließlich ben Tropen eigen; aber in biefen ziehen fie ein gemäßigtes Klima bem gang heißen vor. Da nun bie Milberung ber Site bloß eine Folge ber Sohe ift, fo barf man Gebirge, welche zwei = bis brei= taufend Tuß über bem Meere erhaben find, als ben Sauptfig biefer Form nennen. Sochstämmige Farnfrauter begleiten in Gubamerifa ben moblthatigen Baum, ber die heilende Fieberrinde barbietet. Beibe bezeichnen bie gludliche Region ber Grbe, in welcher ewige Milbe bes Frühlings berricht.

Roch nenne ich die Form ber Lilien : Gewachfe29 (Amaryllis, Ixia, Gladiolus, Paneratium), mit fchilfartigen Blattern und prachtvollen Bluthen : eine Form, beren Sauptvaterland bas fübliche Afrita ift; ferner bie Weibenform 30, in allen Welttheilen einheimisch, und wo Galir fehlt, in

Skyllodien form und einigen capischen Proteen wiederholt;

as ignied wie Times

Myrthen - Wewachfe 31 (Metrosideros, Eucalyptus, Escallonia), Melaftomen 32 und Lorbeer /~ Form. 33 m rabel , ratios fil dung and

Ge ware ein Unternehmen, eines großen Runft= lers werth, ben Charafter aller biefer Pflangengruppen, nicht in Treibhaufern ober in ben Befchreis bungen ber Botanifer, fonbern in ber großen / Lropen-Natur felbst zu studiren. Wie interfeffant und lehrreich für ben Lanbschaftsmaler 34 ware ein Werf, welches bem Muge bie aufgezählten fechzehn Sauptformen, erft einzeln und bann in ihrem Contrafte gegen einander, barftellte! Was ift malerifcher Faren als baumartige Farntrafter, Die ihre gartgewebten Blatter über bie mericanifchen Lorbeer : Gichen aus: breiten? was reigender als Pifang = Bebufche, von 7 Guadua- hohen [Bambusgrafern umfchattet? Dem Runftler ift es gegeben bie Gruppen ju zergliebern; und unter feiner Sand löft fich (wenn ich ben Ausbrud wagen barf) bas große Zauberbild ber Ratur, gleich ben geschriebenen Werfen ber Menschen, in wenige einfache Züge auf.

> Um glühenden Connenstrahl bes tropischen Simmels gebeihen bie herrlichften Geftalten ber

Bflangen. Wie im falten Norben bie Baumrinde mit burren Flechten und Laubmoofen bebeckt ift, fo beleben bort Enmbidium und duftende Vanille ben Stamm ber Anacardien und ber riefenmäßigen Feigenbäume. Das frifche Grun ber Bothos = Blatter und ber Dracontien contrastirt mit ben vielfarbigen Bluthen ber Orchibeen. Ranfenbe Bauhinien, Paffifloren und gelbblubenbe Banifterien umschlingen ben Stamm ber Balbbaume. Barte Blumen entfalten sich aus ben Wurzeln ber Theobroma, wie aus ber bichten und rauhen Rinde ber Crescentien und ber Gustavia. 35 Bei biefer Fulle von Bluthen und Blattern, bei biefem uppigen Buchfe und ber Verwirrung rantenber Gewächse wird es oft bem Naturforscher schwer, zu erfennen, welchem Stamme Bluthen und Blatter jugehören. Gin einziger Baum, mit Paulinien, Bignonien und Denbrobium geschmudt, bilbet eine Gruppe von Pflanzen, welche von einander getrennt, einen beträchtlichen Erbraum bebeden wurben.

In ben Tropen find die Gewächse saftstrogenber, von frischerem Grun, mit größeren und glanzenberen Blättern geziert als in ben nörblichern Erd-

1/1/2

firichen. Gesellschaftlich lebende Pflanzen, welche die europäische Begetation so einförmig machen, sehlen am Aequator beinahe gänzlich. Bäume, fast zweimal so hoch als unsere Eichen, prangen bort mit Blüthen, welche groß und prachtvoll wie unsere Litien sind. An den schattigen Usern des Magdalenenslusses in Südamerika wächst eine rankende Aristolochia, deren Blume, von vier Fuß Umfang, sich die indischen Knaben in ihren Spielen über den Scheitel ziehen. Im südindischen Archipel hat die Blüthe der Rastlesia fast drei Fuß Durchmesser und wiegt 14 Pfund.

Die außerordentliche Höhe, zu welcher sich unster den Wendefreisen nicht bloß einzelne Berge, sondern ganze Länder erheben, und die Kälte, welche Folge dieser Höhe ist: gewähren dem Troppen-Bewohner einen seltsamen Anblick. Außer den Palmen und Pisang-Gebüschen umgeben ihn auch die Pflanzensormen, welche nur den nordischen Ländern anzugehören scheinen. Expressen, Tannen Sichen, Berberis-Sträucher und Erlen (nahe mit den unsrigen verwandt) bedecken die Gebirgsebenen im süblichen Mexico, wie die Anderstette unter dem Aequator. So hat die Natur dem Menschen in

Tund

ber heißen Bone verlieben, ohne feine Seimath ju verlaffen, alle Bflanzengeftalten ber Erbe ju feben : wie bas himmelsgewölbe 37 von Pol zu Bol ihm feine feiner leuchtenben Welten verbirgt.

Diefen und fo manchen andern Raturgenuß entbehren bie nordifchen Bolfer. Biele Beftirne 1, hoodstan und viele Pflanzenformen, von biefen gerade bie artige Grafer und feingefiederte Mimofen), bleiben ihnen ewig unbefannt. Die franfenben Bemachfe, welche unfere Treibhäufer einschließen, gewähren nur ein schwaches Bilb von ber Majeftat ber Tropen-Begetation. Aber in ber Ausbilbung unferer Eprache, in ber glübenben Phantafie bes Dichters, in ber barftellenben Runft ber Maler ift eine reiche Quelle bes Erfapes geöffnet. Aus ihr fcopft unfere Ginbilbungefraft bie lebenbigen Bilber einer erotifchen Ratur. Im falten Norben, in ber oben Beibe fann ber einsame Mensch fich aneignen, mas in ben fernsten Erbstrichen erforscht wird; und jo in feinem Innern eine Welt fich ichaffen, welche bas Bert feines Beiftes, frei und unvergänglich wie biefer, ift.

ber heißen Jone verlichen, ohne seine Heimath zu perlaffen, alle Pflanzengeftalten ber Erbe gu feben : wie bas Himmelegewolber von Wel zu Bel ihm feine seiner leuchtenben Welten verbirgt.

## Dielen und fo monthen anders Ratmacaull Erläuterungen und Zufäte.

und viele Biffangenformen, von blefen gerabe bie 1 (S. 2.) Am Chimborazo/fast achttaufend Fuß höher als ber Metna.

> Rleine Singvögel und felbft Schmetterlinge werben (wie ich felbft mehrmals in ber Gubfee beobachtet) bei Sturmen, bie bom Lande ber blafen, mitten auf bem Meere, in großen Entfernungen von ben Ruften, angetroffen. Cben fo unwillführlich gelangen Infecten 15,000 bis 18,000 Tuf boch über bie Gbenen in bie höchfte Luftregion. Die erwarmte Erbrinde veranlagt nämlich eine fenfrechte Strömung, burch welche leichte Körper aufwärts getrieben werben. herr Bouffingault, ein portrefflicher Chemifer, ber, als Lehrer an ber neuerrichteten Berg-Afabemie zu Santa Te be Bogota, bie Gneiß= Bebirge vor Caracas bestiegen hat, wurde, bei feiner Reife nach bem Gipfel ber Gilla, Augenzeuge eines Phanomens, meldes eine fentrechte Luftftromung auf eine mertwürdige Beije beftatigt. Er fah gur Mittageftunde mit feinem Begleiter Don Mariano de Rivero

Inoch In 10 infe

aus bem Thal von Caracas weißliche, leuchtenbe Korper auffteigen, fich bis zum Gipfel ber Gilla 5400 guß erheben und bann gegen bie nabe Meerestufte berabfinten. Dies Spiel bauerte ununterbrochen eine Stunde lang fort; und mas man anfange irrig für eine Schaar fleiner Bogel bielt, murbe balb ale fleine Ballen gufammengehäufter Grashalme erfannt. Bouffingault hat mir einige biefer Grashalme gefandt, welche Berr Brofeffor Runth fogleich fur eine Urt Vilfa, eine in ben Provingen Caracas und Cumana mit Agrostis baufig workommende Gras-Gattung, serkannte Wilfa tenacis-sima i unifre Synopsis Plantarum aequinoc- war tialium Orbis Novi T. I. p. 203. Saussure fand Schmetterlinge auf bem Montblanc. Ramond bemertte fie in ben Ginoben, welche ben Gipfel bes Montperbu um= geben. Alls wir, Sonpland, Carlos Montufar und ich, am 23 Junius 1802 am öftlichen Abfall bes Chimberago bis zu einer Sohe von 3016 Toifen (18,096 Tug) gelangten: gu einer Sobe, auf ber bas Barometer bis 13 Boll 112/10 Linien herabfant; faben wir geflügelte Infecten um uns fcmirren. Wir erfannten fle für fliegen-ahnliche Dipteren; aber auf einem Felsgrate (cuchilla), frange Boll breit, zwischen jah abgefturg= /oft ten Schneeflachen, mar es unmöglich biefe Infecten gu erhaschen: Die Sobe, iniber mirifie beobachteten, mat fast biefelbe, in welcher ber nachte Trachptfels, aus bem

i sur Mother: erraunte; es war Milla tena, cissima unfrer Janopsis -- p. 205.

emigen Schnee hervorragend, unferem Muge bie lette

12

Ine !

Spur ber Begetation in Lecidea geographica barbot. Diefe Thierchen fcmirrten etwa in 2850 Toifen Sobe, 2400 Tug bober als ber Gipfel bes Montblanc. Etwas tiefer, etwa in 2600 Toifen Sobe, also chenfalls ober= halb ber Schneeregion, hatte Sonpland gelbliche Schmetterlinge bicht über bem Boben binfliegen feben. Bon ben Gangethieren leben ber ewigen Schneegrenge am nachften, in ben ichweizer Alpen, in Winterichlaf versuntene Murmelthiere und eine von Marting beichriebene, febr fleine Bublmaus (Hypudaeus nivalis). Sie legt am Faulhorne Magazine von Burgeln phatfrogamifcher Bebirgepflangen fast unter bem Schnee an (Actes de la Société helvétique 1843 p. 324). Dag ber icone Rager, Die Chinchilla, beren feiben= artiges, glangenbes Vell fo gefucht wirb, ebenfalls in ben größten Berghöhen von Chili gefunden wirb, ift ein in Europa weit verbreiteter Irrthum. Chinchilla laniger (Gran) lebt nur in ber milben unteren Bone und überschreitet nicht gegen Guben ben Barallelfreis von 35° (Claubio Gay, Historia fisica y poli-- tica de Chile, Zoologia 1844 p. 91).

Während bag auf unserem europäischen Alpengebirge Lecibeen, Parmelien und Umbilicarien bas vom Schnee nicht gang bebeckte Gestein farbig, aber sparsam, bestleiben; haben wir in ber Andestette noch schon blubenbe,

bon und zuerft beidriebene Phanerogamen in breigebnbis vierzehntaufend Buß Sohe gefunden: Die wolligen Frahlejon = Arten (Culcifium nivale, C. rufescens und C. reflexum, Espeletia grandiflora und E. argenteal Sida pichinchensis, Ranunculus nubigenus, R. Gusmanni mit rothen ober orangefarbenen Bluthen, bie fleinen moodartigen Dolbengemachfe Myrrhis andicola und Fragosa arctioides. Un bem Abhange bes Chim= borago machft bie von Abolph Brongniart beidriebene Saxifraga Boussingaulti bis jenfeits ber ewigen Coneegrenge/auf lojen Belsbloden, 14796 Buß (2466 Toifen) über bem Meeresspiegel; nicht 17000 feet (2657 Toifen) hoch, wie in zweilenglischen Sournalen steht. (Bergl. Indagbaren meine Asie centrale T. III. p. 262 mit Soofer, Journal of Botany Vol. I. 1834 p. 327 unb Edinburgh New philosophical Journal Vol. XVII. 1834 p. 380.) Die von Bouffingault entbedte Saxifraga ift bis jett zweifele fin bie bochfte /woll phanerogamifche Pflange auf bem Erbboben gu halten. Die fenfrechte Sohe bes Chimborago ift, nach meiner Meffung, 3350 Toifen (Recueil d'Observ. astron. Vol. I. Introd. p. LXXII). Dies Regultat fieht in ber Mitte zwifchen benen, welche bie frangofischen und fpanijchen Afabemifer gegeben haben. Die Sauptunter= fchiebe liegen nicht in ber verschiebenen Unnahme ber Strahlenbrechung, fonbern in ber Reduction ber gemef-

10 Culcitium

fat

fenen Standlinien auf ben Meereshorizont. Diefe Re-Duction tagen in ber Anbestette nur burch bas Barometer geschehen; und fo ift jebe fogenannte trigonometrifche Meffung zugleich eine barometrifche, beren Refultat nach Maafgabe ber angewandten Formeln verschieben ift. Bei ber ungeheuren Daffe ber Gebirgofette erhalt man febr fleine Sobenwinfel, wenn man ben größeren Theil ber gangen Sohl trigonometrijch zu bestimmen municht und bie Meffung an einem tiefen und entfernten Bunfte, ber Chene ober Meeresfläche nabe, anftellt. Dagegen ift es im Sochgebirge nicht bloß ichwer eine bequeme Standlinie zu finden, fondern bas barometrijch gu beftimmenbe Stud machft auch mit jebem Schritt, mit welchem man fich bem Berge naht. Diefe Sinberniffe hat jeber Reifenbe gu befampfen, ber in ben boben Ebenen, welche bie Unbesgipfel einschließen, ben Bunft auswählt, in bem er eine geobatifche Operation unternehmen foll. Den Chimborago habe ich in ber, mit Binftein überbedten Gbene von Tapia, weftlich vom Binskein Rio Chambo, gemeffen, in einer barometrifch beftimmten Sobe von 1482 Toifen. Größere Sobenwinkel murben bie Llanos be Luifa, und befonbers bie icon 1900 Toifen tohe Ebene von Giegun gemahren. In ber letteren hatte ich bereits alles zur Meffung veranstaltet, als ber Girfel bes Chimborago fich in bickes Gewolf Sirebienberdung, fanden in der Mahiellon berthuch

/m9

Bielleicht ift es bem Sprachforicher nicht unangenehm bier einige Bermuthungen über bie Ethmologie bes weitberufenen Ramens Chimborago gu finden. Chim= bo beißt bas Corregimiento (Diftrict), in welchem ber Chimborago liegta La Condamine (Voyage à l'Equateur 1751 p. 184) leitet Chimbo von chimpani, über einen Blug fegen, ber. Chimbfo-raco Bebeutet nach ibm la neige de l'autre bord, weil man bei bem Dorfe Chimbo, im Angeficht bes ungeheuren Schneeberges, über einen Bach fest. (3m Oquichua bebeutet chimpa bas jenseitige Ufer, bie anbere Seite; chimpani binubergeben, über einen Glug, eine Brude u. a.) Debrere Eingeborne ber Proving Quito haben mich verfichert, Chimborago beige ichlechthin ber Schnee von Chimbo. In Carguai=rago finbet man biefelbe Enbigung. Aber razo fcheint ein Provingialwort gu fein. Der Befuit Solguin, beffen vortreffliches, gu Lima 1608 gebrudtes, Vocabulario de la Lengua general de todo el Peru llamada Lengua Qquichua, o del Inca, ich befige, fennt bas Wort razo gar picht. Der achte Name bes Schnees ift ritti. 2000er im Chinchansuno=Dialect (peflich von Eugeo bedant raju (j/guttural/nach fpanifcher Ausfprach) Schneel f. bas Wort in kes Juan be Figueredo Chinchansuno= Bortverzeichniffe, angehängt an Diego be Torres Rubio, Arte, y Vocabulario de la Lengua

18

18

I Theinbar

in 3.5 n.i.:
(nordlich von Gerco, 6i;
Quito und Tafton herauf)
raju (j scheinbar guttural)
Tehnee bedeutet; f. das Wort

To Dayyon General to mein Sprach gelebeter Freundmann Stoff Zuschmann Jbedeuter

Ouichua, reimpr. en Lima 1754, fol. 222, Bur ben erften Theil bes Bergnamens und bas Dorf Chimbo finben wir, ba chimpa und chimpani megen bes a wenig paffen, eine bestimmte Deutung in bem Dquichug-Borte chimpu, wetter house einen far= . bigen Faben ober Frange (senal de lana hilo 6 borlilla de colores) , Rothe bes Simmele (arreboles), und ben Sof um Conne und Mond. Dan fann versuchen ben Bergnamen, ohne Bermittlung bes Dorfes und Di= ftrictes, aus biefem Borte gu bewien. Auf jeben Fall follte man, mas auch immer bie Etymologie von Chimborago ift, pernanifch Chimporago fcbreiben, ba befanntlich bie Peruaner fein b fennen. //Bie aber, wenn ber Rame jenes Bergcoloffes gar nichts mit ber Inca-Eprache gemein hatte und auf ber grauen Borgeit berftammte? In ber That wurde/bie Inca- ober Oquichua-Sprache nicht lange bor ber Ankunft ber Spanier in bem Königreich Quito eingeführt, mo bis babin bie jest bollig untergegangene Burnay = Sprache allgemein herrichend war. Much andere Bergnamen, Dichincha, Bliniffa, Cotopari, find ohne alle Bebeutung in ber Sprache ber Incas, alfo gewiß alter ale bie Ginfüh= rung bes Sonnenbienftes und ber Soffprache ber Berrfcher von Cugco. Ramen ber Berge und Fluffe gehören in allen Betrgegenber zu ben alteften und ficherften Denkmälern ber Sprachen; und mein Bruber, Wilhelm

n chimpu:
- turdrus

Tatzulistas

Just Diff

Eragegender

bon Sumbolbt, bat in feinen Untersuchungen über bie ebemalige Berbreitung iberiicher Bolferftamme von biefen Mamen icharffinnig Gebrauch gemacht. Conber= bar und unerwartet ift bie neuere Bebauptung (Belasco, Historia de Quito T. I. p. 185) , baß bie Incas Tupac Dupangui und Suanna Capac bermunbert waren, bei ihrer erften Eroberung von Quito bort ichon Oguidua einen Dialect ihrer Opichua-Sprache unter ben Einge-bosnen vorzufinden. Prescott halt de Behauptung wie bosnen vorzufinden. Prescott halt de Behauptung Willed bei fehr gewagt (Hist. of the conquest of Peru vol. I. p. 125). Denn man den Gotthardspaß, den # Aolog Athos ober ben Rigi auf ben Gipfel bes Chimborago fest, fo erhalt man bie Sobe, welche man gegenwartig bem Dhamalagiri im Simalaba=Gebirge gufchreibt. Dem Geognoften, ber fich zu boberen Unfichten über bas Innere bes Erbforpers erhebt, ericheinen Telgrippen, nen welche wir Gebirgetetten nennen, ale ein fo elenb flei- die nes Phanomen, bag es ihn nicht in Erftaunen feben wird, wenn man einft gwischen bem Simalaha und bem Altai andere Berggipfel entbeckt, bie ben Dhama= lagiri und Djamabir um eben fo viel als biefe ben Chimborago übertreffen. (G. meine Vues des Cordillères et Monumens des peuples indigènes de l'Amérique T. I. p. 116 und dber zwei Berfuche ben Chimborago gu befteigen, 1802 und 1831, in Schumader's Jahrbuch für 1837

S. 176.) Die große Höhe, zu welcher die von der Gebirgsebene von Inner-Affen zurückftrahlende Wärme die Schneegrenze im Sommer auf dem nördlichen Abhange des himalaha erhebt, macht, troh des Breitensgrades von 29° bis 30° ½, das Gebirge dort eben so zugänglich, als es die peruanischen Andes in der Tropenskegion sind. Auch ist neuerlichst Capitan Gerard am Tashigang so hoch und vielleicht (wie in den Critical Researches on Philology and Geography 1824 p. 144 behauptet wird) 148 engliche Kuß höher als ich am Chimborazo gewesen. Leider sind, wie ich an einem andern Orte weitläuftiger entwickelt habe, diese Bergreisen jenseits der ewigen Schneegrenze (so viel ste auch die Neugierde des Publikums beschäftigen) von sehr geringem wissenschaftlichen Nutzen!

2 (S. 2.) Der Condor, ber Riefe unter ben Geiern.

Die Maturgeschichte bes Condor (eigentlich Cuntur in der Inca-Sprache, in Chili bei den Araucanern Ague Pangus; Sarcoramphus Condor Duméril), welche vor meiner Reise mannitssach verunstaltet war, habe ich an einem andern Orte geliefert (s. mein Recueil d'Observations de Zoologie et d'Anatomie comparée Vol. I. p. 13). Ich habe den Kopf des Condor nach dem Leben in natürlicher Größe gezeichnet und

T26\_45

1

In

manque 1H

131

stechen laffen. Nächst bem Conbor sind unsere Lämmersgeier ber Schweiz und ber Falco destructor Daub. (wahrscheinlich Linne's Falco Harpyia) bie größten fliegenben Bögel.

Die Region, welche man als ben gewöhnlichen Aufenthalt bes Conbor betrachten fann, fängt in ber Sobe bes Metna an. Gie begreift Luftschichten, Die zwischen gebn= und achtzehn-taufend Bug über bem Meeresipiegel erhaben find. Auch bie Colibris, welche Commeteifen bis zu 61° Breite an ber Weftfufte von Mord-Amerika und bis an ben Archipel bes Veuerlandes machen, bat Berr von Tichubi (Fauna Peruana, L. Ordfol. p. 12) in ber Puna bis zu 13700 Tug Sohe fcmarmen feben. Man vergleiche gern bie größten und bi e fleinften ber gefieberten Luftbewohner. Unter ben Condoren maten bie größten Individuen, welche man in ber Unbestette um Duito finbet, mit ansgespannten Flügeln 14, bie fleineren 8 Fuß. Aus biefer Größe und aus ber bes Wintels, unter welchem ber Bogel oft fentrecht über unserem Ropfe erschien, fann man auf Die ungeheure Sohe ichließen, zu ber fich ber Conbor bei beiterem Simmel erhebt. Gin Gehwinkel von 4 Minuten g. B. giebt icon bie fentrechte Entfernung von 6876 Fuß. Nun ift bie Soble (Machan) von Un= tisana, welche bem Gebirge Chuffulongo gegenüber liegt und über welcher wir ben schwebenben Bogel in ber 21. v. Sumbolbt, Anfichten ber Matur. 11.

Irr Ida [i

Inith

lass

wow bithat in nin 25

Ornithol.

Unbestette von Duito magen, 14958 Fuß über ber Mache ber Gubiee erhaben. Demnach war bie absolute Sobe, welche ber Conbor erreichte, volle 21834 Bug: eine Sobe, in welcher bas Barometer faum noch 12 Boll hoch fteht, welche aber bie höchften Gipfel bes Sima= lava noch nicht überfteigt. Es ift eine merfwürdige phuftologische Erscheinung, bag berfelbe Bogel, welcher Stunden fang in fo luftbunnen Regionen im Rreife umberfliegt, fich bisweilen ploplich, g. B. am weftlichen Abfall bes Bulfans Ptchincha, zum Meeresufer berab= fenft und in einigen Stunden gleichsam alle Rlimate Streicht durch liegt. In Sohen von 22000 Tug muffen bie membranofen Luftfade bes Conbors, wenn fie fich in tieferen Regionen gefüllt haben, wunderbar anschwellen. MIloa äußerte fcon vor 62 Jahren fein Erstaunen barüber, bag ber Beier ber Unbes in Soben fcweben fonne, wo ber Luftbrud weniger als 14 Boll betrage (Voyage de l'Amérique méridionale T. II. . 2. 1752, Observations astronomiques et physiques/p. 110). Man glaubte bamals, nach Ana= logie ber Berfuche unter ber Luftpumpe, bag fein Thier bei biefem geringen Luftbrude leben tonne. 3ch felbft habe, wie bereits oben ermahnt, am Chimborago bas Barometer bis 13 3oll 11 /10 Linien herabfinten feben; mein Freund, Gr. Gay-Luffac, hat eine Biertelftunde Tang bei einem Luftbruck von 12 3oll 17/10 Linie ge=

non sun brief

in einem beängtigenden, afthenischen Z

Allerbings befindet fich ber Menich, wenn er babei burch Mustelanftrengung ermubet ift, in folchen /== Soben in einem beangftigenbeift atthenischen Buftanbe. /2,/f/n Dagegen icheint ber Conbor fein Respirationsgeschäft mit gleicher Leichtigfeit bei 28 und 12 Boll Luftbrud gu vollenden! Er ift unter allen lebenbigen Wefchopfen mabricheinlich basjenige, welches fich willfüflich am weiteften von ber Dberflache unfers Erbballs entfernt. 3ch jage: willfuflich; benn fleine Infecten und fiefelichalige Infufionsthierchen werben von bem auffteigenben Luftstrome (courant ascendant) noch höher aufwärts getrieben. Wahrscheinlich fliegt ber Conbor bober, als wir oben burch Rechnung gefunden haben. 3ch entfinne mich, am Cotopaxi, in ber Bimeftein-Chene Guniguais cu, 13578 Jug über ber Meeresfläche, ben fcmebenben Bogel in einer Sohe gefeben zu haben, wo er wie ein ichwarzes Bunftchen erfchien. Welches ift aber ber fleinfte Wintel, unter beldem man fcwach erleuch= tete Wegenftanbe erfennt? Ihre Form (Musbehnung in ber Länge) umb bie Samadung fer Lidiferaften bei ihrem Durefgange burch bie Luffchlichen baben einen großen Ginfluß auf bas Minimum biefes Bintels. Die Durchfichtigfeit ber Bergluft ift/unter bem Mequator fo groß, bag man in ber Proving Quito (wie ich) an einem andern Orte gezeigt) ben weißen Mantel (Poncho) einer reitenben Berfon in einer horizontalen Entfernung

Tubrigan

von 84132 Bug, alfo unter einem Winkel von 13 Gecunben, mit unbewaffnetem Auge unterschieb. mein Freund Gonpland, ben wir von bem anmuthigen Lanbfige bes Marques be Selvalegre aus fich langs einer ichwargen Felswand bes Bulfans von Didincha bewegen faben. Gewitter=Ubleiter, ale bunne und in ber gange ausgebehnte Wegenftanbe, mer= ben, wie ichon Arago bemertt 7 in ber größten Entfer=

nung und unter ben fleinften Winkeln fichtbar.

Was ich in meiner Monographie bes Condor (Som wollt Observations de Zoologie et d'Anatomio comparde vo. p. 26-45) bon ben Git= ten bes mächtigen Bogels in ben Gebirgelanbern bon Fat, Quito und Beru ergählt wird burch einen neueren Reisenden, Berrn Gab, ber gang Chili burchforscht und in seiner trefflichen Historia fisica y politica de Chile beschrieben bat, bestätigt. Der Bogel, melcher, fonberbar genug, wie bie Rameelziegen (Lamas, Dicunas, Alpacas und Guanacos), nicht jenfeits bes Aequators bis Neu-Granaba verbreitet ift, bringt

füblich bis an bie Magellanische Meerenge vor. Wie in ben Sochebenen von Quito, ichaaren fich auch in Chili die, / gewöhnlich paarweise und einsam lebenden ar Condore in Saufen gufammen, um Lämmer und Ralber

anzugreifen ober junge Guanacos (Guanacillos) zu rauben. Der Schaben, welchen ber Conbor jahrlich

in ben Schaf=, Ziegen= und Rindviehheerben, wie unter ben wilden Vicunas, Alpacas und Guanacos ber Andeskette anrichtet, ift sehr beträchtlich. Die Bewoh=
ner von Chili behaupten, daß der Bogel in der Ge=
fangenschaft 40 Tage lang ben Junger ertragen kann.
Im freien Zustande aber ist seine Gefräßigkeit unge=
heuer; sie ist ver geierartig vorzugsweise auf todtes
Tleisch gerichtet.

Wie in Peru, gelingt auch in Chili der Pallis saden Vander Fang, weil durch Sättigung von Fleisch Eigenscherer Bogel um aufgestiegen erst eine Strecke mit halb außgebreiteten Flügeln laufen muß. Ein getödtestes, sich in Verwesung übergehendes Stück Nindvich wird dicht umzäunt; die Condore schaaren sich in den engen Naum zusammen: und da sie, wie sben bemerkt, bei dem Uebermaaß der genossenen Speise und dem durch Pallisaden gehinderten Anlauf nicht ausliegen können, werden sie von den eindringenden Landleuten bald durch Knüttel erschlagen, dald durch ausgeworfene Schlingen (lazos) lebendig gesangen. Aus den Münzen von Chili erschien der Eondor, als Shmbol der Krast, gleich nach der ersten Erklärung der politischen Unabshängigkeit des Landes. (Claudio Gah, Historia fisica y politica de Chile, publicada dajo los auspicios del Supremo Godierno; Zoologia p. 194—198.)

Beit nütlicher als bie Conbore find im großen

le

H.

Saushalte ber Matur, gur Berftorung und Wegraumung in Faulnig übergebenber thierischer Gubftangen und bemnach zur Luftreinigung in ber Dahe menfchlicher Bohnungen, bie an Individuen mit gahlreicheren Arten ber Gallinazos. Ich habe beren in bem tropischen Umerifa bisweilen um ein tobtes Rindvieh 70 bis 80 gleich= zeitig versammelt gefeben; auch fann ich als Augenzeuge Die neuerlichft mit Unrecht von Ornithologen bezweifelte Thatfache befräftigen, bag bas Ericheinen eines einzigen Ronigegeiere, ber boch nicht größer ale bie Gallinagos ift, bie ganze Gefellschaft in bie Blucht jagt. Rampf entfteht nie; aber bie Gallinagos, beren zwei Species (Cathartes Urubu und C. aura) eine ungludlich fcmantenbe Nomenclatur verwechfeln läßt, werben burch bas plögliche Erscheinen und /muthige Auftreten bes ichonfarbigen Sarcoramphus papa erichrectt. Eben A fo wie bie alten Aeghpter bie luftreinigenben Berenopteren ichugten, ift auch in Beru bas ruchlofe Tobten ber Gallinagos mit einer Strafe (multa) belegt, welche in einzelnen Stäbten für jeben Bogel bis 300 Piafter fleigt. Mertwürdig ift auch, bag biefe Geierart, wie fcon Don Felix be Azara bezeugt, jung aufgezogen, fich bergeftalt an ben gewöhnt, ber fie ernahrt, baß fie ihn auf Reisen viele Meilen weit begleiten, indem fie bem Wagen in ber Grasfteppe (Pampa) fliegenb folgen.

7.2. 1.2. 1.2. Lpt

Inach Jay Ja

3 (G. 3.) Ihren wirbelnden Körper einschließt.

Fontana ergablt in feinem vortrefflichen Berfe über bas Biperngift, Bb. I. G. 62, bag es ibm gludte ein Raberthier, welches 21/2 Jahr getrodnet und / Tyafing alfo unbeweglich lag, burch einen Baffertropfen in 2 Stunden wiederum zu beleben. Ueber bie Wirfung bes Baffers f. meine Berfuche über bie gereigte Mustel= und Mervenfafer Bb. II. G. 250.

Das fogenannte Wieberaufleben ber Rotiferen ift in ber neueften Beit wieber, feitbem man genauer beobachtet und bas Beobachtete mit ftrengerer Kritit fichtet, ein Be= genftand lebhafter Discuffionen geworben. Bater hat behauptet, im Jahr 1771 Rleifteralden wieberermedt gu haben, bie ihm Deebham im Sabr 1744 gegeben! Frang Bauer hat feinen Vibrio tritici, ber 4 Jahre trodit gelegen, angefeuchtet wieder bewegen feben. Gin überaus forgfältiger und erfahrener Beobachter, Dobere, gieht in bem Mémoire sur les Tardigrades et sur leur propriété de revenir à la vie (1842) aus feinen ichonen Berfuchen folgende Refultate: Raberthiere revivisciren, b. h. fonnen vom bewegungelofen Buftanbe in ben ber Bewegung wieberum übergeben, wenn fie auch vorher bis 19/2 Reaum. unter bem Gefrierpuntt erfältet ober bis 36° erwarmt worben finb.

Gie bewahren bie Eigenschaft icheinbar wieber belebt gu in uiss werden in trocknem Sande bis 56st Wärme; aber 1969, 4 Vjurruiste verlieren biese Eigenschaft und bleiben unerregbar, wenn fie in feuchtem Sanbe auch nur bis 44° er= warmt werben (Dobere p. 119). Gine 28tägige Austrodnung im luftleeren Barometer-Raume, felbft bei Unwendung von Chlorfalt ober Schwefelfaure (p. 130-133)/hindert bie Doglichkeit ber fogenannten Wieberbelebung nicht.

> Much ohne Sand getrodnet (desséchés à nu), hat Dopère bie Raberthiere langfam revivifciren feben, mas Spallangani geläugnet (p. 117 und 129). ,, Toute dessiccation faite à la température ordinaire pourrait souffrir des objections auxquelles l'emploi du vide sec n'eût peut-être pas complètement répondu: mais en voyant les Tardigrades périr irrévocablement à une température de 44°, si leurs tissus sont pénétrés d'eau, tandis que desséchés ils supportent sans périr 96º Réaum., on doit être disposé à admettre que la révivification n'a dans l'animal d'autre condition que L'intégrité de composition et de connexions organiques [" Much bie sporulae Reimförner ober Keimzellen ber frhptogamischen Pflangen, welche Kunth ber Fortpflanzung gemiffer phanerogamischer Pflanzen burch Anospen (bulbillae) vergleicht, behalten ihre Reimfraft in ber bochften Temperatur. Nach ben neueften Berinchen von

Baben verlieren bie Reimförner (sporulae) best fleinen Seines Bilges (Ordium aurantiacum), ber bie Bro frume mit einem röthlichen, febernartigen Ueberzuge befleibet, ihre Begetationefraft noch nicht, wenn man fie vor bem Ausftreuen auf noch unverborbenen reinen Brobtteig einer Temperatur von 🍁 bis 💝 in verschloffenen Rohren eine halbe Stunde lang aussett. III

Chrenberg hat in feinem großen Werfe über bie In= fusorien (G. 492-496) bie vollftanbigfte Weschichte ber allmäbliden Enthaungen über bas fogenannte Bieberaufleben ber Rotiferen geliefert. Er glaubt, baf frog aller Austrocknungs - Mittel, bie man anwendet, boch in bem tobt icheinenden Thierchen Organisations-Bluffigfeit übrig bleibe. Er beftreitet bie Sppothese bes "latenten Lebens"; Tob inicht "gebundenes Leben, fon= /gl bern Mangel bes Lebens".

Bon ber Berminberung, wenn auch nicht völligen Aufhebung, organischer Funttionen giebt uns Zeugniß ber Winterfchlaf in beiben Thierclaffen ber marm= und faltblutigen Thiere : bei Giebenschlafern, Marmotten, Uferschwalben (Hirundo riparia, nach Cuvier's Beugniß Regne animal 1829 T. I. p. 396), Froschen und rau Kröten. Die aus bem Winterschlaf burch Warme erwedten Froiche fonnen eine achtfach langere Beit unter bem Waffer zubringen, ohne zu ertrinfen als bie Grofche in ber Begattungegeit. Das wieberfehrenbe Refpirations-

geschäft ber Lunge scheint nach lang schlummernber Erregbarkeit noch eine Zeit lang einer minderen Thätigkeit zu bedürfen. Die, wie es scheint, nicht zu bezweiselnbe winterliche Versenkung der Uferschwalbe in den Morast ist ein um so wundersameres Phänomen, als in der Classe der Bögel die Funktion der Respiration eine so überaus energische ist, indem nach Lavoister's Versuchen zwei kleine Sperlinge im gewöhnlichen Lebenszustande in gleicher Zeit so viel atmosphärische Lust zersehen als ein Meerschweinchen (Lavoisier, Mémoires de Chimie T. I. p. 119). Auch soll der Winterschlafder Uferschwalbe nicht bei der ganzen Art, sondern nur bei einzelnen Individuen bevbachtet worden sein (Milne Edwards, Klamens de Zoologie 1834 p. 543).

Wie Entziehung ber Wärme in der kalten Zone bei einigen Thieren den Winterschlaf veranlaßt, so geswähren die heißen Tropenländer eine analoge, nicht genugsam beachtete Erscheinung, die ich mit dem Namen Sommerschlaf belegt habe (Relation historique T. II. p. Dürre und anhaltend hohe Temperatur wirken wie die Winterkälte zur Herabstimmung der Erregbarkeit. Madagakcar liegt bis auf einen sehr kleinen Theil der süblichsten Spike ganz in der Tropensone; und, wie schon Bruguiere beobachtet hat, schlafen die stachelschweinsartigen Tenrecs (Centenes Miger), von denen eine Species (C. ecaudatus) auf 3se de

18

12

192 m

France (Br. 20° 9') eingeführt ift, bei großer Sitze ein. Desjardins Einwurf, die Epoche ihres Schlummers sei eine Winter-Epoche der südlichen Hemisphäre, kann in einem Lande, wo die Mittel-Temperatur des kältesten Monats noch um 3° die Mittel-Temperatur des heißesten Monats in Paris übersteigt, den dreimonatlichen Sommerschlaf des Tenrec in Madaga car und Port Louis auf Ile de France wohl nicht in einen Winterschlaf umwandeln.



Muf abnliche Weise liegen in ber beigen und burren Jahreszeit in ber erharteten Erbe auch unbeweglich erftarrt bas Crocobil in ben Llanos be Benequela, Die Land= und Wafferschilbfroten am Drinoco, bie riefen= artige Boa und mehrere fleine Schlangenarten. Der Miffionar Gill ergablt, bag bie Gingeborenen, wenn fie bie fcblummernben Terefai (Lanbichilbfroten, bie in 15 bis 16 Boll Tiefe im ausgetrodneten Schlamme erftarrt liegen) aufsuchen, von ploglich erwachenben Schlangen gebiffen werben, bie fich mit ben Schilb= froten zugleich eingegraben haben. Gin vortrefflicher Beobachter, Dr. Betere, ber eben von ber öftlichen afrifanischen Rufte gurudfehrt, fchreibt mir folgenbes: "Neber ben Tenrec konnte ich bei meinem furgen Aufent= halte auf Mabagascar feine fichere Nachricht einziehen; bagegen ift es mir wohlbefannt, bag in bem Theile von Dft=Afrifa, in welchem ich mehrere Jahre gelebt, ber=



ichiebene Urten von Schilbfroten (Pentonyx und Trionychidien) mahrend ber trodinen Sahreszeit biefes Eropen= landes in ber burren, harten Erbe Monate lang ohne Nahrung eingeschloffen liegen. Much die Lepidofiren bringt an ben Stellen, wo ber Gumpf austrodnet, bie Beit von Mai bis December unbeweglich aufgerollt in fteinharter Erbe gu."

Co finden wir bie Schwächung gewiffer Lebens= funttionen bei vielen und fehr verschiedenen Thierelaffen und, mas besonders auffallend ift, ohne bag nahver= wandte Organismen, einer und berfelben Familie ange= borig, ahnliche Erscheinungen barbieten. Der bem Dachs (Meles) verwandte nordische Bielfraß (Gulo) schlummert nicht, wie jener, im Winter: mabrend, nfe Cuvicy bemeeft, "ein Myoxus (Siebenfchläfer vom Senegal, Myoxus Coupeii), welcher in feiner tropi= fchen Seimath wohl nie in Winterschlaf gefallen war, gleich bas erfte Jahr in Europa bei Eintritt bes Win= ters einschlummerte." Die Schwächung ber Lebensfunt= tionen und Lebensthätigfeit burchläuft viele Grabuatio= nen, je nachdem fie fich auf die Ernährungsproceffe, Respiration und Mustelbewegung, ober auf Depreffion bes Sirn= und Nervensuftems erftredt. Der Winter= fchlummer bes einfiedlerischen Baren und ber bes Dach= fes ift von keiner Erstarrung begleitet / beshalb ift auch die Erweckung biefer Thiere fo leicht und, wie man mir

(in Mount fings found inner Function (mit 5); morrow din Soggalla Mith?

oftmals in Gibirien ergahlt, für ben Jäger und Land= mann fo gefahrvoll. Die Erfenntniß ber Stufenfolge und Berfettung ber Ericheinungen führt bis gu ber fo= genannten vita minima ber microscopischen Organismen binauf, welche theilweise mit grunen Gierftoden und in Gelbsttheilung begriffen aus ben atlantifchen Meteor= nebeln nieberfallen. Die icheinbare Wieberbelebung ber Rotiferen, wie ber fieselschaligen Infusorien ift nur bie Erneuerung lang geschwächter Lebensfunttionen, ber Bu= ftanb eines nie gang erloschenen, fonbern burch Erregung neu angefachten Lebens. Phyfiologische Ericheinungen fonnen nur begriffen werben, wenn man fie in ber gan= gen Stufenfolge analoger Mobificationen verfolgt.

## 4 (G. 4.) Geflügelte Infeften.

Chemals fchrieb man hauptfächlich bem Winbe bie Befruchtung ber Bluthen mit getrennten Gefchiechtern gu. Rolreuter und, mit großem Scharffinn, Sprengel haben gezeigt, bag Bienen, Wefpen und eine große Bahl fleiner geflügelter Infecten bie Sauptrolle babei fpielen. 3ch fage: bie Sauptrolle benn bie Behauptung, als fei gar feine Befruchtung ber Narbe ohne Dagwischenfunft Diefer Thierchen möglich, scheint nicht mit ber Natur übereinstimmend, wie Billbenow umftanblich fezeigf fanch hat (Grundrif ber Kräuterkunde 4te Auft., Berl. 9 beurefen 1805, G. 405-412). Dagegen find Dichogamie, Caft=

62

1 Ada

male (maculae indicantes), farbige Flede, welche Sonig= gefäße anbeuten, und Befruchtung burch Infecten meift. ungertrennlich von einander (vergl. Auguste de St. Hilaire, Lecons de Botanique 1840 p. 565-571). Die, feit Spalanganit oft wiederholte Behauptung, bag /4/8 ber bibeiftische, aus Berfien nach Guropa eingeführte, gemeine Sanf (Cannabis sativa) ohne Nahe von Staub= gefägen reifen Saamen trage, ift burch neuere Berfuche binlänglich wiberlegt worben. Man hat, wenn Saamen erlangt murbe, neben bem Ovarium Antheren in rubi= mentarem Buftanbe entbedt, bie einige befruchtenbe Pollenforner geben fonnten. Golder Bermaphrobitis= mus ift häufig in ber gangen Familie ber Urticeen; aber ein eigenes, bieber noch unerflartes Phanomen bietet in ben Treibbaufern von Rem ein fleiner neuhollanbifcher Strauch, bie Coelebogyne von Smith, bar. Dieje phanerogamifche Pflange bringt in England reifen Saamen bervor ohne Spur mannlicher Organe und ohne Baftarbzuführung fremben Untheren = Staubes. »Un genre d'Euphorbiaces (?) assez nouvellement décrit, mais cultivé depuis plusieurs années dans les serres d'Angleterre, le Coelebogyne, y a plusieurs fois centrifice, et ses graines étaient évidemment parfaites, puisque non seulement on y a observé un embryon bien constitué, mais qu'en le semant cet embryon s'est développé en une plante

lé

Itructi

semblable. Or les sleurs sont dioïques, on ne connaît et ne possède pas (en Angleterre) de pieds mâles, et les recherches les plus minutieuses, faites par les meilleurs observateurs n'ont pu jusqu'ici faire découvrir la moindre trace d'anthères ou seulement de pollen. L'embryon ne venait donc pas de ce pollen qui manque entièrement: il a dû se former de toute pièce dans l'ovule.« So äußert sich ein geistreicher Botanister, Abrien de Jussifieu in seinem Cours élémentaire de Botanique (1840) p. 463.

Um eine neuere bestätigenbe Erlauterung biefer fo wichtigen und ifolirt auftretenben phyfiologischen Ericheinung zu erhalten, manbte ich mich unlängft an meinen jungen Freund, herrn Joseph Soofer, ber, nach ber antarctifchen Reife mit Gir 346 Rog, jest fich ber großen tübetanischen Simalana = Expedition angeschloffen Berr Soofer fer Coby Schreibt mir bei feiner Un= funft in Alexandrien Enbe December 1847, bor feiner Einschiffung in Gueg: "Unfere Collebogone blubt noch immer bei meinem Bater in Rem wie in bem Garten ber Horticultural Society. Gie reift regelmäßig ihre Saamen. 3ch habe fie wieberholentlich genau unter= fucht, und weber ein Gindringen von Bollen-Schläuchen in bie Narben, noch Spuren ber Unwesenheit Diefer Schläuche in bem Griffel und Gimunde finden fonnen. In meinem Gerbarium finden fich bie mannlichen Bluthen in fleinen Ratchen."

1

1

James

18

10"

/8 5 (G. 3.) Ale leuchtenbe Sterne.

Das Leuchten bes Oceans gehört zu ben prachtvollen Naturericeinungen, Die Bewunderung erregen, wenn man fie auch Monate lang mit jeber Racht wieber= fehren fieht. Unter allen Bonen phosphorescirt bas Meer; wer aber bas Phanomen nicht unter ben Wenbefreifen (besonders in ber Gubjee) geseben, bat nur eine unvollfommene Vorftellung von ber Majeftat biefes großen Schauspiels. Wenn ein Rriegsschiff bei frischem Winde bie schäumenbe Bluth burchschneibet, fo fann man fich, auf einer Geitengallerie ftebenb, an bem Unblid nicht fättigen, welchen ber nahe Wellenschlag gewährt. oft bie entblößte Seite bes Schiffs fich umlegt, icheinen bläuliche ober röthliche Flammen bligahnlich vom Riel aufwärts zu ichiegen. Unbeschreiblich prachtvoll ift auch bas Schausviel in ben Meeren ber Tropenwelt, bas bei finfterer Nacht eine Schaar von fich malgenben Delphinen barbietet. Wo fie in langen Reihen freisend Die ichaumende Fluth burchfurchen, of fieht man burch / Funten und intenfives Licht ihren Weg bezeichnet. In bem Golf von Cariaco zwischen Cumana und Mani-/nl querez habe ich mich Etunder lang biefes Unblicks er= freut. De Gentil und ber altere Forster erklarten biese Blammen burch electrische Reibung bes Wassers am fortgleitenben Tahrzeuge: eine Erklärung, welche in bem

Tokellimet Trallimet La

fetigen Buftanbe unferer Phyfit ale unftatthaft zu betrachten ift. (306. Reinh. Forfter's Bemerfungen auf feiner Reife um bie Welt, 1783, S. 57; Le Gentil, Voyage dans les mers de l'Inde 1779 T. l. p. 685-698.)

Bielleicht ift über wenige Gegenstände ber Raturbeobachtung fo viel und fo lange gestritten worben als über bas Leuchten bes Meerwaffers. Was man bisber bavon mit Bestimmtheit weiß, reducirt fich auf folgenbe einfache Thatfachen. Es giebt mehrere leuchtenbe Mollusten, welche bei ihrem Leben nach Willführ ein schwaches Phosphorlicht verbreiten : ein' Licht, bas meift ins Blauliche fallt, wie bei Nereis noctiluca, Medusa pelagica var. β/ (Forefal, Fauna aegyptiaco-arabica, s. Descriptiones animalium quae in itinere orientali observavit, 1775, p. 109) und bei ber, auf ber Baubin'ichen Expedition entbedten, fchlauchartigen Monophora noctiluca (Borb be St. Bincent, Voyage dans les Iles des Mers d'Afrique 1804 T. I. p. 107, Planche VI. Das Leuchten bes Meerwaffers wird theils burch lebenbige Lichtträger, theils burch organische Fafern und Membranen bewirkt, bie ihren Ursprung ber Berftorung jener lebenbigen Lichtträger verbanken. Die Gie zuerft genannte Urfache wöhnlichste und verbreiterste. Je thätiger reisende Matur ber Phosphoresceng bes Oceans ift unftreitig bie ge= 21. v. Sumbolbt, Unfichten ber Ratur. II. 6 5

wan bittet with ninn genith Convention

forscher in Anwendung vorzüglicher Microscope gewors ben sind, besto zahlreicher ist in unseren zoologischen Systemen die Gruppe der Mollusten und Insusorien geworden, beren von ber Billenstraft abhängige wie burch äußeren Reiz angeregte Lichtentwickelung man erfannt hat.

Hofen Todas

Bu bem Leuchten bes Meeres, in fo fern es burch lebenbe Organismen erzeugt wirb, tragen vorzüglich bei: in ber Boophyten=Claffe bie Acalephen (Familie ber Medufen und Chaneen), einige Mollusten, unb ein gahllofes Beer von Infuforien. Unter ben fleinen Mcalephen (Seequallen) bietet/gleichsam 🙀 bas pracht= volle Schaufpiel bes Sternenhimmels in ber Meeres= fläche abgespiegelt bie Memmerig ceintillens. Das Thierchen erreicht völlig ausgewachfen faum bie Größe eines Stednabelfnopfes. Dag es fiefelicalige Leucht-Infuforien giebt, hat zuerft Michaelis in Riel erwiefen; er beobachtete bas aufbligende Licht bes Peridinium, eines Wimperthierchens, ber Banger = Monabe Prorocentrum micans, und eines Raberthierchens, bas er Synchata baltica genannt (Michaelis über bas Leuchten ber Oftfee bei Riel 1830 G. 17). Diefelbe Synchata baltica hat De. Fode fpater in ben Lagunen von Benedig wiedergefunden. Meinem berühmten Freunde und fibirifchen Reifebegleiter, Ehrenberg, ift es geglückt Leucht= Infusorien ber Oftsee fast zwei Mo=

boar.

LAP

nate lang in Berlin lebend zu erhalten. Ich habe sie bei ihm im Jahr 1832 in einem sinsteren Maume unter bem Microscop in einem Tropfen Seewasser aufbligen sehen. Wenn die Leucht Infusorien, beren größte 1/8, die kleinsten 1/48 bis 1/96 einer Pariser Linie Länge haben, erschöpft, nicht mehr Funken sprühten, so thaten sie es bei ber Reizung burch zugegossene Säuren ober burch Beimischung von etwas Alkohol zum Seewasser.

Durch mehrmaliges Filtriren von frifch geschöpftem Seemaffer ift es Ehrenberg gelungen fich eine Bluffigfeit zu berichaffen, in ber eine größere Bahl von Licht= thierchen concentrirt maren. (Abhandlungen ber Afab. ber Biff. gu Berlin aus bem 3. 1833 G. 307, 1834 G. 537-575, 1838 G. 45 und 258.) In ben willführlich ober gereigt aufbligenben Organen ber Photocharis hat ber icharffinnige Beobachter eine großzellige Structur mit gallertartiger Beschaffenheit im Inneren gefunden, welche mit bem electrifden Organe ber Ghm= noten und Bitterrochen Mehnlichfeit zeigt. "Wenn man bie Photocharis reigt, fo entfteht an jedem Cirrus ein Blimmern und Aufgluben einzelner Funten, melche an Starte allmählich zunehmen und ben gangen Girrus erleuchten; gulest läuft bas lebenbige Feuer auch über ben Ruden bes nereibenartigen Thierchens bin, fo bag Diefes unter bem Microscope wie ein brennender Schwefelfaben unter grungelbem Lichte erscheint. In ber Ocea-

14

nia (Thaumanthias) hemisphaerica entsprechen genau, und biefer Umftand ift fehr gu beachten, bie Bahl und bie Lage ber Funten an ber verbickten Bafis ben größeren Girren ober Organen, welche mit ihnen abwechseln. Das Ericheinen biefes Feuerfranges ift ein Lebensact, Die gange Lichtentwickelung ein organischer Lebensproceg, welcher bei ben Infufionsthieren als ein momentan ein= gelner Lichtfunke ericheint, aber nach furgem Beitraume ber Rube fich wiederholt." (Chrenberg über bas Leuchten bes Meeres 1836 G. 110, 158, 160 und 163.)

Die Leuchtthiere bes Oceans offenbaren nach biefen Bermuthungen bie Erifteng eines magneto = electrifchen, lichterzeugenden Lebensproceffes in anderen Thierclaffen als Fischen, Infecten, Mollusten und Acalephen. Ift bie Secretion ber leuchtenben Fluffigfeit, welche fich bei einigen Leuchtthieren ergießt und welche ohne weiteren Ginfluß ber belebten Organismen lange fort= Teuchtet (g. B. bei ben Lamphriben und Glateriben, ben beutschen und italifnischen Johanniswürmchen und im füb= amerifanischen Cucupo bes Buderrohre), nur Folge ber erften electrischen Entladung, ober ift fie blog von ber chemischen Mischung abhängig? Das Leuchten von Luft
umgebenef Insecten hat gewiß andere physiologische
Gründe als das der Wasserthiere, der Fische, Mes bufen und Infujorien. Ich Schichten von Galg=

wasser, einer stark leitenden Flüssseit, umgeben, müssen die kleinen Infusorien des Meeres einer unges heuren electrischen Spannung der blisenden Organe fähig sein, um als Wasserthiere so kräftig zu leuchten. Sie schlagen, wie die Torpille, die Gymnoten und der nilotische Zitterwels, durch die Wasserschieht durch: wäherend electrische Tische, welche Wasserzeichen und Stahlenabeln magnetische Krast geben können, dei galvanischen Kettenverbindungen, wie ich vor einem halben Iahrschundert (Versuche über die gereizte Muskels und Nervenfasser Bb. I. S. —) gezeigt und wie Iohn Davy (Philosophical Transactions sor the year 1834 Part II, p. 515—517) in neuerer Zeit bestätigt hat, nicht durch die kleinste Zwischenschiedt einer Klamme durchwirken.

1438-4413A

Die hier entwickelten Betrachtungen machen es wahrsicheinlich, daß in den kleinsten sebendigen Organismen, die dem bloßen Auge entgehen, in dem Kampf schlangensartiger Gymnoten, in den aufblitzenden Leucht-Infusorien, wie in der Bhosphorescenz des Meeres verherrlichen, wie in der donnernden Wolke und in dem Erds oder Polarlichte (dem stillen magnetischen Wettersleuchten), das als Folge einer versärkten Spannung des inneren Erdkörpers, der plöplich veränderte Gang der Magnetnadel viele Stunden lang vorhel serkindigt, ein und derselbe Proces vorgeht. (E. meinen Brief an

/2 / Vergle

Aus voll 3. 11 sniffau: (vergl. Nervenfaser Bd. I. J. 438-441 265: de Zoologie et d'itnatomie comparée loi. I. 1. 84) gezeigt

ben herausgeber ber Annalen ber Phhiik und Chemie Bb. XXXVII. 1836 S. 242—244.)

X wiff

Bieweilen erkennt man felbft burch ftarte Bergrößerung feine Thiere im leuchtenben Baffer tinb boch überall, wo bie Welle an einen harten Korper an= fcblagt und fich ichaumend bricht, überall, mo bas Baffer ericuttert wird, glimmt ein bligabnliches Licht auf. Der Grund biefer Ericheinung liegt bann mahr= fceinlich in faulenden Faferchen abgeftorbner Mollusten, bie in gabllofer Menge im Waffer gerftreut finb. Bil= trirt man leuchtenbes Waffer burch enggewebte Tucher, fo werben biefe Faferchen und Dembranen als leuchtenbe Bunfte abgesonbert. Wenn wir und in Cumana im Golf von Cariaco babeten und nacht bei fchoner Abend= luft am einsamen Meeresufer 'umbergingen, fo blieben einzelne Stellen unferes Rorpers leuchtenb. Die leuch= tenben Faferchen und organische Membranen hatten fich an bie Saut gehangen und bas Licht erlosch nach wes nigen Minuten. Bielleicht barf man wegen ber ungeheuren Menge von Mollusten, welche fin alle Tropen = Meerey fenten, fich nicht wundern, wenn bas Seewaffer felbft ba leuchtet, wo man fichtbar feine Faferchen abfondern fann. Bei ber unendlichen Ber= theilung ber abgeftorbenen Maffe von Daghfen und Mebufen ware bas gange Meer als eine gallerthal= tige Bluffigfeit zu betrachten, welche, ale folche,

76 delinip.

leuchtenb, bem Menichen wibrig und ungeniegbar, für viele Vifche nahrend ift. Wenn man ein Brett mit einem Theile ber Medusa hysocella ftreicht, fo erhalt bie beftrichene Stelle ihr Licht wieder, fobalb man fie mit bem trodenen Finger reibt. Bei meiner Ueberfahrt nach Gubamerita legte ich bisweilen eine Mebufa auf einen ginnernen Teller. Schlug ich mit einem anbern Metall gegen ben Teller, fo maren bie fleinften Schwingungen bes Binns binlanglich, bas Thier leuchten gu laffen. Wie wirfen bier Stoß und Schwingung? Ber= mehrt man augenblidlich bie Temperatur? giebt man neue Dberflache? ober preft man burch Stoß irgenb eine Fluffigfeit wie gephosphortes Wafferftoffgas aus, bamit es in Berührung mit bem Orngen ber Atmofphare ober ber im Geewaffer aufgelosten, bie Refpiration ber Mollusten unterhaltenben Luft verbrenne? Dieje lichterregende Birfung bes Stofes ift am auffallenoften in ber Rrapp = Gee (mer clapoteuse), wenn Bellen in entgegengesetter Richtung fich burchfreugen.

Ich habe bas Weer unter ben Wendefreisen bei ber verschiedensten Witterung leuchten sehen; am stärkften bei nahem Ungewitter, oder bei schwülem, dunstigem, mit Wolken bicht bedecktem himmel. Wärme und Kälte scheinen wenig Einfluß auf das Phänomen zu haben; benn auf der Bank von Neufundland ift die Phosphof-

18

ref

isceng oft im falteften Winter febr ftart. Bisweilen leuchtet bas Meer unter icheinbar gleichen außeren Um= ftanben eine Dacht febr ftart, und bie nachftfolgenbe gar nicht. Begunftigt bie Atmosphare biefe Lichtent= widelung, ober hangen alle biefe Berichiebenheiten von bem Bufalle ab, bag man ein mit Mollusten=Gallert mebr ober minder angeschwängertes Meer burchichifft? Diel= leicht fommen bie geselligen leuchtenben Thierchen nur bei einem gewiffen Buftanbe bes Luftfreifes an Die Dberfläche bes Meeres. Man hat bie Frage aufgeworfen, warum man nie unfre, mit Polypen gefüllten, fugen Sumpfmaffer leuchten fieht? Es icheint bei Thieren und Pflanzen eine eigene Mifchung organischer Theile bie Lichtentbindung zu begünftigen. Findet man boch öfter Weiben= als Gichenholz leuchtenb! In England ift es geglückt Salzwaffer burch zugegoffene Baringelate Teuchtend zu machen. Dag übrigens bas Leuchten leben= ber Thiere bon einem Mervenreige abhängt, bavon fann man fich burch galvanische Berfuche leicht über= zeugen. 3ch habe einen fterbenben Elater noctilucus ftarf leuchten feben, wenn ich fein Ganglion am borbert Schenkel mit Bint und Gilber berührte. Much Medujen geben bismeilen einen ftarferen Lichtichein in bem Augenblick, in bem man bie galvanische Rette folieft (Sumbolbt, Relat. hist. T. I. p. 79/533). Ueber bie in bem Terte erwähnte wundersame Daffen-

/en

Colorany

(un)

Entwickelung und Beugungefraft ber Infufionethier= chen [f. Chrenberg/Infus. S. XIII, 291 und 512] / // "Die Milchftrage ber fleinften Organismen", beift es bort, "geht burch bie Gattungen Monas (oft nur 1/3000 ciner Linie), Vibrio und Bacterium/(S. XIX und 244).

schlange bewohnt. Melder die Luige

Das Thier, welches ich ehemals einen Echinorhynchus ober gar Porocephalus nannte, icheint bei naberer Untersuchung, nach Rubolphi's gründlicherem Urtheil, gu ber Abtheilung ber Bentaftomen gu geboren (Rubolphi, Entozoorum Synopsis p. 124/434). Co bewohnt bie Bauchhöhle und bie weitzelligen Lungen Crotalus durielus, welchef in Cumana bieweilen felbft im Innern ber Saufer lebt, und ben Maufen nachstellt. Ascaris lumbrici (Gogens Gingemeibe= tal. IV Burmer \$4. 4. 6 10) wohnt unter ber Saut bes fur fig. 10 gemeinen Regenwurms und ift bie kleinfte von allen F Afcaris-Arten. Leucophra nodulata, Gleichen's Ber-Tenthierchen, ift von Otto Friedrich Muller in bem Innern ber rothlichen Nais littoralis, berbachtet worben müller, Zoologia danica Fasc. H. tab. LXXX, a-e). Wahrscheinlich werben biefe microfcopischen Thiere wiederum von anderen bewohnt. Alle find mit Luftichichten umgeben, bie an Cauerstoff arm, und

mannigfaltig mit Sybrogen und Rohlenfaure gemischt find. Db irgend ein Thier in reinem Stidgas lebe, ift fehr zweifelhaft. Chemale fonnte man es von Fifther's Cistidicola farionis glauben, weil nach Four= X uig croy's Bersuchen die Schwimmblase ber Fische eine von Pynronu Orngen gang entblößte Luft zu enthalten ichien. Erman's Berfuche und meine eigenen beweifen aber, bag bie Fifche ber fußen Waffer nie reines Stidgas in ihren Schwimm= blasen einschließen (Humboldt et Provençal sur la respiration des Poissons if Recueil d'Observ. de Zoologie Vol. II. p. 194-216). -In ben Geefischen findet fich bis 0,80 Cauerftoff; und nach Biot icheint Die Reinheit ber Luft abhängig von ber Tiefe, in welcher bie Fische leben (Memoires de physique et de chimie de la Société d'Arcueil T. I. 1807 p. 252-281).

1# /m

10

7 (S. \$.) Die einträchtigen Litho= phyten.

To

I glant to

Mach Linné und Elis werden die kalkartigen Bosphyten, unter benen besonders die Madreporen, Mäansdrinen, Asträen und Pocial poren mauerartige Corallensriffe erzeugen, von Thierchen bewohnt und umwohnt,
welche man lange mit den zu Cuvier's Anneliden
(Gliederwürmern) gehörigen Nereiden verwandt hitt.
Bon Cavolini, Savigny und Ehrenberg ist die Ana-

tomie biefer gallertartigen Thierchen burch icharffinnige, vielumfaffenbe Arbeiten aufgeflart worben. Man bat gelernt, bag, um ben gangen Organismus ber fogenann= ten felsbauenben Corallen zu verfteben, man bas/ überlebende Berufte, bie, burch Lebensfunctionen abgefonderten, in garte Lamellen geformten Kalfichichten 7 Nahrung nicht als etwas ben weichen Membranen bes Grafe auf= nehmenben Thieres frembes betrachten muffe.

Reben bie erweiterte Renntnig bon ber wundersamen Bestaltung belebter Corallenftode ff auch allmählich eine fat fich richtigere Unficht bes großartigen Ginfluffes gefeeten, mel= den bie Corallenwelt auf bas Bervortreten von niebrigen Infelgruppen über ben Meeresspiegel, auf bie Ban= berung ber Landgewächse und bie successive Musbehnung bes Gebiets ber Floren, ja in einzelnen Theilen ber Meeresbeden auf bie Berbreitung ber Menschenracen und Sprachen ausgeübt hat. Die Corallen fpielen, als fleine gefellig lebende Organismen, eine wichtige Rolle in ber allgemeinen Deconomie ber Natur/ wenn fie auch nicht aus fchwer zu ergrunbenben Tiefen bes Dreans, wie man feit ber Beit ber Coof'fchen Entbedungereifen gu gingen anfing, Infeln aufbauen ober Continente vergrößern; fie erregen bas lebhaftefte Intereffe: fei es als Gegenftante ber Phyfiologie und Lehre von ber Stufenfolge ber Thierformen, fei es in Sinficht auf Bflangen=Geographie und geognoftische Berhaltniffe ber

Erbrinde. Das ganze Jura-Gebilde entsteht fogar, nach ber großartigen Unsicht Leopolds von Buch, "aus großen gehobenen Corallenbanken ber Borwelt, welche in gewisser Entsernung bie alten Gebirgöketten umgeben".

18

Mach Chrenberg's Claffification (Abhanblungen ber Afab. ber Biff. gu Berlin aus bem/ 3. 1832 S. 393-432) ber Corallenthiere, in englischen Werfen oft uneigentlich coral-insects genannt, treten bie ein mun= bigen Unthogoen auf: entweder frei und mit Fabig= feit fich abzulojen, als Thiercorallen; ober pflan= genartig angeheftet, als Phytocorallen. Bu ber erften Ordnung (Zoocorallia) geboren bie Sobren ober Arm= polypen von Trembley, bie Actinien, welche mit ben herrlichften Farben prangen, und bie Bilgeorallen; ju ber zweiten Ordnung bie Mabreporen, Aftraiben und Ocellinen. Die Bolypen ber zweiten Ordnung find es hauptfächlich, welche burch ihre zelligen, wellentrogenben Gemäuer ber Gegenftanb biefer Unmerfung finb. Das Bemauer ift bas Aggregat von Corallenftoden, welche aber nicht plotlich bas Gefammtleben wie ein abgeftor= bener Waldbaum verlieren.

Jeber Corallenftod ift ein burch Knofpenbildung nach gewissen Gesehen entstandenes Ganzes, bessen Theile eine Bielzahl organisch abgeschlossener Thier-Individuen bilben. Diese können sich in der Gruppe ber Pflanzencorallen freiwillig nicht trennen, sondern bleiben burch foblenfaure Ralt-Lamellen mit einander verbunden. Jeber Corallenftod hat baber feinesmeges einen Centralpunft bes gemeinsamen Lebens (Chrenberg a. a. D. G. 419). Die Fortpflanzung ber Corallenthierchen geschieht nach Berichiebenbeit ber Ordnungen burch Gier, freiwillige Theilung ober Gemmenbilbung. Die lette Bortpflan= zungsart ift bie formenreichste in ber Entwickelung ber Individuen.

Die Corallenriffe (nach ber Bezeichnung bes Diodcoribes: Seegemachie, ein Walb von fteinernen Baumen, Lithobenbren) find breierlei Urt : theils Ruftenriffe (shore reefs, fringing reefs), mit ben Continental= angen Sober Infel-Ufern unmittelbar zusammenhangenb, wie an ber Morboft-Rufte von Neu-Solland zwifchen Sanby Cap und ber gefürchteten Torres-Straffe, und wie fast alle Corallenbante bes von Chrenberg und hemprich achtzehn Monate lang burchforschten Rothen Deeres; theils infelumichliegenbe Riffe (barrier reefs, encircling reefs), wie Baniforo in bem fleinen Archi= pel von Santa Erug nörblich von ben Neuen Sebriben, ober Punnipete, eine ber Carolinen; theils lagunen= umichließenbe Corallenbanfe, Lagunen=Infeln (atolls ober lagoon islands). Diefe gang naturgemäße Eintheilung und Nomenclatur ift von Charles Darwin eingeführt, und hangt innigft mit ber icharffinnigen Er= flärung zusammen, welche biefer geiftreiche Raturforscher

von der allmählichen Entstehung so wundervoller Formen gegeben hat. Wie auf der einen Seite Cavolini, Ehrenberg und Savignh die wissenschaftliche, anatomische Kenntniß von der Organisation der Corallenthiere vervollkommnet haben; so sind die geographischen und geologischen Verhältnisse der Coralleninseln zuerst von Reinhold und Georg Forster auf der zweiten Cook's schen Reise, dann, nach langer Unterbrechung, von Chamisso, Péron, Duoh und Gaimard, Flinders, Lütke, Beechey, Darwin, d'Urville und Lottin erörtert worden.

Die Corallenthiere und ihre steinigen, zelligen Gerüste sind hauptsächlich ben warmen tropischen Meeren eigenthümlich; ja die Risse erscheinen in größerer
Bahl in der süblichen Semisphäre. So sinden sich Atolis oder Lagunen-Inseln zusammengedrängt:
in dem sogenannten Corallenmeere zwischen der
nordöstlichen Küste von Neu-Holland, Neu-Caledonien,
den Salomons-Inseln, wie dem Archipel der Louistade;
in der Gruppe der Niedrigen Inseln (Low Archipelago),
achtzig an der Bahl; in den Fidji-, Ellice- und GilbertInseln; in dem indischen Meere nordöstlich von Madagascar unter dem Namen der Atoll-Gruppe von Saha
de Malha.

In

Die große Chagos-Bant, beren Structur und abgestorbene Corallenftocke bie Capitane Moresby und

Bowel grundlich untersucht haben, verbient um fo mehr Intereffe, ale man fie fur eine Fortfetung ber norblicheren Lakediven und Malbiven halten fann. 3ch habe bereits an einem anderen Orte (Asie centrale T. I. p. 218) barauf aufmertfam gemacht, wie wichtig bie Reibenfolge ber Atolls, genau in ber Meribian=Richtung bis 7º füblicher Breite, für bas allgemeine Bergipftem und bie Bobengeftaltung von Inner-Affien ift. Den großen Meribian = Gebirgemauern ber Ghates und bes nörblicheren Bolor entiprechen im jenseitigen, trans= gangetischen Indien die Meridianketten, welche bie Durch= freugung mehrerer oft = westlicher Berginfteme an ber großen Krummung bes tubetanischen Tgangbo-Stromes Sier liegen bie unter einander parallelen bezeichnen. Retten von Cochinchina, Siam und Malacca, bie von Ava und Arracan, welche auf ihren ungleich langen Bugen fammtlich in ben Bufen von Giam, Martaban und Bengalen endigen. Der bengalische Golf erscheint ale ber gehemmte Naturversuch eines Binnenmeeres. Gin tiefer Ginbruch zwischen bem einfachen weftlichen Guftem ber Ghates und bem öftlichen febr gusammengesetten transgangetischen Shiteme bat einen großen Theil ber niedrigen Landftriche im Often verschlungen, aber in ber alten Erifteng ber ausgebehnten Sochebene von Myfore fcwerer zu beffegenbe Sinberniffe gefunden.

Ein folder oceanischer Einbruch hat zwei fast phra=

10

mibale Salbinfeln von fehr verschlebener Lange und Schmalheit veranlagt; und bie Fortfetung zweier gegen= überftebenber Meribian = Syfteme, bes Bergipfteme von Malacca in Often und bes Ghates von Malabar in Weften, offenbart fich in fubmarinen fymmetrifchen Infelreihen, auf einer Geite unter bem Mamen ber corallenarmen Undamans = und nicobarifchen Infeln, auf ber anberen in brei langgeftrecten Archipelen von Atoll-Infeln: ben Lakebiven, Malbiven und Cha= gos. Die letten, von Geefahrern bie Chagos = Bant genannt, bilben eine von bem fcmalen, fcon viel= burchbrochenen Corallenriff umzingelte Lagune. Ihre Langen= und Breiten = Durchmeffer erreichen 22 und 18 geographische Meilen. Wahrend bie eingeschloffene Lagune nur von 17 bis 40 Faben Tiefe bat, finbet man Grund in fleiner Entfernung von bem außeren Ranbe ber, wie es scheint, im Ginfen begriffenen Corallen= mauer faum in 210 Jaben Tiefe (Darwin, Structure of Coral Reefs p. 39, 111 und 183). Bei ber Corallen-Lagune Keeling-atoll fublich von Sumatra erreich nach Capitan Fig-Rop, in nur 2000 yards Abstand von bem Riff, Die Conde felbft in 7200 Tug Meerestiefe nach feinen Grund.

"Die Corallenformen, welche im rothen Meere bichte, wandartige Massen bilben, sind: Mäandren, Asträen, Favia, Madreporen (Poriten), Pocillopora Hempri-

Ela felder cecanifor Cintruct fat swei fall 1850s

/te

chii, Milleporen und Seteroporen. Die legten gehören mit gu ben maffenhafteften, ob fie gleich icon äftig find. Die tiefften Corallenftode, welche, burch Lichtbrechung vergrößert, bem Auge wie bie Ruppel eines Domes ericheinen, find bier, fo viel fich beurtheilen läßt, Maanbren und Uftraen." (Chrenberg, hand= fchriftliche Notigen.) Man muß unterscheiben zwischen ben einzelnen und zum Theil freien Bolhpenftoden und benen, welche mauerartig gleichfam Gebirgsarten bilben.

3ft bie Unhäufung bauenber Polypenftode in einigen Regionen fo auffallend, fo fann nicht minberes Er= faunen erregen ber völlige Mangel biefer Bauten in anderen Regionen, bie ben erfteren oft fo nabe liegen. Es muffen eigene, noch unergrundete Berhaltniffe ber Strömung, ber partiellen Meered=Temperatur und ber Mahrung Unhäufung und Mangel bestimmen. Daß gewiffe bunnzweigige Corallenarten bei minberer Ablage= rung von Ralferbe auf be Rudenfeite (b. i.) ber ber lihrer, Mundoffnung entgegengefesten Seite) bie Rube ber inneren Lagunen vorziehen, ift mohl nicht zu läugnen; aber biefer Sang jum unbewegten Waffer barf nicht, wie nur zu oft gefchehen (Annales des Sciences naturelles T. VI. 1825 p. 277) als eine Eigenschaft ber gangen Thierclaffe betrachtet werben. Rach Chrenberg's und Chamiffo's Erfahrungen im rothen Meere und in ben atollreichen Marfhall=Infeln öftlich von ben

M. v. Sumbolbt, Unfichten ber Matur. II.

enou litter were view zunita Connoter

Carolinen | nach Cap. Bird Allen's und Moresby's Beobachtungen in Westindien und den Maldiven können lebende Madreporen, Milleporen, Asträen und Mäande inen den flärksten Wellenstelle. ertragen (Darwin, Coral Reefs p. 63-65); ja fie icheinen fogar bie fturmifche Exposition vorzuziehen. Die lebenbigen Rrafte bes Organismus, orbnend ben gelligen Bau, welcher ju Felfenharte altert, wiberfteben wundersam fiegreich ben mechanischen Rraften, bem Stoß bes bewegten Waffers.

Gang ohne Corallenriffe find in ber Gubfee, trop ber Rahe fo vieler Atolls ber Riebrigen Infeln, ber - Archipel von Menbana ober ber Marquefas, bie Galapagos und bie gange Beftfufte bes Reuen Continents. Allerbings ift ber Meerstrom ber Gubiee, welcher bie Ruften von Chili und Bern befpult und beffen niebrige Temperatur ich im Jahr 1802 aufgefunden, nur 120 1/2 Réaum., wenn bie ruhenden Waffer außerhalb bes falten, fich bei ber Bunta Parima gegen Beften wenbenben Stromes 22° bis 23° Warme haben. Auch bei ben Ga= lapagos haben fleine Strömungen gwifchen ben Infeln eine Temperatur von nur 110,7 Reaum. Aber biefe niebrige Temperatur herricht nicht weiter nördlich an ben Ruften ber Gubfee von Guahaquil bis Guatimala und Merico; fie herricht nicht bei ben capverbischen Infeln, an ber gangen Westfufte bon Afrita, um bie fleinen Inseln St. Paul, St. Helena Ascension und San Fernando Noronha bie boch alle ohne Corallenriffe sind.

Ift biefe Abmefenheit ber Riffe charafteriftisch fur Die weftlichen Ruften von Amerifa, Afrifa und Neu-Solland; fo find bie Riffe bagegen häufig an ben oft = lichen Ruften bes tropischen Amerika, an ben afrika= nischen von Bangibar und ben auftralischen von Reu-Gub-Wales. 3ch habe am meiften Belegenheit gehabt Corallenbante gu untersuchen im Inneren bes mexica= nischen Meerbufens, und fublich von ber Infel Cuba in ben fogenannten Garten bes Ronige und ber Rönigit, Jardines y Jardinillos del Rey y de la Reyna. Chriftoph Columbus felbft bat biefer fleinen Infelgruppe, auf feiner zweiten Reife, im Dai 1494, biefen Ramen gegeben/ weil burch bas anmuthige Be= mifch von ber filberblättrigen, baumartigen Tournefortia gnapholoides, von blubenben Dolichoskrten, von Avicennia nitida und Mangle-Seden (Rhizophora) bie Corallen=Gilande wie einen Archipel von fcwimmenben Garten bilben. »Son Cayos verdes y graciosos, 🗗 nos de arboledas«, sagt ber Abmiral. Ich habe mich mehrere Tage in biefen Garten öftlich bon ber großen mahagonpreichen Tannen=Infel, Isla de Pinos, auf= gehalten (auf ber Schifffahrt von Batabano nach Tri= nidad be Cuba), um bie Lange ber einzelnen Canos zu bestimmen.

//:

/nn

1:

/=vt

The L.

+ 92 4 zi leniu?

Die Cayos: flamenco, bonito, de Diego Perez und de piedras find Coralleninfeln, welche faum 8 bis 14 Boll über bem Meeresspiegel hervorragen. Der obere Rand ber Riffe befteht nicht etwa blog aus abgeftor= benen Bolypenftoden; er wird vielmehr von einem wirflichen Conglomerat gebilbet, in welchem fich edige Corallenftude, in verschiebenen Richtungen mit Quargfornern gusammengefittet, eingebaden finben. 3m Cayo de piedras fab ich folche eingebadene Corallenftude, Die bis brei Cubiffuß magen. Mehrere ber weftinbifchen fleinen Corallen-Gilande haben fuges Baffer: eine Er= fcheinung, bie überall, wo fle fich barbietet, 3/ B. um Rabat in ber Gubice (Chamiffo in Rogebue's Entbedungereife Bb. III. G. 108), umftanblicher untersucht zu werben verbiente, ba fie balb einem by= broftatischen Drud, wirfend von einer fernen Rufte ber (wie in Benedig und in ber Bai von Ragua, öftlich bon Batabano), balb ber Filtration von Regenwaffern zugefdrieben wirb. (G. mein Essai politique sur l'Ile de Cuba T. II. p. 137.)

Der lebenbige gallertartige Ueberzug bes Kalfgeruftes ber Corallenftode zieht Nahrung suchende Fischeund selbst Seeschildkröten an. Zu Columbus Zeit war biese jest so einsame Gegend ber Königsgärten burch eine sonderbare Art ber Industrie bes Küstenvolkes von Cuba belebt. Man bediente sich nämlich eines fischenben Fischens, um Geefchildfroten gu fangen: ber

Remora, bes fogenannten Schiffhaltere, mahrichein= lich ber Echeneis Naucrates. Un ben Schwang bes Bijches wurde eine lange ftarte Schnur von Balmenbaft Reves befestigt. Die Remora (im Spanischen Reves, ber Umgefehrte, weil man Ruden und Abdomen auf ben erften Unblick verwechfelt) faugt und heftet fich feft an ber Schilbfrote burch bie gegahnten und beweglichen Anorpelplatten ihres oberen Ropffdilbes. Gie liege fich lieber in Stude gerreißen, fagt Columbus, als baß fie ihre Beute aufgabe. Der fleine Gifch und bie Schilb= frote murben zusammen herausgezogen. »Nostrates«, ergablt ber gelehrte Gecretar Carls V, Martin Unghiera, »piscem Reversum appellant, quod versus venatur. Non aliter ac nos canibus gallicis per aequora campi lepores insectamur, illi (incolae Cubae insulae) venatorio pisce pisces alios capiebant. (Betr. Marthr, Oceanica 1532 Dec. II p. 9; Somara, Hist. de las Indias 1553 Jol. XIV.) Wir erfahren burch Dampier und Comerjon, daß bieje Jagblift, ber Gebrauch eines fifchenben Saugfifches, an ber Dftfufte von Afrika bei Cap Ratal und Mogambique, wie auf ber Infel Madagascar febr gebräuchlich fet (Lacepebe, Hist. nat. des Poissons T. I. p. 55). Bei Bölferftammen, bie feinen Busammenhang mit einander haben, erzeugen Befanntichaft mit ben Gitten ber Thiere und abnliches Bedürfniß biefelben Jagbliften.





Wenn auch, wie wir schon oben bemerkt, ber eigents
Liche Sitz ber Kalkmauern ausbauenden Lithophyten die

Bone zwischen 22° und 24° nördlich und süblich vom

Mequator ist, so sinden sich doch noch, wie man glaubt,
vom warmen Golfstrom begünstigt, Corallenrisse um

die Bermuden (Br. 32° 23'), welche Lieutenant Nelson
vortresslich beschrieben hat (Transactions of the
Geological Soc. 2d Ser. Vol. V. P. 1. 1837 p.

103). In der süblichen Hemisphäre sind Corallen (Milseporen und Celleporen) einzeln noch bis Chiloe, bis
zum Chonos-Archivel und dem Feuerlande bis 53°, ja

Reteporen bis 70 ½ Br. gefunden worden.

152"

Seit ber zweiten Reise bes Cap. Coof hat die von ihm, wie von Reinhold und Georg Forster aufgestellte Hypothese, nach welcher durch lebendige Kräfte die staden Corallen-Cilande der Südsee aus den Tiesen des Meeresgrundes aufgebaut wären, viele Bertheidiger gestunden. Die ausgezeichneten Naturforscher Duoy und Gaimard, welche den Capitan Freycinet in seiner Weltzumseglung auf der Fregatte Uranie begleitet, haben sich 1823 gegen zuerst die Ansichten der beiden Forster, Bates und Sohn, von Flinders und Péron mit großer Freimüsthigkeit ausgesprochen (Annales des Sciences naturelles T. VI. 1825 p. 273). "En appelant l'attention des Naturalistes sur les animalcules des coraux, nous espérons de démontrer que tout ce qu'on a

16.2.3.

18/n

179

Fnes

dit ou cru observer jusqu'à ce jour relativement aux immenses travaux qu'ils sont susceptibles d'exécuter, est le plus souvent inexact et toujours excessivement exagéré. Nous pensons que les coraux. loin d'élever des profondeurs de l'Océan des murs perpendiculaires, ne forment que des couches ou encroûtemens de quelques toises d'épaisseur.« Duon und Gaimard haben auch (p. 289) bie Bermuthung ausgesprochen, bag bie Atolls A Corallenmauern, bie eine Lagune einschließen unterfeeischen bulfanischen Kratern ihren Ursprung verbanten. Die Tiefe, in ber bie Corallenriffe bilbenben Thierchen (bie Uftraen g. B.) leben fonnen, haben fie gewiß zu gering angeschlagen, hochftens af 25 bis 30 Fuß unter ber Meerceflache/ Gin / Raturforicher, welcher ben Schat feiner eigenen Beobachtungen burch Bergleichung ber bon Unberen in vielen Weltgegenben gefammelten vermehren fonnte, Char-Ies Darwin, fest mit mehr Sicherheit bie Region ber lebenben Corallen auf 20 bis 30 Faben (Darwin, Journal 1845 p. 467; beff. Structure of Coral Reefs p. 84-87; Gir Robert Schomburgt, Hist. of Barbados 1848 p. 636). Das ift auch bie Tiefe, in ber Profeffor Coward & orbes in bem griechischen Meere Die meiften Corallen gefunden. Es ift feine 4te Region ber Seethiere in ber finnreichen Arbeit über Die Provinces of Depth und bie geographische Berbreitung ber

f gebon.

9 3. 1/2: in hem Benort of the 13th

Mollusten in fentrechtem Abftanbe von ber Oberfläche (Report on Aegean Invertebrata in bet Proceedings of the British Association at Cork 1843 p. 151 und 161). Es scheint aber, als mare nach Berichiebenheit ber Corallen=Species befonbers bei ben garteren, minder mächtige Stode bilben bie Tiefe

übernad verfichieben bis zu ber fie leben

Sir James Rog hat auf feiner Expedition nach bem Subpol Corallen in großer Tiefe mit bem Gentblei heraufgezogen, und fie herrn Stofes und Brof. Forbes gu genauer Untersuchung anvertraut. Lebend in gang frifchem Buftanbe wurden weftlich vom Bictoria-Lande in ber Rabe ber Infel Coulman, in 72° 31' füblicher Breite und 270 Faben Tiefe Retepora cellulosa, eine Hornera und Prymnoa Rossii gefunden, bie lette einer Art ber norwegischen Rufte febr analog. (Bergl. Roß, Voyage of discovery in he Southern and Antarctic Regions Vol. I. p. 334 und 337.) Auch im hohen Rorben ift ber gronlandische Dolbenwebel (Umbellaria groenlandica) von Wallfischfängern aus ber Tiefe von 236 Faben lebenbig gefangen worden oger (Chrenberg in den Abhandl. ber Berl. Afab. aus bem 3. 1832 G. 430). Daffelbe Berhaltniß gwi= ichen Species und Standort finden wir wieber bei ben Spongien, bie freilich jest mehr zu ben Pflangen als / Boophyten gegählt werben. Un ber fleinaffatifchen Rufte

wird der gemeine Seeschwamm in 5 bis 30 Faden Tiese gesischt, wenn man eine sehr kleine Species desselben Geschlechts fur 180 Kaden ties sindet (Vorbes und Sprutt, Travels in Lycia 1847) Vol. II. p. 124). Es ist schwer zu errathen, was die Afträen, Madreporen, Mäandren und die ganze Gruppe der tropischen Pflanzencorallen, welche große zellige Kalfmauern aufzusühren vermögen, hindert in sehr tiesen. Wasserschichten zu leben. Die Abnahme der Temperatur ist nur langsam, der Mangel an Licht derselbe; und das Leben zahlreicher Insusprien in großen Meerestiesen beweist, daß es den Polypenstöcken daselbst nicht an Nahrung sehlen würbe.

1 f.

Ifast 18

In Gegensatz mit der bisher allgemein verbreiteten Annahme von Abwesenheit aller Organismen und lebens diger Geschöpfe im todten Weere verdient hier noch bemerkt zu werden, daß mein Freund und Mitarbeiter Herr Balenciennes durch den Marquis Charles de l'Esscalopier wie durch den französischen Consul Botta schöne Eremplare von Porites elongata aus dem todten Meere empfangen hat. Diese Thatsache ist von um so größestem Interesse, als diese Species sich nicht im mittelsländischen, aber wohl im rothen Meere sindet, das nach Balenciennes wenige Organismen mit dem Mittelmeere gemein hat. Wie eine Pleuronectes-Art, ein Seesisch, in Frankreich tief in das Innere des Landes hinausges

18

stiegen ist und sich an die Kiemen-Respiration in füßem-Wasser gewöhnt hat, so finden wir bei dem oben ges nannten Corallenthierchen (Porites elongata Lamarch) ebenfalls eine merkwürdige Flexibilität der Organisation, da dieselbe Art zugleich in dem mit Salzen überschwäns gerten Wasser bes todten Meeres und im freien Ocean bei den Sechelles-Inseln lebt (s. meine Asie centrale T. H. p. 517).

Nach ben neueften chemischen Analysen bes jungeren Silliman enthält bas Genus Porites wie viele andere zellige Corallenftode (Madreporen, Affraen und Maanbrinen von Ceylon und ben Bermuden), außer 92-95 Procent fohlensaurem Kalf und Bittererbe, auch etwas Bluor- und Phoephorfauren (vergl. James Dana's, bes Geologen in ber United States exploring Expedition unter bem Befehle bes Cap. Wilkes, Structure and Classification of Zoophytes 1846 p. 124-131). Die Unwesenheit bes Fluor in bem Polypengerufte erinnert an ben fluorsauren Kalt ber Fischfnochen nach Mores chini's und Gay=Luffac's Berfuchen in Rom. Riefelerbe ift in ben korallenftoden nur in fehr geringer Menge ber fluor= und phosphorfauren Kalferbe beigemengt; aber ein Corallenthier, bas ben horncorallen verwandt ift, Grab's Hyalonema (ber Glasfaben), hat eine Are von reinen Riefelfafern, einem herabhangenben Bopfe ähnlich. Professor Forchhammer, ber fich neuerlichft fo gründlich mit den Analhsen des Seewassers in den versschiedensten Weltgegenden beschäftigt hat, sindet den Kalfgehalt in dem antillischen Meere merkwürdig gering. Die Kalferde beträgt dort nur 247/10000, während sie im Kattegat bis 371/10000 steigt. Er ist geneigt diesen Unsterschied den vielen Corallenbänken an den westindischen Inseln zuzuschreiben, welche sich die Kalkerde angignen und das Meerwasser erschöpfen (Report of the 16th meeting of the British Association for the advancement of Science, held in 1846, p. 91).

Charles Darwin hat auf eine icharffinnige Weise ben genetischen Busammenhang zwischen Ruftenriffen, Infeln umzingelnben Riffen und Lagunen-Infeln, b. h. innere Lagunen umgebenben, fcmalen, ringförmigen Corallenbanten, mahricheinlich gemacht. Nach ihm find Dieje breifachen Bilbungen von bem Dfcillation 8= Buftanbe bes Meeresbobens, von periodifchen Gebungen und Genfungen abhängig. Der mehrfach geaußer= ten Spothefe, nach welcher bie Lagunen = Infeln ober Atolle in ihren irtelformig gefchloffenen Corallenriffen Die Bestaltung eines submarinen Rraters, gleichfam ben Aufbau auf einem bulfanischen Kraterrande bezeichnen follen, fteht bie Große ihrer Durchmeffer von 8, 10 ober gar 15 geographischen Meilen entgegen. Unfere feuerspeiende Berge haben folche Krater nicht; und will man bie Lagune mit ber gefuntenen' Wallebene und

/2

len.

105

bas ichmale einschliegende Riff mit einem ber Ring= gebirge bes Erbmond Tvergleichen, fo vergeffe man nicht, bag jene Ringgebirge nicht Bultane, fonbern umwallte Lanbichaften find. Mach Darwin ift ber Bergang ber Bilbung biefer: aus einem von einem Co= rallenriffe nabe umgurteten Infelberge wirb, inbem ber= felbe fintt und indem bas gleichmäßig finfenbe fringing reef burch neuen fenfrechten Aufbau nach ber Dberfläche ftrebenber Corallenthierchen fich erhebt, querft ein bie Infel aus ber Ferne umzingelnbes Riff, fpater burch fortichreitenbes Ginten und Berichwinden ber Infel ein Atoll. Rach biefer Unficht, welche Infeln als bie am meiften hervorftebenben Soben (Gulminationspunkte) eines unterfeeischen Lanbes bezeichnet, murbe und bie Jat relative Lage ber Corallen-Gilande offenbaren, mas wir faum burch bas Gentblei ermitteln fonnen: bie bor= malige Geftaltung und bie Glieberung ber Feften. Diefer angiebenbe Wegenftanb, auf beffen Bufammenhang mit ben Wanberungen ber Pftangen und ber Berbreitung ber Menschenracen wir fcon im Gingang biefer Note aufmertfam gemacht haben, wird erft bann gu völliger Klarbeit tommen, wenn es gelingen follte mehr Renntniß von ber Auflagerungstiefe und ber Ratur ber Bebirgemaffen zu erhalten, welche ben unteren, bereits abgeftorbenen Schichten ber Polypenftode gur Grundlage bienen. nod office mentions and tim ampacial man Sagen. 200 meilen famothracischen

Diobor hat uns biefe merfwürdigen Gagen erhalten, beren Bahricheinlichfeit bem Geognoften faft gur biftorifchen Gewißheit wirb. Die Infel Samothrace, einft Aethiopea auch Aethioped, Darbania, Leucania ober Leucofia beim Scholiaften gum Apollonius Rhobius genannt, ein Git ber alten Mufterien ber Cabiren, marb von bem Reft eines Urvolfes bewohnt, aus beffen eigenthumlicher Sprache fich mehrere Worte fpaterhin noch bei ben Opferceremonien erhalten haben. Die Lage ber Infel, bem thracifchen Bebrus gegenüber und ben Darbanellen nabe, macht begreiflich, warum gerade bier eine umftanblichere Trabition von ber großen Cataftrophe eines Durchbruche ber Bontus Binnenwaffer unter ben Menschen übrig geblieben war. Es wurben bort auf bestimmten Grengaltaren ber Tluth heilige Gebrauche berrichtet, und in Samothrace fomobil als bei ben Bootiern war ber Glaube an ben periodifchen Untergang bes Menfchengeschlechts (ein Glaube, welcher fich auch bei ben Mexicanern als Mythe von vier Weltzer= ftorungen findet) an geschichtliche Erinnerungen einzelner Bluthen gefnüpft (Difr. Muller, Gefchichten Bellenifcher Stämme und Stäbte 2b. I. G. 65 unb 119).

/nea/i

18

Die Camothracier ergahlten, nach Diobor, bas fcmarge Meer fei ein inlanbifcher Gee gemejen, ber, von ben bineinfliegenben Fluffen anschwellenb (lange por ben Ueberschwemmungen, bie fich bei andern Bolfern zugetragen) erft ben Bosporus und nachher ben Selles= pont burchbrochen habe (Diob. Sicul. lib. V/cap. 47 pag. 368 Weffeling.). Ueber biefe alten Maturrevolu= tionen, welche Dureau be la Malle in einem eigenen Werke behandelt, ift alles gesammelt in Gern von A. Carl Soff's wichtigem Werte: Gefdichte ber natur= lichen Beränderungen ber Erboberfläche Th. I. 1822 G. 105-162 und in Creuger's Symbolif, 2te Aufl. Ih. II. S. 285, 318 und 361. Die famothracifchen Sagen fpiegeln fich gleichsam ab in ber Schleufen-Theorie bes Strato von Lampfacus, nach welcher bas Unschwellen ber Waffer im Pontus erft ben Durchbruch ber Darbanellen und bann noch bie Eröff= nung ber Gercules-Gäulen veranlaßte. Strabo hat uns in bem erften Buche feiner Geographie unter ben fritifchen Auszugen aus bem Werke bes Gratofthenes ein merkwürdiges Fragment ber verloren gegangenen Schrift bes Strato aufbewahrt (lib. I/ pag. 49 Cafaub.). Es bietet Unfichten bar, welche fast ben gangen Umfreis bes Mittelmeeres berühren.

/S "Strato von Lampfacus", heißt es im Strabo (lib. 1/ pag. 49 und 50 Cafaub.), "geht mehr noch als ber

Lyber Kanthus (welcher Mufchel = Abbrude fern vom Meere beschreibt) auf bie Darlegung ber Urfachen ber Ericheinungen aus. Er behauptet, ber Gurinus habe ehebem feine Munbung bei Bygantium gehabt, fonbern bie in benfelben einftromenben Fluffe hatten burch ben Unbrang ber angeschwollenen Baffermaffe ihn geöffnet, worauf bas Waffer in bie Propontis und ben Belles= pont abfloß. Daffelbe fet auch unferem Deere (bem /2/H mittellanbischen) widerfahren; benn ebenfalls bier fei bie Landenge bei ben Gaulen burchbrochen worben, als bas Meer von ben Stromen gefüllt war, burch beren Abfluß bie ehemaligen Sumpfufer aufgebedt (getrodnet) murben. 218 Beweis führt Strato an: zuvörberft, bag ber außere und innere Meeresboben verschieben fei; fobann, baß noch jest eine unterseeische Erbbant fich bingieht bon Europa bis nach Libyen, wie wenn bas innere und außere Meer ehebem nicht eines waren. Auch ffei ber Bontus am feichteften; febr tief bingegen bas cretifche, bas ficilifche und bas farboifche Meer. Denn burch bie vielen und großen von Norben (und Dite.") einftromenben Bluffe werbe jene Imit Schlamm gefüllt, bie an= beren aber bleiben tief. Daber fei auch bas pontifche Meer bas fußefte, und bie Ausfluffe gefchehen nach Begenben, wohin ber Boben fich abfenft. Auch icheine ber gange Pontus, wenn folche Bufluffe fortmahren, bereinft verschlammt zu werben. Denn ichon jest ver=

fumpfe bie linke Seite bes Pontus, gegen Salmbbeffus (best thracifchen Apolloniaten), bie von ben Schiffern fo benannten Brufte vor ber Munbung bes Ifter und bie Bufte ber Schthen. Bielleicht alfo ftanb auch ber (146fche) Tempel bes Ammon ehemals am Meere, ba er jest, nach erfolgtem Abfluffe, tief im Inneren bes Landes ftebe. Much vermuthet Strato, bas Drafel (bes Ammon) fei erflarbarermeife beshalb fo ausgezeichnet und berühmt geworben, weil es am Meere Tag; eine weite Entfernung von ber Rufte mache feine jegige Un8= zeichnung und Berühmtheit nicht erflarbar. Much Megupten mar vor Alters vom Meere überfloffen bis an bie Gumpfe von Belufium, ben Berg Caffus und ben Gee Gerbonis; benn man finde noch jest in Megypten, wenn Salzwaffer gegraben werbe, bie Gruben mit Meer= fand und Schaelthieren burchichichtet, ale ware bas Land überschwemmt und die gange Gegend um ben Cafius und bas fogenannte Gerrha ein Sumpfmeer gemefen, welches ben Bufen bes rothen Meeres erreichte; aber als bie See (bas Mittelmeer) zurudwich, warb bas Land aufgebedt, both blieb noch ber Gee Gerbonis! Spater brach auch biefer burch, fo bag er versumpfte. So ahneln auch bie Ufer bes Gees Moris mehr ben 11e Sees ale Flugufern." Git faliche, von Großturd wegen Strabo lib. XVII pag. 809 Caf. verbefferte Legart ber füblichen Donaumundung High

FR.

360 undyngainfination Brokenflung

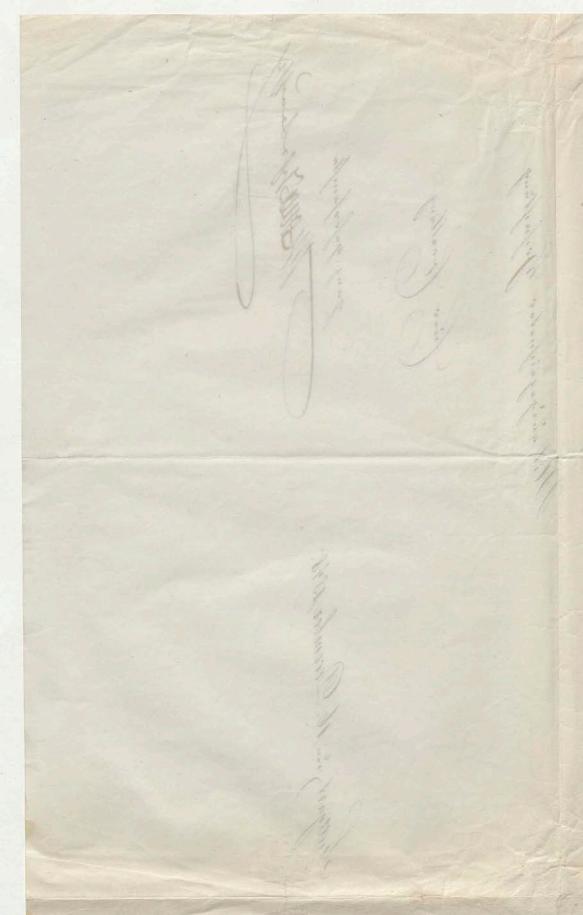





Band I. 2 Stience roher Correcturbogen: 1, Ende der Bogen 12 bis Anfang 15, unguiltige Taginatur 187-276, welfe etwa = 241 6is 288 der definitiven Saginatur 2 St Idief Stuck oft Correctur 1.7 2, Johluf des Bandes im uncorrigirten Duplicat: Thierleben im Urwalde typfometr. Nachträge, Finhalty- Cleber ficht des Iten Mandes ig 387-762 the Paginatur wird ziemlich un,

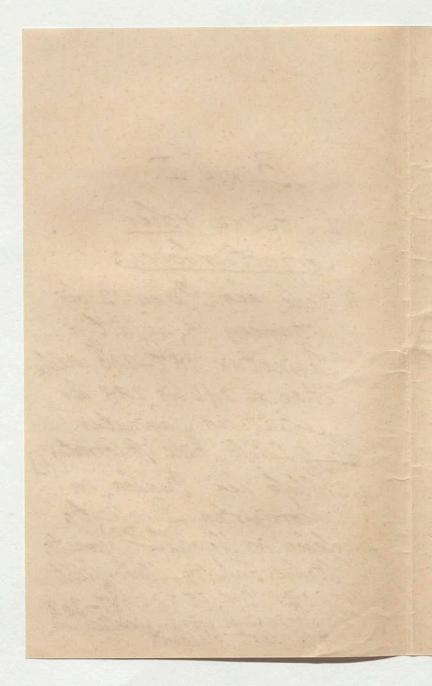

187

Wenn man biefe fragt, wie bas Menschengeschlecht biefe große Bluth, bas Beitalter ber Waffer ber Mericaner, überlebt habe, bann antworten fie ohne Bogern: "bag fich ein Mann und eine Frau auf ben Gipfel bes hoben Berges Tamanacu an ben Ufern bes Afiveru gerettet und bann bie Früchte ber Mauritia = Palme über ihre Ropfe hinter fich geworfen, aus beren Rernen Manner und Weiber entsprungen waren, welche bie Erbe wieber bevölkerten." Einige Meilen von Encaramaba erbebt fich mitten aus ber Gavane ber Felfen Tepu = Mereme, b. b. ber gemalte Felfen; er zeigt mehrere Figuren von Thieren und symbolische Buge, Die viel Achnlichkeit mit benen haben, welche wir in einiger Entfernung oberhalb Encaramada bei Capcara (7º 5' bis 7º 40' Br., 68º 50' bis 69° 45' &.) gefeben. Diefelben ausgehauenen 1 ui Si 50' bis 69° 45' L.) gesehen. Dieselben ausgehauenen norign mig. Velsen findet man zwischen dem Cassiquiare und dem Atabapo (20 5' bis 3° 20' Br.), und mas am meiften auffallen muß, auch 140 Meilen weiter in Often, in ber Ginfamfeit ber Parime. 3ch habe bie lettere That= fache in bem Tagebuche bes Nicolas Sortemann aus Silbesheim, von bem ich eine Copie von ber Sand bes berühmten b'Unville gefeben, außer allem Zweifel gefest. Diefer Schlichte, bescheibene Reifenbe fchrieb alle Tage an Ort und Stelle basjenige nieber, mas ihm bemer= fenswerth erichien; und er verbient um fo größeren Glauben, ale er, voll Migvergnugen, bas Biel feiner

Forschungen, nämlich ben Gee Dorabo, bie Golbklumpen und eine Diamant = Grube, welche fich blog ale febr reiner Bergfruftall ergab, verfehlt zu haben, mit einer gemiffen Berachtung auf alles berabblict, mas ihm auf feinem Wege begegnet. Um Ufer bes Rupunuri, bort, wo ber Blug, mit fleinen Cafcaben angefüllt, fich gwi= fchen bem Macarana = Gebirge binfchlängelt, finbet er am 16/ April 1749, bevor er in die Umgebungen bes Sees Amucu fommt, "Felfen mit Figuren Pober, wie er portugiefifch fagt, de varias letras, "bebectt". Man hat uns auch bei bem Felfen Culimacari am Ufer bes Caffiquiare Beichen gewiesen, Die man nach ber Schnur abgemeffene Charaftere nannte; es waren aber weiter nichts als unformliche Figuren von Simmelsforpern, Crocobilen, Bog = Schlangen, und Bertzeugen gur Bereitung bes Manioc=Mehls. Ich habe in biefen be= malten Felsen (piedras pintadas) feine fommetrifche Ord= nung ober regelmäßige, raumlich abgemeffene Charaftere gefunden. Das Wort letras im Tagebuch bes beutschen Chirurgen barf baber, wie es mir scheint, nicht im ftrengften Ginne genommen werben.

(garran)

Herr Schomburgt ist nicht so glücklich gewesen bie von Horismann gesehenen Felsen wiederzusinden, boch hat er andere am Ufer des Essequibo bei ber Cascade Waraputa beschrieben. "Diese Cascade Magt er, "ist nicht allein durch ihre Höhe berühmt; sie ist es auch

/17,

burch Die große Menge ber in Stein eingehauenen Figuren: welche viel Aehnlichfeit mit benen haben, bie ich auf St. John, einer ber Jungfern = Infeln, gefeben unb unbebenflich fur bas Werf ber Caraiben halte, welche por Beiten biefen Theil ber Untillen bevölfert haben. 3ch versuchte bas Unmögliche, einen biefer Felfen gu gerhauen, ber Inschriften trägt und ben ich mit mir nehmen wollte; boch ber Stein mar zu hart und bas Fieber hatte mich entfraftet. Weber Drohungen noch Beriprechungen fonnten bie Indianer babin bringen einen einzigen Sammerichlag gegen biefe Felfenmaffen, bie ehrwurdigen Denfmaler ber Bilbung und ber lieber= legenheit ihrer Borfahren, gu thun. Gie halten bie= felben fur bas Wert bes großen Geiftes; und bie verschiebenen Stamme, welche wir angetroffen, finb ungeachtet ber großen Entfernung boch bamit befannt, Schreden malte fich auf ben Befichtern meiner indianifchen Begleiter, bie jeben Augenblid zu erwarten fchienen, bag bas Feuer bes Simmels auf mein Saupt herabfallen wurbe. 3ch fah nun wohl, bag mein Be= muhen fruchtlos mar, und mußte mich baher begnugen eine vollftanbige Beichnung biefer Dentmaler mitnehmen gu können." Der lette Entschluß mar ohne Zweifel bas Befte; und ber Gerausgeber bes englischen Journals fügt zu meiner großen Freude in einer Note bingu: "Es ift zu munichen, bag es Andern nicht beffer als herrn

Schomburgt gelingen, und baß fein Reisender einer einiffirten Nation ferner an bie Berftörung biefer Dent= maler ber fcuplosen Indianer hand aulegen werbe."

Die symbolischen Beichen, welche Robert Schom= burgt in bem Flußthal bes Effequibo bei ben Stromfcnellen (fleinen Cataracten) von Baraputa (Richard Schomburgt, Reifen in Britisch Guiana Th. I. G. 320) eingegraben fant, gleichen gwar nach feiner Bemerfung ben acht caraibischen auf einer ber fleinen Jungfern = Infel (St. John); aber ungeachtet der weiten Ausbehnung, welche Die Ginfalle ber Caraiben = Stämme erlangten, und ber alten Macht biefes fconen Menschenschlages, faan ich boch nicht glauben, baß biefer gange ungeheure Gurtel von eingehauenen Felfen, ber einen großen Theil Gubamerita's von Weften nach Often burchichneibet, bas Werf ber Caraiben fein folle. Es find vielmehr Spuren einer alten Civilisation; bie vielleicht einer Epoche angehört, wo bie Racen, belehe wir heut zu Tage unterscheiben, nach Ramen und Berwandtichaft noch unbefannt waren. Gelbft bie Chrfurcht, welche man überall gegen biefe roben Sculpturen ber Altworbern begt, beweift, bag bie beutigen Indianer feinen Begriff von ber Musfuhrung folder Werke haben, Roch mehr: zwischen Encaramada und Cabcara an ben Ufern bes Orinoco befinden fich häufig biefe hieroglophischen Figuren in bedeutenber Sohe auf

16n

/te

/die

24/2

Felsenwällen, die jest nur mittelst außerordentlich hoher Gerüste zugänglich sein würden. Fragt man die Ginzgeborsnen, wie diese Figuren haben eingehauen werden können, dann antworten sie lächelnd, als erzählten sie eine Sache, die nur ein Weißer nicht wissen könne: "daß in den Tagen der großen Wasser ihre Väter auf Canots in solcher Söhe gefahren wären". Dies ist ein geologischer Traum, der zur Lösung des Problems von einer längst vergangenen Civilisation dient.

Es fei mir erlaubt bier noch eine Bemerfung ein= guschalten, bit ich einem Briefe bes ausgezeichneten Reisenben Gir Robert Schomburgt an mich entlebne: "Die hieroglyphischen Figuren haben eine viel größere Ausbreitung als Gie vielleicht vermuthet haben. Dah= rend meiner Expedition, welche bie Untersuchung bes Bluffes Corenton jum 3wede hatte, bemerfte ich einige gigantische Figuren nicht nur am Felsen Timeri (401/2 M. Br., 5701/2 W. L. von Greenw.), fonbern ich ent= bedte auch ahnliche in ber Rabe ber großen Cataracte. bes Corentyn in 4º 21' 30" N. Br. und 57º 55' 30" 2B. L. 4/ Grf Diefe Figuren find mit viel größerem Bleiß ausgeführt als irgend welche, bie ich in Guyana entbedt habe. Ihre Größe ift ungefähr 10 Jug und fle scheinen menschliche Figuren vorzustellen. Der Ropf= put ift außerft mertwurdig; er umgiebt ben Ropf, breitet fich beträchtlich aus, und ift einem Seiligenscheine nicht

health

/2

ron greenw.

1 ganzan

Grif offr Satel Tyng finn. Leins E gasam melt unabnlich. Ich habe meine Beichnungen biefer Figuren in ber Colonie gelaffen, und werbe mahricheinlich im Stande fein fie in einer gefammelten form bem Bublidum 3d habe Tweniger ausgebilbete Figuren porzulegen. geringites am Cubuwini gefeben, welcher Fluß fich in 2º 16' R. Br. von MB in ben Effequibo ergießt, fpater abnliche Figuren am Effequibo felbft, in 1º 40' R. Br., vorgefunden. Dieje Figuren erftrecken fich baber, wirklichen Beobachtungen gufolge, von 70 100 bis 1° 40' N. Br. und von 57° 30' bis 66° 30' B. L. bon Greenwich. Die Bone ber Bilberfelfen, fo weit fie bis jest untersucht worden ift, breitet fich baber über eine Fläche von 12000 Quabratmeilen (nach ber Rech= nung von 15 Längenmeilen auf einen Grab) aus, und begreift die Baffins bes Corentyn, Effequibo und Dris noco in fich: ein Umftand, von welchem man auf bie poriae Bevolkerung biefes Theils bes Festlandes ichließen fann."

Merkwürdige Reste untergegangener Cultur sind auch die mit zierlichen Labyrinthen geschmückten Granitgesäße, wie die irdenen, den römischen ähnlichen Masten, welche man an der Mosquito-Küste unter wilden Indianern entdeckt hat Archaeologia Britannica Vol. V. 1779 p. 318—324 und Vol. VI. 1782 p. 107 Ich habe sie in dem pittoresten Atlas, welcher den historischen Theil meiner Reise begleitet, stechen lassen. Alters

1017

thumsforfcher erftaunen über bie Mehnlichkeit biefer à la grecs mit benen, welche ben Pallaft von Mitla (bei Daraca in Neu-Spanien) zieren. Die großnaffae Menfcbenrace, welcht fowohl in ben Reliefs am Balenque von Guatimala als in agtefischen Gemalben fo baufig abgebilbet finb, habe ich nie auf peruanischen Conitwerfen gesehen. Klaproth erinnerte fich, folche übergroße Dafen bei ben Chalchas, einer nördlichen Mongolen-Sorbe, gefunden zu haben. Dag viele Stamme ber nordamerifanischen, canadischen, fupferfarbenen Gingeborinen ftattliche Sabichtenafen barbieten, ift allgemein befannt, und ein wesentliches physiognomisches Unter-Scheidungszeichen von ben fetigen Bewohnern von Mexico, Neu= Branada, Duito und Peru. Stammen bie groß= äugigen, weißlichen Denichen an ber Nordweft-Rufte Amerika's, beren Marchand unter 54° und 58° Breite erwähnt, von ben Ufun in Inner = Ufien, einer alano= gothifchen Race, ab? nac ange anied sannt mad?

bereitet.

Die Otomaken vergiften oft ben Nagel am Daumen mit Curare. Bloßes Einbrucken bieses Nagels wird töbtlich, wenn ber Curare fich bem Blute beimischt. Wir befigen bie rankenbe Pflange, aus beren Safte ber Curare

13

was little worder

die

18

Therfelben

127

244 2 245?

len.

in ber Esmeralda, am oberst Orinoco, bereitet wird. Leiber fanden wir aber das Sewächs nicht blühend. Der Physiognomie nach ist es mit Strychnos verwandt. (Rel. hist. T. II. p. 547—556.)
Seitbem ich biefe aller Curare ober Urari, wie

Pflange und Gift fchon Ralegh nert, nieberfchrieb,

Lander Sur Joon Town Sun

haben fich bie beiben Bruber Robert und Richard Schomburgt ein großes Berbienft um bie genaue Rennt= niß ber Natur und Bereitung ber von mir querft in Menge nach Guropa gebrachten Substang erworben. Richard Schomburgt fand bie Schlingpflange in Bluthe in ber Guhana am Ufer bes Pomeroon und Gururu im Bebiete ber Caraiben, welche aber ber Giftbereitung unkundig find. Richard Schombargt's lehrreiches Werk (Reifen in Britifch Guiana Ih. I. G. 441-461) enthält bie chemische Analyse bes Saftes ber Strychnos toxifera, welche trop ihres Namens und ihres organifchen Baues feine Spur von Strochnin enthalten foll. Dirchow's und Munter's intereffante phyfiologische Berfuche beweisen, bag bas Curare= ober Urari = Gift burch Resorption von außen nicht zu tobten scheint, sonbern hauptfächlich nur, wenn es von der lebendigen Thier= fubftang nach Trennung bes Bufammenhanges berfelben reforbirt wird; bag ber Curare nicht zu ben tetanischen

Giften gehört, und bag er besonders Lahmung, b. h. Aufhebung ber millführlichen Mustelbewegung, bei fort-

Land in Bouling

245 wird bei der definitiven

195 249

233 bauernber Function ber unwillführlichen Musteln (Berg, Darm) erzeugt. Bergl. auch bie alteren chemischen Una-Ihfen und phoficto fifthen Berfuche von Bouffingault in ben Annales de Chimie et de Physique T/ XXXIX. 1828 p. 24-37.

246
(is) inivided sin 245 wird bet der definitiven thoranung 233 bauernder Function ber unwillführlichen Musteln (Berg, Darm) erzeugt. Bergl. auch bie alteren chemischen Una-Ihsen und physiologischen Versuche von Boussingault in ben Annales de Chimie et de Physique XXXIX. 1828 p. 24-37.

bitte les 4 V. dun - Liebe ett

(in initally sin 245 wird bei der definitiven (in initally sin 195 zug 233 bauernder Function ber unwillführlichen Musteln (Berg, Darm) erzeugt. Bergl. auch bie alteren chemischen Una-Thien und physiotestischen Berfuche von Bouffingault in ben Annales de Chimie et de Physique XXXIX. 1828 p. 24-37.

contribut Contribu de unwillighelichen Musfeln (Serg. Baru) erziegt. Bregt auch tie älteren chemischen Unter Urlan met er felt für Testade von Beuffingandt in den Anneles die Chimie et die Physique W XXXIX 1828 n. 22—27. 24/9/251

## Ueber die Wasserfälle des Orinoco

bei

Atures und Mappures.

Aleber die Wossersalle des Orinors

Dei

Atures und Mappures.

253 250 Committee entire Pet Seerbe in jent, and einen engeren breif von Erideinungen eingeschröuft,

bas fromblichere Bild eines übpigen Pflanzenipuch-

lufibreibe gwei Naturfeenen aus ben Wilbuissen ber

Supana: Mitee und Manbures, die weitbrufenen In bem vorigen Abschnitte, welchen ich zum Gegenstand einer afabemischen Borlefung gemacht, habe ich die unermeglichen Ebenen geschilbert, beren Naturcharafter burch klimatische Berhältniffe mannigfaltig modificirt wird, und die bald als pflangen leere Raume (Buften), bald als Steppen ober weitgebehnte Grasfluren/ erscheinen. Mit ben Llanos, im füblichen Theile bes Neuen Continents, contraftiren bie fruchtbaren Sandmeere, welche bas Innere von Afrifa einschließt; mit biefen bie Steppen von Mittel-Affen, ber Wohnfit weltbestürmenber Sirtenvölker, die einft, von Often ber gebrangt, Barbarei und Verwüftung über bie Erbe verbreitet haben.

Wenn ich damals (1806) es wagte große Maffen in ein Naturgemalbe zu vereinigen, und eine öffentliche Versammlung mit Gegenständen zu unterhalten, beren Colorit ber truben Stimmung

unferes Gemuthe entsprach; fo werbe ich jest, auf einen engeren Rreis von Erscheinungen eingeschränft, bas freundlichere Bilb eines üppigen Bflangenwuchfes und schäumenber Flußthäler entwerfen. beschreibe zwei Raturscenen aus ben Wilbniffen ber Guyana: Atures und Manbures, die weitberufenen, XX Marrie, aber vor mit von wenigen Europäern besuchten Wafferfälle bes Drinoco.

. Der Ginbrud, welchen ber Unblid ber Ratur in und gurudläßt, wird minder burch bie Gigenthumlichkeit ber Gegend als burch bie Beleuchtung bestimmt, unter welcher Berg und Flur, bald bei ätherischer himmelsbläue, balb im Schatten tieffchwebenden Gewölfes, erfcheinen. Auf gleiche Beife wirfen Naturschilberungen ftarfer ober ichmacher auf und ein, je nachbem fie mit ben Beburfniffen unferer Empfindung mehr ober minder in Ginflang fteben. Denn in bem innerften, empfänglichen Ginne spiegelt lebendig und mahr fich bie physische Welt. Was ben Charafter einer Landschaft bezeichnet: Umriß ber Gebirge, bie in buftiger Ferne ben Borizont begrenzen; bas Dunfel ber Tannenwälber; ber Walbstrom, welcher tobend zwischen überhangende

Klippen hinfturzt: alles steht in altem, geheimnißvollem Berkehr mit dem gemüthlichen Leben ber Menschen.

Auf diesem Berfehr beruht ber eblere Theil bes Genuffes, ben bie Natur gewährt. Nirgends burchbringt fie und mehr mit bem Gefühl ihrer Größe, nirgends spricht fie uns mächtiger an als in ber Tropenwelt | unter bem "indischen Simmel", wie man im fruhen Mittelalter bas Klima ber beißen Bone benannte. Wenn ich es baher mage, biefe Berfammlung auff neue mit einer Schilberung jener Gegenben zu unterhalten, fo barf ich hoffen, baß ber eigenthumliche Reiz berfelben nicht ungefühlt bleiben wird. Die Erinnerung an ein fernes, reichbegabtes Land, ber Unblid eines freien, fraftvollen Pflanzenwuchfes erfrischt und ftartt bas Gemuth: wie, von ber Wegenwart bebrangt, ber em= porftrebende Beift fich gern bes Jugenbalters ber Menfchheit und ihrer einfachen Große erfreut.

Westliche Strömung und tropische Winde begünstigen die Fahrt durch den friedlichen Meeresarm 1, der das weite Thal zwischen dem Neuen Continent und dem westlichen Ufrika erfüllt. Che 15

1:

13

noch die Kuste aus der hochgewölbten Fläche hers vortritt, bemerkt man ein Aufbrausen sich gegensfeitig durchschneibender und überschäumender Wellen. Schiffer, welche der Gegend unkundig sind, würden die Nähe von Untiefen, ober ein wunderbares Ausbrechen süßer Quellen, wie mitten im Ocean zwischen ben antillischen Inseln<sup>2</sup>, vermuthen.

Der Granitfuste ber Guyana näher, erscheint die weite Mündung eines mächtigen Stromes, welcher wie ein uferloser See hervorbricht und rund umher ben Ocean mit susem Wasser überbeckt. Die grünen, aber auf ben Untiesen milchweißen Wellen des Flusses contrastiren mit der indigblauen Farbe des Meeres, die jene Fluswellen in scharsen Umrissen begrenzt.

Der Name Orinoco, welchen die ersten Entbecker dem Flusse gegeben, und der wahrscheinlich einer Sprachverwirrung seinen Ursprung verdankt, ist tief im Innern des Landes unbekannt. Im Zustande thierischer Noheit bezeichnen die Bölker nur solche Gegenstände mit eigenen geographischen Namen, welche mit andern verwechselt werden können. Der Drinoco, der Amazonens und Mags

18

balenen-Strom werben schlechthin ber Fluß, allenfalls ber große Fluß, bas große Wasser genannt: während bie Uferbewohner bie fleinsten Bache burch besondere Namen unterscheiden.

Die Strömung, welche ber Orinoco zwischen bem südamerikanischen Continent und ber asphaltzreichen Insel Trinibad erregt, ist so mächtig, daß Schiffe, die bei frischem Bestwinde mit ausgespannten Segeln bagegen anstreben, sie kaum zu überzwinden vermögen. Diese öbe und gefürchtete Gezgend wird die Trauerbucht (Golso triste) genannt. Den Eingang bilbet der Drachenschlund (boca del Drago). Hier erheben sich einzelne Klippen thurmähnlich zwischen der tobenden Fluth. Sie bezeichnen gleichsam den alten Felsbamm 3, welcher, von der Strömung durchbrochen, die Insel Trinibad mit der Küste Paria vereinigte.

Der Anblick dieser Gegend überzeugte zuerst ben kühnen Weltentdecker Colon von der Eristenz eines amerikanischen Continents. "Eine so ungeheure Masse süßen Wassers (schloß der naturkundige Mann) könnte sich nur bei großer Länge des Stroms sammeln. Das Land, welches diese Wasser liefere, müsse ein Con-

tinent und feine Infel fein." Wie bie Gefährten Meranders, über ben schneebedecten 4 Paropaphisus vordringend, nach Urrian in bem crocodifreichen Indus einen Theil bes Rils ju erfennen glaubten; so mahnte Colon, ber physiognomischen Aehnlichfeit aller Erzeugniffe bes Palmen = Klima's unfunbig, baß jener Reue Continent bie öftliche Rufte bes weit vorgestrechten Ufiens fei. Milbe Ruble ber Abendluft, atherische Reinheit bes geftirnten Firmamente, Balfambuft ber Bluthen, welchen ber Land= wind zuführte: alles ließ ihn ahnden (fo erzählt herrera in ben Decaben 5), baß er fich hier bem Garten von Gben, bem heiligen Wohnfit bes erften Menschengeschlechts genähert habe. Der Drinoco schien ihm einer von ben vier Stromen, welche nach ber ehrwürdigen Sage ber Borwelt von bem Barabiefe herabkommen, um bie mit Pflangen neugeschmückte Erbe zu wäffern und zu theilen. Diese poetische Stelle aus Colons Reisebericht, ober vielmehr aus einem Briefe an Ferdinand und Ifabella aus Haiti (Ditober 1498), hat ein eigenthümliches psychisches Interesse. Sie lehrt auf's neue, baß bie schaffende Phantasie bes Dichters sich im Welt-

entbeder, wie in jeglicher Größe menschlicher Charaftere, ausspricht.

Wenn man bie Waffermenge betrachtet, bie ber Drinoco bem atlantischen Ocean guführt, fo ent= fteht bie Frage: welcher ber fubamerifanischen Fluffe, ob ber Drinoco, ber Amazonen = ober la Blata= Strom, ber größted fei? Die Frage ift unbestimmt, wie ber Begriff von Größe felbft. Die weitefte Mündung hat ber Rio be la Plata, beffen Breite 23 geogt Meilen beträgt. Aber biefer Fluß ift, 7 wie bie englifden Fluffe, verhaltnismäßig von einer geringeren Länge. Seine unbeträchtliche Tiefe wird fcon bei ber Stadt Buenos Aires ber Schifffahrt hinderlich. Der Amazonenftrom ift ber längfte aller Fluffe. Bon feinem Urfprung im Gee Lauricocha bis zu feinem Ausfluß beträgt fein Lauf 720 geogr. Meilen. Dagegen ift feine Breite in ber Proving Jaen be Bracamoros bei ber Cataracte von Rentama, wo ich ihn unterhalb bes pittoresten Bebirges Patachuma maß, faum gleich ber Breite unfers Rheines bei Mainz.

Wie ber Drinoco bei feiner Mündung schmäler ift als ber la Plata = und Amazonenstrom, so /4





beträgt auch seine Länge, nach meinen aftronomischen Beobachtungen, nur 280 geogr. Meilen. Dagegen fand ich tief im Innern der Guyana, 140 Meilen von der Mündung entsernt, bei hohem Wasserstande ben Fluß noch über 16200 Fuß breit. Sein periodisches Anschwellen erhebt dort den Wasserspiegel jährlich 28 bis 34 Fuß hoch über den Punkt des niedrigsten Standes. Zu einer genauen Vergleichung der ungeheuren Ströme, welche den südamerikanischen Continent durchschneiden, sehlt es bisher an hinlänglichen Materialien. Um dieselbe anzustellen, müßte man das Profil des Strombettes und seine, in sedem Theile so verschiedene, Geschwindigkeit kennen.

Zeigt ber Drinoco in bem Delta, welches seine vielsach getheilten, noch unerforschten Arme einschließen, in ber Regelmäßigkeit seines Anschwelstens und Sinkens, in ber Menge und Größe seiner Erocodile mannigfaltige Aehnlichkeit mit dem Nilstrome; so sind beibe auch darin einander analog, daß sie lange als brausende Waldströme zwischen Granits und SpenitsGebirgen sich durchwinden, bis sie, von baumlosen Ufern begrenzt, langsam,

+0 3ii

207

fast auf söhliger Fläche, hinstließen. Bon bem berusenen Bergsee bei Gondar der adussinischen GojamAlpen, dis Spene und Elephanting hin, dringt ein Arm des Nils (der grüne, Bahr el-Azref) durch die Gebirge von Schangalla und Sennar. Eben so entspringt der Drinoco an dem süblichen Abfalle der Bergsette, welche sich unter dem 4ten und 5ten Grade nördlicher Breite, von der französischen Guyana aus, westlich gegen die Andes von Neu-Granada vorstreckt. Die Duellen des Drinoco sind von seinem Europäer, ja von keinem Eingebornen, der mit den Europäern in Berkehr getreten ist, besucht worden.

Alls wir im Sommer 1800 ben Ober Drinoco beschifften, gelangten wir jenseits ber Mission beschemeralba de zu ben Mündungen bes Sobomoni und Guapo. Hier ragt hoch über den Wolfen der mächtige Gipfel bes Ponnamari oder Duida hers vor ein Berg, der nach meiner trigonometrischen Messung sich 8278 Fuß über besch Meeresspiegel erhebt und dessen Anblick eine der herrlichsten Nasturscenen der Tropenwelt darbietet. Sein südlicher Abfall ist eine baumleere Grasslur. Dort erfüllen

/e

10/1

/e |: |n weit umher Ananashufte die feuchte Abendluft. Zwischen niedrigen Wiesenkräutern erheben sich die saftstroßenden Stengel der Bromelien. Unter der blaugrünen Blätterkrone leuchtet fernhin die goldzelbe Frucht. Wo unter der Grasdecke die Bergswasser ausderechen, da stehen einzelne Gruppen hoher Fächerpalmen. Ihr Laub wird in diesem heißen Erdstriche nie von fühlenden Luftströmen bewegt.

Destlich vom Duida beginnt ein Dickicht von wilden Cacao-Stämmen, welche den berusenen Mansbelbaum, Bertholletia excelsa, das frastvollste Erzeugniß der Tropenwelt 7, umgeben. Hier sammeln die Indianer das Material zu ihren Blasröhren: colossale Grasstengel, die von Knoten zu Knoten über 17 Kuß lange Glieder haben A Einige Franciscaner-Mönche sind die zur Mündung des Chiguire vorgedrungen, wo der Fluß bereits so schmal ist, daß die Eingebornen über demselben, nahe am Basserfall der Guahariben, aus rankenden Pflanzen eine Brücke gestochten haben. Die Guaicas, eine weißliche, aber kleine Menschenrace, mit vergistesten Pfeilen bewassnet, verwehren das weitere Vorsdringen gegen Osten.

1.8

Tn

Daher ist alles sabelhaft, was man von dem Ursprunge des Drinoco aus einem See vorgegeben. 9
Bergebens sucht man in der Natur die Lagune des Dorado, welche noch Arrowsmith's Carten als ein 20 Meilen langes inländisches Meer bezeichnen. Sollte der mit Schilf bedeckte kleine See Amucu, bei welchem der Pirara (ein Zweig des Mahu) entspringt, die Mythe veranlaßt haben? Dieser Sumpf liegt indeß 4 Grad östlicher als die Gesgend, in welcher man die Drinoco-Duellen vermusthen darf. In ihn versetzte man die Insel Pusmacena: einen Vels von Glimmerschieser, dessen Glanz seit dem 16ten Jahrhundert in der Fabel des Dorado eine denkwürdige, für die betrogene Menscheit oft verderbliche, Rolle gespielt hat.

Nach der Sage vieler Eingebornen sind die Magellanischen Wolfen des süblichen Himmels, ja die herrlichen Nebelsteden des Schiffes Argo, ein Wiederschein von dem metallischen Glanze jener Silberberge der Parime. Auch ist es eine uralte Sitte dogmatisirender Geographen, alle beträchtlichen Flüsse der Welt aus Landseen entstehen zu lassen.

14

una cian 22 Corraction

Tgeogr.

Der Drinoco gehört zu ben sonberbaren Strösmen, die, nach mannigsaltigen Wendungen gegen Westen und Norden, zuleht bergestalt gegen Osten zurücklausen, daß sich ihre Mündung sast in Ginem Weridian mit ihren Duellen besindet. Bom Chisquire und Gehette dis zum Guaviare hin ist der Lauf des Drinoco westlich, als wolle er seine Wasser dem Stillen Meere zusühren. In dieser Strecke sendet er gegen Süden den in Europa wenig bekannten Cassiquiare, einen merswürdigen Arm aus', ser sich mit dem Nio Negro oder (wie ihn die Eingebornen nennen) mit dem Guainia vereinigt: das einzige Beispiel einer Bisurcation im Innersten eines Continents, einer natürlichen Bersbindung zwischen zwei großen Flusthälern.

welch

len .

Die Natur des Bodens, und der Eintritt des Guaviare und Atabapo in den Orinoco bestimmen den letzterst sich plöglich gegen Norden zu wenden. Aus geographischer Unkunde hat man den von Westen zuströmenden Guaviare lange als den wahzen Ursprung des Orinoco betrachtet. Die Zweisel, welche ein berühmter Geograph, Herr Buache, seit dem Jahr 1797 gegen die Möglichseit einer Berschen

bindung mit dem Amazonenstrome erregte, sind, wie ich hosse, durch meine Expedition vollkommen widerlegt worden. Bei einer ununterbrochenen Schiffsahrt von 230 geographischen Meilen bin ich, durch ein sonderbares Flußnet, vom Nio Negro mittelst des Cassiquiare in den Orinoco, durch das Innere des Continents, von der brasilianischen Grenze dis zur Küste von Caracas gelangt.

In diesem oberen Theile des Flußgebiets zwisschen dem Iten und 4ten Grade nördlicher Breite hat die Natur die räthselhafte Erscheinung der sos genannten schwarzen Wasser mehrmals wiederholt. Der Atabapo, dessen User mit Carolineen und baumartigen Melastosten geschmückt ist, der Temi, Tuamini und Guainia sind Flusse von casseebrausner Farbe. Diese Farbe geht im Schatten der Palmengebüsche sast in Tintenschwärze über. In durchsichtigen Gesäßen ist das Wasser goldgelb. Mit wunderbarer Klarheit spiegelt sich in diesen schwarzen Strömen das Bild der südlichen Gestirne. Bodie Wasser sanft hinrieseln, da gewähren sie dem Astronomen, ser mit Resterions-Instrumenten beobachtet, den vortresslichsten künstlichen Horizont.

m

/welch

Mangel an Crocobilen, aber auch an Fischen, größere Kühlung, mindere Plage der stechenden Mosquitos, und Salubrität der Luft bezeichnen die Region der schwarzen Flüsse. Wahrscheinlich verstanken sie ihre sonderbare Farbe einer Auslösung von gesohltem Wasserstoff, der Ueppigkeit der Tropensvegetation, und der Kräutersülle des Bodens, auf dem sie hinsließen. In der That habe ich bemerkt, daß am westlichen Abfall des Chimborazo, gegen die Küste der Südsee hin, die ausgetretenen Wasser des Rio de Guayaquil allmätst eine goldgelbe, saft casseebraune Farbe annehmen, wenn sie wochenslang die Wiesen bebeden.

Phlich

Unfern der Mündung des Guaviare und Atabapo findet sich eine der edelsten Formen aller Palmengewächse, der Piriguao 10: dessen glatter, 60 Fuß hoher Stamm mit schilfartig zartem, an den Rändern gekräuseltem Laube geschmückt ist. Ich kenne keine Palme, welche gleich große und gleich schönzefärdte Früchte trägt. Diese Früchte sind Pfürsichen ähnlich, gelb, mit Purpurröthe untermischt. Siedzig bis achtzig derselben bilden ungeheure Trauben, deren sährlich seder Stamm drei



sur Reise bringt. Man könnte bieses herrliche Gewächs eine Pfirsich-Palme nennen. Die fleischigen Früchte sind wegen ber großen Ueppigkeit ber Begetation meist saamenlos. Sie gewähren beschalb ben Eingeborenen eine nahrhafte und mehlreiche Speise, die, wie Pisang und Kartosseln, einer mannigfaltigen Zubereitung fähig ist.

Bis hierher, oder bis zur Mündung des Guaviare, läuft der Orinoco längs dem füdlichen Abfall des Gebirges Parime hin; aber von seinem
linken User bis weit jenseits des Aequators, gegen
den 15ten Grad südlicher Breite hin, dehnt sich die
unermeßliche, waldbedeckte Ebene des Amazonenstromes aus. Wo nun der Orinoco dei San Fernando de Atabapo sich plöglich gegen Norden wendet,
durchbricht er einen Theil der Gebirgskette selbst.
Hier liegen die großen Wasserfälle von Atures und
Maypures. Hier ist das Strombette überall durch
colossale Felsmassen verengt, gleichsam in einzelne
Wasserbehälter durch natürliche Dämme abgetheilt.

Bor ber Mündung bes Meta steht in einem mächtigen Strubel eine isolirte Klippe, welche bie Eingebornen sehr passend ben Stein ber Gebulb 15

fie a nennen, weil f bei niedrigem Baffer ben Aufwarts diffenden bismeilen einen Aufenthalt von amei vollen Tagen toftet. Tief in das Land einbringend, bilbet hier ber Drinoco malerifche Felsbuchten. Der Indianer = Miffion Carichana gegenüber wird ber Reifenbe burch einen fonderbaren Unblid überrafcht. Unwillführlich haftet bas Auge auf einem ichroffen Granitfelfen, el Mogote be Cocunga, einem Bürfel, ber, 200 Fuß hoch fenfrecht abgefturgt, auf feiner oberen Flache einen Balb von Laub: holz trägt. Wie ein cyclopisches Monument von einfacher Größe, erhebt fich biefe Felsmaffe boch über bem Gipfel ber umherftehenden Palmen. In scharfen Umriffen schneibet fie fich gegen bie tiefe Blaue bes himmels ab: ein Balb über bem Walde.

Schifft man in Carichana weiter abwarts, fo gelangt man an ben Punft, wo ber Strom fich einen Weg burch ben engen Pag von Baraguan gebahnt hat. Sier erfennt man überall Spuren chaotischer Bermuftung. Nördlicher gegen Uruana und Encaramada hin erheben fich Granitmaffen von grotesfem Ansehen. In wunderbare Baden getheilt und von blenbender Beije, leuchten fie boch aus bem Gebufche bervor.

In biefer Wegend , von der Mundung bes Apure an, perläßt ber Strom die Granil-Sette. Gegen Dften gerichtet, icheibet er, bis zu bem atlantischen Drean bin, die undurchbringlichen Balber ber Gunana von ben Grasfluren, auf benen in unabfehbarer Ferne bas himmelogewölbe ruht. Co umgiebt ber Drinoco von brei Seiten: gegen Guben, gegen Westen und gegen Norben, ben hohen Gebirgoftod ber Barime, welcher ben weiten Raum zwischen ben Quellen bes Jao und Caura ausfüllt. Much ift ber Strom flippen = und ftrubelfrei von Carichana bis ju feinem Musfluß hin: ben Sollenschlund (Boca bel Infierno) bei Muitaco abgerech X (miguy). net, einen Birbel, ber von Felfen verurfacht wird, welche aber nicht, wie die bei Atures und Maypures, bas gange Strombette verdämmen. In biefer meernahen Gegenb fennen bie Schiffenben feine andere Gefahr als bie ber naturlichen Flofe, gegen welche zumal bei Nacht die Canots oftmals scheitern. Diefe Floge bestehen aus Walbbaumen, welche burch ben wachsenden Strom am Ufer entwurzelt

und fortgeriffen werben. Mit blühenden Wafferpflanzen wiesenartig bedeckt, erinnern sie an bie schwimmenden Garten ber mericanischen Seen.

Nach diesem schnellen Ueberblick des Laufs des Drinoco und seiner allgemeinsten Verhältnisse gehe ich zur Beschreibung der Wasserfälle von Manpures und Atures über.

Bon bem hohen Gebirgsftod Cunavami aus, zwischen ben Quellen ber Flüsse Sipapo und Benstuari, drängt sich ein Granif-Rücken weit gegen Westen, nach dem Gebirge Uniama, vor. Bon diesem Rücken sließen vier Bäche herab, welche die Cataracte von Maypures gleichsam begrenzen an dem öftlichen User des Drinoco der Sipapo und Sanariapo, an dem westlichen User der Cameji und der Toparo. Bo das Missions Dorf Maypures liegt, bilden die Berge einen weiten, gegen Südwesten geöffneten Busen.

Der Strom fließt jest schäumend an bem östlichen Berggehänge hin. Fern in Westen erkennt man das alte verlassene Ufer. Eine weite Grasflur behnt sich zwischen beiden Hügelketten aus. In dieser haben die Jesuiten eine kleine Kirche von

1tr

Palmenftammen gebaut. Die Gbene ift faum 30 Fuß über bem oberen Wafferspiegel bes Fluffes erhaben.

Der geognoftische Unblid biefer Wegend/ bie Inselform ber Felfen Keri und Dco | bie Sohlungen, welche die Fluth in bem erften biefer Sugel ausgewaschen und welche mit den Löchern in der Le gegenüberliegenben Infel Ulivitari genau in gleicher Sohe liegen: alle biefe Erscheinungen beweifen, baß ber Drinoco einft biefe gange, jest trodene Bucht ausfüllte. Wahrscheinlich bilbeten bie Waffer einen weiten Gee, fo lange ber nordliche Damm Wiberftand leifiete. Alls ber Durchbruch erfolgte, trat querft bie Grasflur, welche jest bie Guareten-Inbianer bewohnen, als Infel hervor. Bielleicht umgab ber Fluß noch lange bie Felsen Keri und Dco, welche, wie Bergschlöffer aus bem alten Strombette / Lie hervorragend, einen malerischen Unblid gewähren. Bei der allmäffen Wafferverminderung zogen bie Waffer fich gang an bie öftliche Bergfette gurud.

Diese Bermuthung wird burch mehrere Umftande bestätigt. Der Orinoco hat nämlich, wie ber Nil bei Phila und Spene, bie merfwurbige

Im that Eigenschaft, die röthlich weißen Granitmassen, welche er Jahrtausende lang benetzt, schwarz zu färben. So weit die Wasser reichen, bemerkt man am Felsuser einen bleifarbenen, Nangan und vielleicht auch tohlenstossesstätigen Ueberzug, der kaum eine Zehntel-Linie tief in das Innere des Gesteins eindringt. Diese Schwärzung, und die Höhlungen, deren wir oben erwähnten, bezeichnen den alten Wasserstand des Orinoco.

=haltigen

Im Felsen Keri, in den Inseln der Cataracten, in der gneißartigen Hügelkette Cumadaminari, welche oberhalb der Insel Tomo fortläuft, an der Wündung des Jao endlich: sieht man jene schwarzen Höhlungen 150 bis 180 Fuß über dem heutigen Wasserspiegel erhaben. Ihre Eristenz lehrt (was übrigens auch in Europa in allen Flußbetten zu bemerken ist), daß die Ströme, deren Größe jest unstre Bewunderung erregt, nur schwache Ueberreste von der ungeheuren Wassermenge der Borzeit sind.

Selbst den roben Eingeborenen ber Guyana find diese einfachen Bemerkungen nicht entgangen. Ueberall machten uns die Indianer auf die Spuren des alten Wasserstandes aufmerksam. Ja in einer

Grassflur bei Uruana liegt ein isolirter Granitsels, in welchen (laut der Erzählung 'glaubwürdiger Männer), in 80 Fuß Höhe, Bilder der Sonne, des Mondes und mannigfaltiger Thiere, besonders Bitver von Erocodilen und Boa-Schlangen, fast reihenweise eingegraben sind. Ohne Gerüste kann gegenwärtig Niemand an jener senkrechten Wand hinaussteigen, welche die ausmerksamste Untersuchung fünstiger Neisenden verdient. In eben dieser wuns derbaren Lage besinden sich die hieroglyphischen Steinzüge in den Gebirgen von Uruana und Enscaramada.

Fragt man die Eingeborenen, wie jene Züge eingegraben werden konnten; so antworten sie: es sei zur Zeit der hohen Wasser geschehen, weil ihre Bäter damals in dieser Höhe schifften. Ein solcher Wasserstand war also Eines Alters mit den rohen Denkmälern menschlichen Kunstsleißes. Er deutet auf eine ehemalige sehr verschiedene Vertheilung des Flüssigen und des Festen, auf einen vormaligen Zustand der Erdobersläche, selcher jedoch mit demjenigen nicht verwechselt werden muß, in welchem der erste Pflanzenschmus unseres Planeten,

/d

bie riesenmäßigen Körper ausgestorbener Landthiere und die pelagischen Geschöpfe einer chaotischen Borwelt/ in der sich erhärtenden Erdrinde ihr Grab fanden.

Thick durch fick durch grown and

Der nörblichste Ausgang ber Cataracten istersche die natürlichen Bilder der Sonne und des Mondes befanzit. Der Felsen Keri, dessen ich schon mehrmals erwähnt, hat nämlich seine Benennung von einem fernleuchtenden weißen Fleden, in welchem die Indianer eine auffallende Aehnlichkeit mit der vollen Mondscheibe zu erkennen glauben. Ich habe selbst nicht diese steile Felswand erklimmen können; aber wahrscheinlich ist der weiße Fleden ein mächtiger Duarzknoten, welchen zusammenscharende Gänge in dem graulich-schwarzen Granite bilben.

Dem Keri gegenüber, auf bem basalt-ahnlichen Zwillingsberge ber Insel Duivitari, zeigen bie Instianer mit geheimnisvoller Bewunderung eine ahnsliche Scheibe, welche sie als das Bild der Sonne, Camosi, verehren. Bielleicht hat die geographische Lage beider Felsen mit zu dieser Benennung beisgetragen; denn in der That sand ich Keri gegen Abend und Camosi gegen Morgen gerichtet. Etys

mologiftrenbe Sprachforscher haben in bem amerifanischen Worte Camosi einige Aehnlichkeit mit Camofh, bem Connen : Ramen in einem ber phonicis schen Dialeste, mit Apollo Chomeus, oder Beelphe= /C gor und Amun, erkennen wollen.

Die Cataracten von Maypures beftehen nicht, wie ber 140 Fuß hohe Fall bes Niagara, in bem einmaligen Berabfturgen einer großen Waffermaffe. Sie find auch nicht Flugengen: Baffe, burch welche fich ber Strom mit beschleunigter Geschwinbigfeit burchbrängt, wie ber Pongo von Manferiche im Amazonenfluffe. Die Cataracten von Maypures er-Scheinen als eine gabllose Menge fleiner Cascaben, bie reihenweise wie Staffeln auf einander folgen. Der Raudal/ fo nennen bie Spanier biefe Art von Cataracten/ wird burch einen Archipelagus von Infeln und Klippen gebilbet, welche bas 8000 Fuß weite Blugbette bermaßen verengen, baß oft faum ein 20 Fuß breites freies Fahrmaffer übrig bleibt. Die öftliche Seite ift gegenwärtig weit unzuganglicher und gefahrvoller als bie westliche.

An bem Ausfluß bes Cameji labet man bie Guter aus, um bas leere Canot f, ober, wie man

hier sagt, die Piragua, durch die des Raudals kundigen Indianer bis jur Mündung des Toparo zu
führen, wo man die Gefahr für überwunden hält.
Sind die einzelnen Klippen oder Staffeln (jede derfelben wird mit einem eigenen Namen bezeichnet)
nicht über 2 bis 3 Fuß hoch, so wagen es die Eingedornen sich mit dem Canot herabzulassen. Geht
aber die Fahrt stromauswärts; so schwimmen sie
voran, schlingen nach vieler vergeblicher Anstrengung ein Seil um die Felsspißen, welche aus dem
Strudel hervorragen, und ziehen, mittelst dieses
Seils, das Fahrzeug empor. Bei dieser mühevollen
Arbeit wird das letztere oft gänzlich mit Wasser
gefüllt oder umgestürzt.

Bisweisen, und diesen Fall allein besorgen die Eingebornen, zerschellt das Canot auf der Klippe. Mit blutigem Körper suchen sich dann die Lootsen dem Strubel zu entwinden und schwimmend das User zu erreichen. Wo die Staffeln sehr hoch sind, wo der Felsbamm das ganze Bette durchsetzt; wird der leichte Kahn ans Land gedracht und am nahen User auf untergelegten Baumzweigen, wie auf Walzen, eine Strecke fortgezogen.

273.

Die berufenften und fcwierigften Staffeln find Burimarimi und Manimi. Sie haben 9 Fuß Sohe. Mit Erstaunen habe ich burch Barometer : Meffungen gefunden (ein geodätisches Nivellement ift wegen ber Unzusänglichkeit bes Locals und bei ber verpefteten, mit zahllofen Mosquitos gefüllten Luft nicht auszuführen), daß bas ganze Gefälle bes Raubals, von ber Mündung bes Cameji bis ju ber bes Toparo, faum 28 bis 30 Fuß beträgt. Ich fage: mit Erstaunen; benn man erfennt baraus, baß bas fürchterliche Getofe und bas wilbe Aufschäumen bes Fluffes Folge ber Berengung bes Bettes burch zahllose Klippen und Inseln, Folge bes Gegenstromes ift, welchen Form und Lage ber Fels= maffen veranlaffen. Bon ber Bahrheit biefer Behauptung, von ber geringen Sohe bes gangen Gefalles, überzeugt man fich am beften, wenn man aus bem Dorfe Manpures über ben Felfen Manimi jum Flußbette binab fteigt.

Hier ist der Punkt, wo man eines wundervollen Anblicks genießt. Eine meilenlange schäumende Fläche bietet sich auf einmal dem Auge bar. Eisenschwarze Felomassen ragen ruinen- und burg-

19

10

artig aus berselben hervor. Jede Insel, jeder Stein ist mit üppig anstrebenden Walbbäumen geschmückt. Dichter Nebel schwebt ewig über dem Wasserspiegel. Durch die dampfende Schaumwolfe dringen die Gipsel der hohen Palmen. Wenn sich im seuchten Dufte der Strahl der glühenden Abendsonne bricht, so beginnt ein optischer Zauber. Farbige Bögen verschwinden und kehren wieder. Ein Spiel der Lüste, schwankt das ätherische Bild.

Umher auf ben nackten Felsen haben die rieselnben Wasser in der langen Regenzeit Inseln von Dammerbe zusammengehäuft. Mit Melasiomen und Droseren, mit kleinen silberblättrigen Mimosen und Farsnträutern geschmückt, bilben sie Blumenbeete mitten auf dem öben Gestein. Sie rusen bei dem Europäer das Andenken an jene Pflanzengruppen zurück, welche die Alpenbewohner Courtils nennen: Granitblöcke, mit Blüthen bedeckt, die einsam aus den savonischen Gletschern hervorragen.

In blauer Ferne ruht bas Auge auf ber Gebirgekette Cunavami: einem langgebehnten Berg= rücken, ber prallig in einem abgestumpften Kegel sich endigt. Den lettern (Calitamini ist sein in-

18

bischer Name) sahen wir bei untergehender Sonne wie in röthlichem Feuer glühen. Diese Erscheinung kehrt täglich wieder. Niemand ist je in der Nähe dieser Berge gewesen. Bielleicht rührt der Glanz von einer spiegelnden Ablösung von Talkoder Glimmerschieser her.

Dährend der 5 Tage, welche wir in der Nähe der Cataracten zubrachten, war es auffallend, wie man das Getöse des tobenden Stroms dreimal stärfer bei Nacht als dei Tage vernahm. Bei allen europäischen Wassersällen bemerkt man die nämliche Erscheinung. Was kann die Ursache derselben in einer Einöde sein, wo nichts die Ruhe der Natur unterbricht? wahrscheinlich die Ströme aufsteigender warmer Luft, welche, durch ungleiche Mischung des elastischen Mittels, der Fortpslanzung des Schalles hinderlich sind, die Schallwellen mannischen der, und während der nächtlichen Erkaltung der Erdrinde aufhören.

Die Indianer zeigten uns Spuren von Wagenleisen. Sie reden mit Bewunderung von den gehörnten Thieren Dahsen/ Hof zur Zeit, als hier

unen Gittal

die Jesuiten ihr Bekehrungsgeschäft trieben, die Canots auf Wagen auf dem linken Orinoco-User von der Mündung des Cameji zu der des Toparo zogen. Die Fahrzeuge blieben damals beladen, und wurden nicht wie jest durch das beständige Stranden und Hinschieben auf den rauhen Klippen abgenutzt.

Der Situationsplan, welchen ich von ber umliegenden Gegend entworfen habe, zeigt, daß felbst ein Canal von Cameji zum Toparo eröffnet werben kann. Das Thal, in velchem jene wasserreichen Bäche sließen, ist sanst verstächt. Der Canal, dessen Ausführung ich dem General-Gouverneur von Benezuela vorgeschlagen, würde, als ein schiffbarer Seitenarm des Flusses, das alte, gesahrvolle Strombette entbehrlich machen.

Der Raubal von Atures ist ganz bem Raubal von Maypures ähnlich: wie bieser, eine Inselwelt, zwischen welcher ber Strom sich in einer Länge von 3—4000 Toisen burchdrängt; ein Palmengebüsch, mitten auß bem schäumenden Wasserspiegel hervortretend. Die berusensten Staffeln der Cataracte liegen zwischen ben Inseln Avaguri und Javariveni, zwischen Suripamana und Nirapuri.

/m /d

Alls wir, Hr. Bonpland und ich, von den Ufern des Rio Negro zurückehrten, wagten wir es die lette ober untere Hälfte des Raudals von Atures mit dem beladenen Canot zu paffiren. Wir stiegen mehrmals auf den Klippen aus, welche, als Dämme, Insel mit Insel verbinden. Bald stürzen die Wasser über diese Dämme weg, bald stüllen sie mit dumpsem Getöse in das Innere derselben. Dasher sind oft ganze Strecken des Flußbettes trocken, weil der Strom sich durch unterirdische Canäle einen Weg bahnt. Hier nisten die goldgelben Klippenshühner (Pipra rupicola): einer der schönsten Bögel der Tropenwelt, mit doppelter beweglicher Federsfrone, streitbar wie der ostindische Haushahn.

Im Raubal von Canucari bilben aufgethürmte Granitkugeln ben Felsbamm. Wir frochen bort in bas Innere einer Höhle, beren feuchte Wände mit Conferven und leuchtendem Byssus bedeckt waren. Mit fürchterlichem Getöse rauschte ber Fluß hoch über uns weg. Wir fanden zufällig Gelegenheit biese große Naturscene länger, als wir wünschen konnten, zu genießen. Die Indianer hatten uns mitten in der Cataracte verlassen. Das Canot



18

follte eine schmale Infel umschiffen, um uns, nach einem langen Umwege, an ber unteren Spige berfelben wiebertin aufzunehmen. Unberthalb Stunben lang harrten wir bei furchtbarem Gewitterregen. Die Racht brach ein; wir fuchten vergebens Schut amischen ben fluftigen Granitmaffen. Die fleinen Affen, bie wir Monate lang in geflochtenen Rafi= gen mit uns führten, lodten burch ihr flagenbes Gefdrei Crocobile herbei, beren Große und bleigraue Karbe ein bobes Alter andeuteten. 3ch wurde biefer, im Drinoco so gewöhnlichen Erscheinung nicht erwähnen, hatten uns nicht die Indianer verfichert, fein Crocobil, sei je in ben Cataracten gesehen worben; ja im Vertrauen auf ihre Behauptung hatten wir es mehrmals gewagt uns in biefem Theile bes Fluffes zu baben.

Indessen nahm die Besorgniß, daß wir, durche näßt und von dem Donner des Wassersturzes betäubt, die lange Tropennacht mitten im Naudal durchwachen müßten, mit sedem Augenblicke zu: bis die Indianer und unser Canot erschienen. Sie hatten die Staffel, auf der sie sich herablassen wollten, bei allzu niedrigem Wasserstande unzugänglich gefunden. Die Lootsen waren genöthigt gewesen in dem Labyrinth von Canalen ein zugänglicheres Fahrwasser zu suchen.

Am süblichen Eingange bes Naudals von Atures, am rechten User bes Flusses, liegt die unter
den Indianern weit berusene Höhle von Ataruipe.
Die Gegend umher hat einen großen und ernsten
Naturcharafter, der sie wie zu einem NationalBegräbnisse eignet. Man erklimmt mühsam, selbst
nicht ohne Gesahr in eine große Tiese hinadzurollen,
eine steile, völlig nackte Granitwand. Es würde
kaum möglich sein auf der glatten Fläche sesten
Tuß zu fassen, träten nicht große Feldspath-Arystalle,
der Berwitterung troßend, zoll-lang aus dem Gesteine hervor.

Naum ist die Kuppe erreicht, so wird man burch eine weite Aussicht über die umliegende Gegend überrascht. Aus dem schäumenden Flußbette erheben sich mit Wald geschmückte Hügel. Jenseits des Stromes, über das westliche User hinweg, ruht der Blick auf der unermeßlichen Grassfur des Meta. Am Horizont erscheint, wie ein drohend ausziehendes Gewölf, das Gebirge Uniama. So die Ferne;

Ginga 2 Batani 3n unfa nahe umher ist alles obe und eng. Im tief gefurchten Thale schweben einsam ber Geier und die frächzenden Caprimulge. An ber nachten Felswand schleicht ihr schwindender Schatten hin.

Dieser Kessel ist von Bergen begrenzt, beren abgerundete Gipfel ungeheure Granitkugeln tragen. Der Durchmesser bieser Kugeln beträgt 40 bis 50 Fuß. Sie scheinen die Unterlage nur in einem einzigen Punkte zu berühren: eben als müßten sie, bei dem schwächsten Erdstoße, herabrollen.

Der hintere Theil des Felsthals ist mit dichtem Laubholze bedeckt. An diesem schattigen Orte öffnet sich die Höhle von Ataruipe: eigentlich nicht eine Höhle, sondern ein Gewölbe, eine weit überhangende Klippe; eine Bucht, welche die Wasser, als sie einst diese Höhe erreichten, ausgewaschen haben. Dieser Ort ist die Gruft eines vertilgten Bölkersstammes. Wir zählten ungefähr 600 wohlerhaltene Stelette, in eben so vielen Körben, pelchy von den Stielen des Palmenlaubes gestochten sind. Diese Körbe, welche die Indianer Mapires nennen, bilben eine Art viereckiger Säcke, die nach dem Alter des Verstorbenen von verschiedener Größe sind. Selbst

die

neugeborene Kinder haben ihr eigenes Mapire. Die Sfelette sind so vollständig, daß feine Rippe, feine Phalange fehlt.

Die Knochen sind auf dreierlei Weise zubereitet: theils gebleicht; theils mit Onoto, dem Pigment der Bixa Orellana, rothgefärdt; theils mumienartig zwischen wohlriechendem Harze in Pisangblätter eingeknetet.

Die Indianer versichern, man grabe den frischen Leichnam auf einige Monate in seuchte Erde, welche das Mustelsleisch allmäßt verzehre; dann scharre man ihn aus, und schabe mit scharfen Steinen den Rest des Fleisches von den Knochen ab. Dies sei noch der Gebrauch mancher Horden in der Guyana. Neben den Mapires oder Körben sindet man auch Urnen von halbgebranntem Thone, welche die Knochen von ganzen Familien zu enthalten scheinen.

Die größeren biefer Urnen sind 3 Fuß hoch und 5½ Fuß lang, von angenehmer ovaler Form, grünslich, mit Henkeln in Gestalt von Crocodilen und Schlangen, an bem oberk Nande mit Mäandern und Labyrinthen geschmückt. Diese Berzierungen sind ganz benen ähnlich, welche bie Wände bes

13

Mich

Portion for Ten

Single 2 Initary Preference Tunga mericanischen Pallastes bei Mitla bebecken. Man findet sie unter allen Zonen, auf den verschiedensten Stufen menschlicher Cultur: unter Griechen und Nömern, wie auf den Schildern der Otaheiter und anderer Inselbewohner der Südsee; überall, wo rhythmische Wiederholung regelmäßiger Formen dem Auge schmeichelt. Die Ursachen dieser Aehnslichkeiten beruhen, wie ich an einem andern Orte entwickelt habe, mehr auf psychischen Gründen, auf der innern Natur unserer Geistesanlagen, als daß sie Gleichheit der Abstammung und alten Verkehr der Völker beweisen.

Unsere Dolmetscher konnten keine sichere Ausstunft über bas Alter dieser Gefäße geben. Die mehrsten Skelette schienen indeß nicht über hundert Jaht alt zu sein. Es geht die Sage unter den Guareca Indianern, die tapferen Aturer haben sich, von menschenkressenden Cariben bedrängt, auf die Alippen der Cataracten gerettet; ein trauxiger Wohnsit, in welchem der bedrängte Völkerstamm und mit ihm seine Sprache unterging. 12 In dem unzugänglichsten Theile des Naudals besinden sich ähnliche Grüfte; ja es ist wahrscheinlich, daß die

fre

Tette Familie ber Aturer spät erst ausgestorben sei. Denn in Maypures (ein sonderbares Factum) lebt noch ein alter Papagei, von dem die Eingebofenen behaupten, daß man ihn darum nicht verstehe, weil er die Sprache der Aturer rede.

/re

Wir verließen die Höhle bei einbrechender Nacht, nachdem wir mehrere Schädel und das vollständige Stelett eines bejahrten Mannes, zum größten Aersgerniß unistrer indianischen Führer, gesammelt hatten. Einer dieser Schädel ist von Blumenbach in seinem vortrefflichen craniologischen Werke abgebildet worden. Das Stelett selbst aber ging, wie ein großer Theil unstrer Naturalien-Sammlungen, besonders der entomologischen, in einem Schiffbruch verlosten, welcher an der afrikanischen Küste unserem Freunde und ehemaligen Reisegesährten, dem jungen Francischer-Mönche Juan Gonzalez, das Leben kostete.

18

Wie im Vorgefühl bieses schmerzhaften Verlustes, in ernster Stimmung, entsernten wir uns von ber Gruft eines untergegangenen Bölferstammes. Es war eine der heiterst und fühlen Nächte, die unter den Wendekreisen so gewöhnlich sind. Mit farbigen

If

/en



Mingen umgeben, stand die Mondscheibe hoch im Zenith. Sie erleuchtete den Saum des Nebels, welcher in scharsen Umrissen, wolfenartig den schäumenden Fluß bedeckte. Zahllose Insecten gossen ihr röthliches Phosphorlicht über die frautbedeckte Erde. Bon dem lebendigen Feuer erglühte der Boden, als habe die sternenvolle Himmelsdecke sich auf die Grasssur niedergesenkt. Nankende Bignonien, duftende Banille/ und gelbblühende Banisterien schmückten den Gingang der Höhle. Ueber dem Grabe rauschsten die Gipfel der Balmen.

So sterben bahin die Geschlechter der Menschen. Es verhallt die rühmliche Kunde der Bölfer. Doch wenn jede Blüthe des Geistes welft, wenn im Sturm der Zeiten die Werke schaffender Kunst zersstieben, so entsprießt ewig neues Leben aus dem Schoose der Erde. Rastlos entsaltet ihre Knospen die zeugende Natur: unbefümmert, ob der frevelnde Mensch (ein nie versöhntes Geschlecht) die reisende Frucht zertritt.

one due des delors and times Stades, the tests

18

#### Grläuterungen und Bufate.

1 (6. 18%) Der friedlich Meeresarm.

Der atlantische Drean hat zwischen bem 23 ften Grabe füblicher und bem 70 fen Grabe nördlicher Breite bie Form eines eingefurchten Längenthals, in bem bie vor= und ein= fpringenben Winkel fich gegenüber fteben. 3ch habe biefe Ibee querft entwidelt in meinem Essai d'un Tableau géologique de l'Amérique méridionale, bas im Journal de Physique T. LIII. p. 61 (Geoftoftifche Stigge von Gubamerifa, in Bil- /gn bert's Annalen ber Phyfit Bb. XVI. 1804 G. 394-449) abgebruckt ift. Bon ben canarifchen Infeln, befonders vom 21 nordl. Breite und 25 weftl. Länge, Ten Grad bis zu ber Mordoft = Rufte von Gubamerifa ift bie Dees For Gra reeflache fo ruhig und von fo niedrigem Wellenschlage, baß ein offenes Boot fie ficher beschiffen tonnte.

2 (S. 181.)/ swischen ben antillischen Infeln.

Un ber füblichen Rufte ber Infel Cuba, fubweftlich von bem Safen Batabano, in bem Meerbufen von

E Süfger Quellen

Ragua, aber 2 bis 3 Seemeilen von bem feften Lande ent= fernt, brechen mitten im falzigen Baffer, mahricheinlich durch hydroftatifchen Drud, Quellen fugen Baffers aus bem Meeresboben aus. Der Ausbruch geschieht mit folder Kraft, bag kanved fich nur mit Borficht biefem, wegen bes hohen und burchfreugten Wellenschlags beru= fenen Orte naben. Sandelsichiffe, welche an ber Rufte borbeifegeln und nicht landen wollen, befuchen bisweilen biefe Quellen, um gleichfam mitten im Meere fich einen Borrath fußen Baffers zu verschaffen. Je tiefer man icopft, befto fußer ift bas Baffer. Dort wird auch haufig die Tluffuh, Trichecus Manati, erlegt, ein Thier, welches fich nicht im falgigen Waffer aufhalt. Dieje fonderbare Ericheinung, bet bisher noch nie Er= wähnung geschehen ift, hat einer meiner Freunde, Don Francisco Lemaur, welcher bie Babia be Ragua trigonometrifch aufgenommen, auf's genaufte untersucht. 3ch war fublicher, in ben fogenannten Garten bes Ronigs, auf ber Inselgruppe Sarbines bel Ren, um bort aftronomische Ortsbestimmungen gu machen; nicht in Xagua felbft.

| 241 | D 3 (S. 186.) sen alten Felsbamm.
Christoph Columbus, bessen Bevbachtungsgeist auf alles gerichtet war, stellt in seinen Veristen an die spanischen Monarchen eine geognostische Hypothese über

größeren Thiere verbergen fich bann in bem Didicht ber Balber, bie Bogel unter bem Laube ber Baume ober in ben Kluften ber Felfen; aber laufcht man bei biefer icheinbaren Stille ber Ratur auf bie fcmachften Tone, bie und gutommen, fo vernimmt man ein bumpfes Geraufch, ein Schwirren und Sumsen ber Insecten, bem Boben nahe an in ben lund unteren Schichten bes Luftfreifes. Alles verfündigt eine Belt thatiger, organischer Rrafte. In jebem Strauche, in ber gespaltenen Rinde bes Baumes. in ber von Symenoptern bewohnten, aufgeloderten Erbe regt fich hörbar bas Leben. Es ift wie eine ber vielen Stimmen ber Ratur, vernehmbar bem frommen, empfänglichen Gemuthe bes Menfchen.

Deschti-reft ift eine nachte Suchibene. (gumbolbt, Relation hist. T. IL p. 1583-

2 (E. 320.) In alte cafellanischen

Pico, picacho, mogote, cuencucho, espigen, loma tendida, mesa, panecillo, farallon, tablon, pena,

2. v. Sumbolbt, Unnichten ber Matur. 1.

gebören Thiere verbergen sch bann in dem Dialicht der Böllter, die Bögel under dem Laufe der Rinme oder in den Költen der Selfen; aber laufcht man

### Erläuterungen und Zufätze.

nungen im Arabischen und Perfischen.

Man könnte mehr als 20 Wörter anführen, burch welche ber Araber die Steppe (tanufah), die wasserlose, ganz nackte, oder mit Kiessand bedeckte und mit Weidesplägen untermischte Wüste (sahara, kafr, mikfar, tih, mehme) bezeichnet. Sahl ist eine Ebene als Niederung, dakkah eine öbe Hochebene. Im Perstschen ist beyaban die dürre Sandwüste (wie das mongolische gobi und chinestsche han-hai und scha-mo), yaila eine Steppe mehr mit Gras als mit Kräutern bedeckt (wie mongolisch küdah, türkisch tala oder tschol, chinestsch huang). Deschti-rest ist eine nackte Hochebene. (Humboldt, Relation hist. T. H. p. 158.)

2 (S. 320.) In alt = castilianischen Ibiomen.

Pico, picacho, mogote, cucurucho, espigon, loma tendida, mesa, panecillo, farallon, tablon, peña,

peñon, peñasco, peñoleria, roca partida, laxa, cerro, sierra, serrania, cordillera, monte, montaña, montañuela, cadena de montes, los altos, malpais, reventazon, bufa etc.

3 (S. 324.) Wo bie Carte montes de Cacao angegeben hatte.

Bergl. über bie Hügelreihe, aus ber man bie Andes de Cuchao gebilbet hat, meine Rel. hist. T. III. p. 238.

4 (S. 330.) Hermesia.

Das Genus Hermesia, ber Sauso, ist von Bonpland beschrieben und abgebildet worden in unseren Plantes équinoxiales T. I. p. 162, tab. XLVI.

5 (G. 333.) Der Gusmaffer=Delphine.

Es find nicht Delphine des Meeres, die, wie einige Pleuronectes-Arten (Schollen, welche beide Augen stets auf Einer Seite des Leibes haben), hoch in die Flüsse hinaufsteigen, z. B. die Limande (Pleuronectes Limanda) bis Orleans. In den großen Flüssen beider Continente wiederholen sich einige Formen des Meeres; so Delphine und Rochen (Raya). Der Süswasser-Delphin des Apure und Orinoco ist specifisch von dem

Delphinus gangeticus, wie von allen Meer-Delphinen, verschieben. Bergl. meine Relation historique T. II. p. 223, 239, 406—413.

#### 6 (S. 333.) Des geftreiften Rachtaffen.

Es ift ber Duruculi ober Cusi-cusi bes Caffiquiare, ben ich als Simia trivirgata beschrieben in meinem Recueil d'Observations de Zoologie et d'Anatomie comparée T. I. p. 306—311, tab. XXVIII, nach einer von mir selbst nach bem Leben gemachten Beichnung. Wir haben biesen Nachtassen später lebendig in der Menagerie des Jardin des Plantes zu Paris gehabt (s. a. a. D. T. II. p. 340). Spir sand das merkwürdige Thierchen auch am Amazonenslusse, und nannte es Nyctipithecus vociserans.

Gerlin, im Februar 1849.

Plantorientes-Artra (Emoffen, neithe Leite Augen steld auf Einer Seile des Belbes deben), doch in die MMF dimenschiegen, 3. R. die Einsande (Plantoriertes Limanital die Orland. In den großen plüssen beider Constinente wiederholen fich einige Hormen Led Weiters. in Delphin und Kreiden (Naya), Der Schwasser.

Hnpsometrische Nachträge. herrn Bentland, beffen wiffenfchaftliche Beftrebun= gen fo viel Licht auf bie geograpfiffen Berhaltniffe fund bie Geographie von Bolivia geworfen haben, berbante ich folgende Ort Bestimmungen bie er mir, nach Erfcheitung feiner großen Carte, in einem Briefe aus Paris (October 1848) mitgetheilt hat Nevado von Sorata ober Uncohuma! Gubl. Breite. Länge von Sobe nach engl. Greenm. Bugmaag. Süb/Bic 15° 51′ 33″ 68° 33′ 55″ 21286 Mord/Dic 15 0 49 18" 68° 33' 52" 21043 Illimani L 16° 38′ 52″ Süb Bic 670 49' 18" 21145 Mittl. Bic 16 º 38' 26" 670 491 1711 21094 Morb Bic 16° 37' 50" 67° 49' 39" 21060. Die Göhenzahlen find/bis auf ben unwichtigen Unter= fcied von einigen Fugen beim Gub Die Juimani, Die ber Carte bes Gees von Titicaca. Auf bas alte fran-Boffice Maaß reducirt/ift bemnach ber hochfte Gipfel bes Forata 1997 Par. F. ober 3329 Toifen (21286 engl. F.); ber höchfte Gipfel bes Illimani 19843 Par. Tuß ober 3307 Toifen (2114) engl. F.) Don bem letteren Berge,

A geognatischen

# 3. g: verbreiten G. Hertha, -- Tolkerkunde, ron Berghaus, Bd. XIII. 1829 J. 3-29). Der

wie er sich in seiner ganzen Majestät von La Paz aus zeigt, hat herr Pentland schon früher einen Umriß gesgeben in dem Journal of the Royal Geographical Society Vol. V. (1835) p. 77, fünf Jahre nach der Bestanntmachung der Resultate erster Messungen im Annuaire du Bureau des songitudes (1830) p. 323, welche Resultate ich mich selbst beeilt habe in Deutschssend werder Resultate ich mich selbst beeilt habe in Deutschssend wurden Bosterfunde von Berghaus, 1829 Auf XIII S. 3—29 Der Nevado de Sorata östlich son dem Dorse Sorata oder Esquibel heißt nach Bentstand in der Maarra Sprache: Ancomani, Itampu und Ilhampu. In Alimani erkennt man das Maarra Wort

illi, Schnee.

Wenn aber auch in ber östlichen Kette von Bolivia ber Svrata lange um 3718, ber Ilimani um
2675 Par. Vuß zu hoch angenommen wurde, so giebt
es boch buf ber westlichen Kette von Bolivia nach
Pentland's Carte von Titicaca (1848) vier Pics östlich
von Arica zwischen Br. 18° 7' und 18° 25', welche
alle die Höhe bes Chimborazo, die 21422 englische ober
20100 Par. Tuß beträgt, übersteigen. Diese vier Pics sind:

Bomarape 21700 engl. F. ober 20360 Par. F.

Gualateiri 21960 " " " 20604 " "

Parinacota 22030 " " " 20670 " "

Sahama 22350 " " " 20971 " "

A Howard II.

F ju 3.5: vinnales des crentes naturelles 392 J. IV. 1825 p. 225-253)

Die Untersuchung, welche ich über bas, in vericbiebes nen Gebirgefetten fo ungleiche Berhaltnif bes Gebirge= fammes (ber mittleren Sohe ber Baffe) gu ben bochften Gipfeln (ben Gulminationepuntten) befannt gemacht habe (Annales des Sciences naturelles (825) F (1. obn) bat Berghaus auf bie Unbestetten von Bolivia angemanbt. Er findet nach ber Carte von Bentland bie mittlere Baghobe in ber öftlichen Rette 12672, in ber westlichen Rette 13602 Par. Fuß. Die Culminationepuntte haben bie Sohen von 19972 und 20971 Par. Buß; alfo ift bas Berhaltniß ber Rammbobe gut Gipfelhohe öftlich wie 1:1,57; weftlich wie 1:1,54 (Berghaus, Beitidrift für Erdfunde Band IX/ (Berghaus, Beitschrift für Erdfunde Band IX/ S. 322-3260 Diefes Berhaltniß, gleichsam bas Maaf /326). ber unterirbifchen Sebungefrafte, ift febr abnlich bem ber Pyrenaen, febr berichieben aber von ber plaftischen Geftaltung unferer Alpen, beren mittleren Baghohen in Bergleich ber Sobe bes Montblanc weniger boch finb.

Die gesuchten Verhältnisse sind in den Phrenäen = 1:1,43; in den Alpen = 1:2,09.

Itz=Rog Nach Fit Nop und Darwin wird aber die Höhe des = Sahama noch um 796 Par. Fuß von der Höhe des im Vordosch Austans Aconcagua (füdl. Br. 32° 39') in Nordost | sim Len

von Balparaiso in Chili, übertroffen. Die Officiere ber Expedition von Abventure und Beagle haben ben Aconsagua im August 1835 zwischen 23000 und 23400 engl.

3.4 n. .. -- - 32039'), im Nordoften von

Fuß gefunden. Capitan Fit/Roy fclagt bie Ungewiß= beit ber Meffung auf 500 Buß an. Schatt man ben Aconcagua, ber Jet 19 Januar 1835 gleichzeitig mit bem Corcofato und Cofeguina eine große Cruption hatte, Corcovado auf 23200 engl. Buß (21767 Par. F.), fo ift berfelbe 1667 Bar. Jug bober als ber Chimborago (Fis Roy, Voyages of Ad and Beagle 1839/Vol. II. p. 481/

Darwin, Journal of Researches into the Nat.

Hist. 1845 p. 253 und 2916

Die Kenntnif von ben Bergipftemen, welche nörblich bet Barallelf von 30° und 31° mit ben Ramen ber Rody Mountains und ber Gierra Nevaba von Californien bezeichnet werben, bat in ben neueften Beiten burch bie vortrefflichen Arbeiten von Charles Frémont (Geographical Memoir upon Upper California, an illustration of his Map of Oregon and California 1848), bon Dr. Wieli= genus (Memoir of a tour to Northern Mexico connected with Col. Doniphan's Expedition 1848), von Lieut. Abert und Bed (Expedition on the Upper Arkansas 1845 und Examination of New Mexico in 1846 and 1847) in allen Rich= tungen, bet aftronomifch=geographischen, hupfometrischen, geognostischen und botanischen, ansehnlich gewonnen. Es herricht ein miffenschaftlicher Beift in biefen norb= amerifanischen Arbeiten, ber bie lebhaftefte Anerfennung

verbient. Die merfwürdige Sochebene gwifden ben Rod'y Mountains und ber Gierra Revaba von Californien , bas ununterbrochen vier = bis fünftaufenb Buß bobe Great Bailin, beffen ich ichon oben (G. 60) ermabnt, bietet ein inneres, abgefchloffenes Bluffpftem, beiße M Quellen und Galgieen bar. Reiner ber Fluffe, Bear River, Carjon = und Sumbolbt = River ffindet einen Weg gum Meere. Bas ich, burch Combinationen geleitet, auf meiner großen Carte von Merico, Die ich 1804 zeichnete und 1809 verbefferte, als Gee Timpanogos barftellte ift ber Great Galt Late von Fremont's Carte, 15 geographische Meilen lang von Nord nach Guben und 10 Meilen breit, mit bem fugen aber hober liegenben Utah = Gee, in welchen ber Timpanogo 8= ober Timpanaogu=Flug von Often ber einftromt mmen, (Br. 40° 13')/zusammenhingend. Wenn auf meiner end Carte ber Timpanogos = Gee nicht nörblich und nicht weftlich genug eingetragen ift, fo liegt bie Urfache bavon in bem bamaligen Mangel aller aftronomischen Ortebestimmung von Santa &e in Nuevo Mexico. Der Fehler beträgt für ben weftlichen Rand bes Gees faft 50 Bogenminuten/ ein Untericied abfoluter Lange, ber weniger auffällt, wenn man fich erinnert bag meine Stinerar = Carte bon Guanarnato fich in einer Strede von 15 Breitengraben nur auf Bulagen nach Com= paßfichtungen (magnetifchen Aufnahmen) von Don Bebro

be Rivera grunden fonnte (Sumboldt, Essai pol. sur la Nouvelle Espagne T. I. p. 127-136). Diefe Michtungen gaben meinem talentvollen unb' fo fruh verftorbenen Mitarbeiter, Beren Friefen, fur Ganta Fé 107° 58', wenn nach anbert Combinationen ich 107° 13' fand. Durch wirklich aftronomisch Bestimmungen ift bie mabre Lange 108° 22'. Die relative Lage bes Steinfalgfiobes in rothem Salgthone (in thick strata of red clay) fuboftlich vom infelreichen Great Salt Late (ber Laguna be Timpanogos), unfern best jegigen For Mormon und ben Utah=Gef, ift vollfom= men richtig auf meiner großen merifanischen Carte an= gegeben. 3ch barf mich auf bas neuefte Beugnig eines Reisenden berufen, ber in biefer Wegend bie erften ficheren Ortebestimmungen gemacht hat. »The mineral or rock salt, of which a specimen is placed in dongress Library was found in the place marred by Humboldt in his map of New Spain (northern half) derived from the Journal of the missionary Father Escalante, who attempted (1777) to penetrate unknown country from Santa Fe of New Mexico to Monterey of the Pacific Ocean. Southeart of the Lake Tim- South panogos is the chain of the Wha-satch Mountains and in this at the place where Humboldt has written »Montagnes de sel gemme« this mineral is found.« sel (Trémont, Geogr. Mem. of Upper California 1848 - yang mi 9.10,11: unfern der jetzigen Forts Mormon und des Utah-Jees

marged gas

-und 675 vergl.

67. Vergl. Sumboldt, Essai politique T. II p. 261) Diefer Theil bes Bochlandes, befonbers bie Umgegent bes, Gees Timpanogos, ber vielleicht mit bem Gee Teguano, bem Stammfige ber Aztefen, ibentisch ift, hat ein großes hiftorisches Intereffe. machte nämlich in feiner Ginwanderung von Ugtlan nach titlan Tula und dem Thale von Tenochtitlat (Mexico) drei /n Stationen, in benen noch Ruinen ber Cajas granbes gu feben fint. Der erfte Aufenthalt mar am Gee Teguago fiublich von Quivira, ber zweite am Rio Gila, der britte unfern bein Prefidio be Danos. Lieutenant Abert hat an ben Ufern bes Rio Gila wieber bie Ungabl zierlich bemalter Scherben von Fagence und Topfergeschirr auf großen Flachen gerftreut gefunden, bie Tafo geschirr auf geogen Otten bin Mission ren Francisco /e Garces Garcos und Bebro Bont in Erstaunen festen. halt fie fur Fabricate aus einer Zeit höherer Menschen- Gente cultur/in ber jest verobeten Gegend. Bon bem fonber= /29 baren Bauftyl ber Agtefen in Saufern von fieben Stockwerken finden fich noch jest Wiederholungen bis öftlich com Rio grande bel Rorte, g. B. in Taos. (Bergi. Abert's Examination of New Mexico,

ih Doc. of Congress Nf. 41 p. 489 und 581-605 /605 mit Essai pol. T. II[p. 241 - 244.) Die Gierra 6/ Revada von Californien ftreicht allerbinge bem Littoral ber Gubiee parallel aber gmiichen ben Breiten- /3

A freisen von 34° und 41°/3mischen San Buenfventura und ber Bai von Trinibad/läuft weftlich von ber Sierra Nevada noch eine kleine Uferkette bin, beren Culmina- Dialo tionspunkt ber Monte bel Diabolo (3448 Fuß) ift. In XColocuen bem ichmalen Thale zwischen biefer Ufertette und ber großen Gierra Mevaba fliegen, von Guben ber ber Rio be San Joaquin, von Norben her ber Rio bel Sacramento. Un bem lettern liegen im Schuttlande bie reichen, jest betriebenen Goldmafchen. Außer bem fcon oben (G. 58) ermähnten, hapfometrifchen Nivellement und ben Barometer = Deffungen/ zwischen ber Mündung bes Kangas Riber in ben Difffri und ble Gubice = Rufte, in ber ungeheuren Musbehnung von 28 Längengraben, ift nun auch burch Dr. Wisligenus ein, von mir in ber Aequinoctial=Bone von Mexico begonnenes Nivellement gegen Norden bis zu 35° 38', bis Santa &/ bo Nuevo Mexico fortgefest worden. Mit Erftaunen erfährt man, bag bie Soch= ebene, bie ben breiten Ruden ber mexicanischen Unbeskette felbst bilbet, nicht, wie man glaubte su geringer /, deiner In Sohe allmäfig herabfinkt. 3ch gebe hier jum erften der Mal, nach ben jest vorhandenen Meffungen bas Rivelle= gherau ment von der Stadt Mer it bie Santa &f, einer Stadt bie Fe, ein faum 4 geogr. Meilen vol Rio bel Norte entfernt liegt: vom Mexico 7008 far. Tug. St. Tula 6318 F. St. 3.10 n. K .: bis Santa Fé del Nueves Mexico, glicklich 9-4 v.u.: von der Stadt Mexico bis hera nach Santa Fé;

mon Gitat, in allen znilan de Mondand-Gitarn Itt., Br. vad Mg. wit bertriniffun Suffenden 395 349 San Juan bel Rio 6090 F. St. Queretaro 5970 F. St. Celaya Celata 5646 F. St. Salamanca 5406 F. St. Guanaruato 6414 F. St. Gilao 5546 F. Br. Billa be Leon 5755 F. Br. Lagos 5983 F. Br. Uguas calientes 5875 F. (Can Luis Potofi 5714 F.) Br. Bacatecas 7544 F. Br. Freenillo 6797 F. Br. Durango 6426 F. (Dteiga)/ Parras 4678 F. (Saltillo 4917 F.) Ws. El Bolfon de Mapimi von 3600 bis 4200 F. Ws. Chihuahua 4352 F. (Cossquiriachi 5886 F.) We. Paffo bel Morte (am Rio grande bel Norte) 3577 F. W8. Santa Ff bel Nuevo Mexico 6612 F. BB. Durch bie beigefügten Buchftaben BB, Br und St (Carring) find bie barometrischen Meffungen von Dr. Wisligenus, bem Oberbergrath Burfart und bie meinigen unterschieben. Bon Bisligenus befiten wir brei, feiner inhalt= reichen Schrift beigefügter Profilzeichnungen: von Santa 8/ nach Chihuahua über Paffo bel Norte; von Chi= huahua nach Rehnofa über Parras; von Inbependence lifouri (etwas öftlich vom Busammenfluffe bes Mifffri mit bem Kanfas (River) nach Santa Ff. Die sorgfältige Be= 12 Lists Kangas Biver

rechnung grundet fich auf tägliche correspondirende Barometer = Beobachtungen, bie von Engelmann in St. Louis und von Lilly in Dieu Drleans angestellt murben. Wenn man fich nun erinnert, bag in nor fub-Ticher Richtung ber Breitenfinterichieb von Canta & und ber Sauptstadt Mexico über 16° beträgt, bag alfo Die Entfernung in geraber Meribian-Richtung, ohne auf bie Krummungen ber Bege Rudficht zu nehmen, über 240 geographische Meilen beträgt / fo wird man gu ber Frage geleitet ob mohl auf ber gangen Erbe eine ahn= liche Bobengeftaltung von folder Musbehnung und Sobe Mwifchen funf und fieber Zaufend parifer Bug über bem Meeresspiegel) fich finbe. Bierradrige Bagen rollen, vom Thal von Mexico bis Santa &f. Das Sochland, beffen Nivellement ich bier befannt mache, wird von bem breiten wellenformig verfilchten Ruden ber meri= canifchen Unbe Sette felbft gebilbet; es ift nicht bie Unichwellung eines Thales zwischen zwei Bergfetten, wie in ber nörblichen Bemifphare bas Great Baffin zwischen ben Rody Mountains und ber Gierra Mevaba von Californien, in ber fublichen Semifphare bie Bochebene bes Gees Titicaca zwischen ber öftlichen und westlichen Rette Bolivia, wie Tübet zwischen bem Simalaha und bem Ruen=Ifn.

Manthidir yether and Bolivia, oder gar Jubet wie in Africa Spinelay a wis her squen - lin.

on finally way the way the serticularly 18

Inhalts-Uebersicht

bes erften Bandes der Anfichten der Datur.

Borrede zur ersten Ausgabe S. VII—X. Borrede zur zweiten und dritten Ausgabe S. XI—XVIII.

## Meber die Steppen und Wuften €. 1-38.

Küstenkeite und Bergthäler von Caracas. Der E Tacarigua. — Contrast zwischen ber üppigen Fülle des organis
schen Lebens und der baumlosen, pflanzenarmen Ebene. —
Mäumliche Eindrücke. Die Steppe als Boden eines alten
Binnenmeeres. Gebrochene, etwas höher liegende Schichten,
Banke. — Allgemeinheit der Erscheinungen, welche die BoNordessatzt denstäche darbietet heideländer von Europa Pampas und
Klanos von Sudamerika afrikanische Wüsten nordskatische
Steppen. — Berschiedener Charakter der Pflanzendecke.
Thierleben. Hirtenvölker, welche die Welt erschützert haben.

S. 3—12.

Maturgemalbe ber fübamerifanischen Gbenen und Grasfluren. — Ihre Ausbehnung und ihr Klima letteres bedingt
burch ben Umrif und die hupsometrische Gestaltung bes
Neuen Continents. — Bergleichung mit Afrifa's Gbenen und
Wüsten. S. 18—20. — Ursprünglicher Mangel bes hirten-

/1 1 See

13 Bl=a

,

/2

lebens in Amerifa. - Mahrung, welche bie Balme Mauritia barbietet; fdmebenbe Gutten auf Baumen. S. 21 - 25.

Die Manos find feit ber Entbeckung von Amerifa bewohnbarer geworben. Außerorbentliche Bermehrung wilber Minber, Pferbe und Maulthiere. - Chilberung ber Beit ber Durre und ber Regenzeit. Unblid bes Botens und bes Sim= melegewolbes. Leben ber Thiere; ihre Leiben, ihre Rampfe. Biegfamfeit, mit welcher bie aneignende Ratur gemiffe Thiere und Pflanzen begabt hat. - Jaguar, Crocobile, electrifche Bifde. Ungleicher Rampf ber Gymnoten und ber Bferbe. €. 26-34.

Rudblid auf bie Erbftriche, welche bie Steppen und Buffen begrengen. - Wildniß ber Balbregion bes Drinoco und Amazonenstromes. - Menschenstämme burch wunderbare Berichiebenheit ber Sprache und ber Befittung getrennt, ein muhevoll lebenbes, entzweites Gefchlecht. In Felfen gegrabene Bilber beweifen, bag auch biefe Ginoben einft ber Gis untergegangener Cultur maren. G. 33-38.

Wiffenschaftliche Erläuterungen Bufage G. 39-249.

Der infelreiche Gee Tacarigua. Gein Berhaltniß gu ben Bergfetten. Geognoftifches Gemalbe. - Fortidritt ber Cultur. Barietaten bes Buckerrohrs. Carao = Bflangungen. Große Fruchtbarfeit bes Bobens begleitet unter ben Tropen von Infalubritat ber Luft. G. 39-46.

Bante als gebrochene Flogichichten. Allgemeine Coblig-

feit. Erbfalle. G. 47-49.

Die ferne Steppe gleicht bem Ocean. - Nadte Fele: rinde, fpenitifche Steinplatten; ob fie ichablich auf ben Luftfreis mirfen. G. 50 to 51. 6.50-51

Meuere Anfichten über die Gebirgefufteme ber beiben ameritanifden Salbinfeln. Retten, bie von SB nach MD

Inin Timel and In While on one had

gerichtet find, in Brafilien und in bent atlantischen Theile ber Bereinigten Staaten von Norbamerifa. - Dieberung ber Broving Chiquitos; Schwelle als Baffericheiben gwifchen bem Guapore und Aguapehi unter 150 und 170 fubl. Breite, und Negro zwischen ben Fluggebieten bes Orinoco und Rio Regel unter 2º und 3º nordl. Breite. G. 52-54. - Fortfegung ber Anbesfette nordlich vom Ifthmus von Panama burch bas Agtefenland, wo ber Bopocatepetl fich gu 16626 Fuß Sohe er= hebt, burch bas Rranich : Gebirge und bie Rody Mountains. - Bortreffliche wiffenschaftliche Untersuchungen bes Capitan Fremont. - Das größte barometrifche Rivellement, welches je ausgeführt worben ift, bie Bobengeftaltung in cie von felt 200 geografieten in Profilet barftellenb. - Gulminationspunft bes Weges von ben atlantischen Ruften jum = Gubfee-Littoral. Der South Pass, fublich von ben Wind-River Mountains. - Anschwellung bes Bobens im Great hüftenniffasin. - Grifteng bes Gees Timpanogos. - Ruffet Bette, Gee-Alpen, Sierra Nevada von Californien. & Bulfanifche Ausbruche. Cataracten bes Columbia-Fluffes. G. 55-67.

Allgemeine Betrachtungen über ben Contraft gwifden wury Mountains Sypsometrische Constitution bes öftlichen Tieflandes Inur vierz bis sechstundert Fuß über dem Meerest fürsteller und ber fünfs bis sechstausend Kuß hohen, dürren und menscheneren Ebene des Great Basin. — Quell des Missischen im See Istaca nach Nicollet's sverdienstlichen Arbeiten. — Baterland der Bisonten; ihre von Gomara bes hauptete Fähmung in Nord-weber Geftaltung ber Erbraume, welche bie beiben bivergirenben Ruftenfetten, öftlich und weftlich von ber Gentralfette, ben Grellen burren und menschenleeren Gbene bes Great Basin. - Quell Arbeiten. - Baterland ber Bifonten; ihre von Gomara be-

hauptete Bahmung in Nord-Mexico. G. 61-73. Rudblid auf die gange Anbesfette von ber Rlippe Diego Ramireg bis gur Berings-Strafe. Langverbreitete Jrrthumer über bie Sohe ber öftlichen Anbesfette von Bolivia, befonbers bes Sorata und Illimani. - Bier Gipfel ber weftlichen Rette, welche nach Bentlanb's neueften Bestimmungen bie

21. v. Sumbolbt, Anfichten ber Datur. I.

in 3.12 no a. horry Mountains, darlieten.

Sohe bee Chimborago, aber nicht bie bes von Fig. Doy gemeffenen, noch thatigen Bulfans Aconcagua überfteigen. S. 74-76.

Das afrifanische Gebirge Sarubje el-Abiab. - Begeta-

tiones und quellenreiche Dafen. G. 76-78.

Beftwinde an ber Buften-Rufte bes Bahara. - Anhan: fung bes Seetangs; jegige und ehemalige Lage ber großen Fucus : Bant, von Schlar von Carpanda bis auf Columbus und bie neuere Beit. G. 79-86.

Tibbos und Tuarnfs. - Das Rameel und feine Ber-

breitung. G. 87-91.

Webirgefufteme von Inner-Afien gwifden Nord-Gibirien und Indien, zwischen bem Altai und bem fich an ben Ruenlun anscharenben Simalana. Irrige Meinung von einer einzigen unermeglichen Sochebene, ver einem fogenannten Plateau de la Tartarie. S. 92-96. - Die dinefifche Litteratur feige reiche Quelle bes orographischen Biffens. - 215 Stufenfolge ber Sochlander. - Gobl und feine Richtung. -Wahricheinliche mittlere Sobe von Tubet. G. 97-108.

. Ueberficht ber Berginfteme von Afien. Meribian= Retten: Ural, Mieber-Europa/ von Rieber-Affen ober bem senthischen Europa bes Pherechbes von Spros und Berobot trennen; Bolor; Rhingan und bie dinefifden Retten, welche bei ber großen Krummung bes tubetanifden und affam-birmanifden Fluffes Dzangbo-tidu von Rorben nach Guben ftreichen. Die Meribian-Erhebungen find zwischen 640 und 75 ° Lange vom Cap Comorin an bis jum Gismeere, in ihrer Stellung, wie verschobene Gangmaffen alternirend Suben gegen Norden: Ghates, Soltmanskene, publishen gegen Norden: Ghates, Soltmanskene, publishen gu ber Bolor hat bei den Alten zu der Ide februng bes Unteren Bripfch gegen Norden verlansie in die Niederung des unteren Iripfch gegen Norden verlanschaft in die Niederung des unteren Iripfch gegen Norden werlanschaft In die Niederung des Unteren Ultai, Thiansschan mit 705L-weitlichert bachte. - Parallel-Ketten: Altai, Thian-ichan mit feinen thätigen Bulfanen, Die 382 geogr. Meilen vom Cis-

M - O/t= westlicke

meere an ber Dinnbung bes Dbi und 378 vom indijden

Meere an ber Munbung bes Ganges entfernt fine; Ruen-lun, fon von Gratofthenes, Marinus von Thrus, Ptolemaus und Cosmas Indicopleuftes ale bie größte Erhebunge-Are ber Allten Belt gwijden 350%, und 36° Breite in ber Richtung bes Diaphragm bes Dicaard erfannt; Simalaba. Der Ruenlun lagt fich Tale Erhebunge-Are betrachtet, von ber dines fifchen Dauer bei Lung-tichen, burch bie etwas norblider auftretenben Retten Ran-fchan und Rilian-fchan, ben Bergfnoten bes Sternenmeeres, ben hindu-tho (Paropanifus und Saukasus indischen Cantasus der Alten), die Kette des Demanend und perstichen Elburg, dis zum Taurus in Lycien versolgen. Bellich von der Durchkreuzung des Kuenelun mis Bolor deweist die gleichmäßige Richtung der Erhebungssuren (Offskindurcho West im Kuenelun und Hinduscho, dagegen Sudoit-Nordwest im Simalana), bag ber Sinbu-Abo eine Fortfegung bes Ruen-lun, und nicht bee fich biefem gangartig anscharenben Simalana ift. Der Benbepunft ber Richtung bes Simalana, an welchem er bie frubere oft-weftliche Richtung verläßt, liegt unfern bem 79 offlicher Lange von Baris. Nachft bem Dhas walagiri ift nicht ber Djamabir, wie man bieber geglaubt, ber hochfte Gipfel bes Simalana; biefen Rang verbient nach ber neueften Machricht von Jofeph Soofer ein, im Meribiatt bon Gifhim gwifchen Butan und Repal liegenber Berg, bet Rindinginga = 26438 Parifer Wuß hoch ift. - Bestimmung ber Schneegrengen am nordlichen und fublichen Abhange bes Simalana; bie erftere liegt im Dittel um 3400 bis 4600 guß hoher. Deue Angaben von Sobgion. Dhne biefe merfwur-Dige Bertheilung ber Barme in ben oberen Luftichichten wurde Die Bergebene bes wefflichen Tubete für Millionen von Men fchen unbewohnbar feyn. G. 109-126.

Die Biong-nu, bie Deguignes und Johannes Muller für einen Sunnen-Stamm bielten, icheinen vielmehr einer ber weit verbreiteten Turfen-Stamme bes Altai und Tangnit-

lein

smithill and no vicini Die hunnen, beren Ramen icon Gebirges gu fein. Dionyfius Beriegetes fannte, von Ptolemaus ale Chunen bezeichnet (baber bie fpatere ganberbenennung Chunigarb !), find ein finnifder Bolferftamm wem uralifden Scheibegebirge.

In Relfen eingehauene Sonnenbilber, Thierfiguren und Beiden, in ber Gierra Parime wie im norblichen Amerifa, find mehrfach für Schrift gehalten worben S. 128-131.

Schilberung ber Bebirgegegenben gmifchen eilf- und breigehntaufend guß Sohe, die um Paramos nemit; Charafter ihrer Begetation G. 131-133. - Drographifche Grlauterung über bie 2 Gebirgemaffen (Pacaraima und Sierra be Chiquitos), welche bie 3 Chenen bes Rieber-Drinoco, bes Amagonen= und La Plata-Stromes von einander trennen S. 133-134.

Ueber bie einheimischen und verwilberten Sunbe im Reuen Continent. - Leiben ber Ragen in Soben, 🐆 13000 Fuß überfteigen. G. 134-140.

Das Tiefland bes Bahara und fein Berhaltniß jum At-Das Tiefland bes Bahara und jein Berhaitnig jum 21:- las-Gebirge nach ben neueften Berichten von Domas, Carette Daumas und Renou. Die Barometer-Meffungen von Fournel machen es fehr mahricheinlich, bag ein Theil ber norblichen Bufte unter bem Meeresspiegel liegt. - Dase von Biscara. Reich= thum an Steinfalg in Bonen, bie von Gubweft nach Rorboft ftreichen. - Urfachen ber nachtlichen Ralte in ber Bufte nach Melloni. G. 140-147. - Nadrichten über ben, einen großen Theil bes Jahres mafferleeren Fluß Babi Dra (1/6 langer ale ber Rhein), und über bas Gebiet bes vom Raifer von Maroffo unabhangigen Scheith Beirout, nach handfdriftlichen Mittheilungen bes Schiffscapitans Grafen Bouet-Billaumeg. Die Berge nörblich vom Cap Roun (ein ebrifficher Rame, in bem man feit bem 15ten Sahrhunbert fpielend eine Regation gefucht) erreichen 8600 Buf G. 148-150.

oezeichnet (bal
find ein finnisi
E. 126—128.
In Felsen
Beichen, in der
find mehrsach fi
Echilderung
zehntausend Fuß
ihrer Begat

amerika --

Gras-Begetation ber americanischen Llanos zwischen ben

Benbetreisen verglichen mit Kraut-Begetation ber nord-assatischen Steppen in diesen, besonders in den fruchtbareren,
gewähren zur Zeit des Frühlings kleine, schneeweiß und röthgewähren zur Zeit des Frühlings kleine, schneeweiß und röthdien Kaiserkronen, Eppripedsen und Tulpen einen anmuthigen
Anblick. — Contrast mit der Dede der Salzsteppen ThenoAnblick. — Contrast mit der Dede der Salzsteppen Thenoder herrschend Familien. Die Ebenen, welche das Eismeer bederenzen Grenze der Zapsendäume und Amentaceen, der die Gebiet

Thenden Grenze der Zapsendäume und Amentaceen, der die Gebiet

der cryptogamischer Gewächse. Physiognomie des Tundra auf
ewig gestorenem Boden, mit einem dicken Filz von Sphagnum und anderen Laubmoosen, ober mit der schneeweißen
Decke von Cenomyce und Stereocaulon paschale bedeckt.

S. 150—153.

Hauptursachen ber so verschiedenen Warme-Bertheilung im europäischen und amerikanischen Continent. Richtung und Krümmung ber Isothermen (Linien gleicher Mittel-Warme bes Jahres, bes Winters und bes Sommers). S. 154—167.

— Ob man berechtigt sei zu glauben, Amerika sei später aus ber chaotischen Wasserbebeckung hervorgetreten? S. 166—171. — Thermische Nergleichung ber nördlichen und sublichen Halbkugel in hohen Breiten S. 172—175.

Sheinbarer Zusammenhang bet Sandmeere von Afrika, Persien, Kerman, Belubschiftan und Inner-Assen. — Ueber ben westlichen Theil bes Atlas und den Zusammenhang rein mythischer Ibeen mit geographischen Sagen. Unbestimmte Andeutungen von Feuer-Ausbrüchen. Triton-See. Krater-formen süblich von Hanno's Bucht der Gorillen-Affen. — Sons berbare Beschreibung des hohlen Atlas aus den Dialeren des Maximus Tyrius. S. 176—182.

Frlauterungen über bas Mondgebirge (Djebel al-Romr) innegen Afrifa nach Reinaud, Befe und Aprion. Were

| der | In

Froll g Numerigete en netractionyn wor bjind

les des

11/7

1im

Brade Begetalion ber americanishen Monus

ne's sehrreicher Bericht über die zweite Expedition, die auf Befehl von Mehemed Ali unternammen wurde. Das abhjefinische Hochgebirge, das nach Ruppell sich fast die zur höhe des Montblanc erhebt. — Aelteste Angabe des Schnees zwisschen den Wendekreisen und der Inschrift von Abulis, die etwas junger als Juba ift. — Hochgebirge, das sich zwischen 6° und 4° und nach süblicher dem Bahr el-Abhad nähert, Gine Bodenanschwellung trennt den Weißen Nil vom Beden des Geschop, Scheidelinie zwischen den Wassern, welche dem mittelländischen und indischen Meere zusließen, nach Immermann's Carte. Enpata-Kette nach den lehrreichen Unterssuchungen von Wilhelm Peters, S. 188—193.

Meerströmungen. Im nördlichen Theile des atlantischen Oceans werden die Wasser in einem wahren in sich selbst wiederkehrenden Birbel umhergetrieben. Daß der erste Impuls zum Golfstrom an der Sübspise von Afrika zu suchen sei, war bereits dem Sir Humphry Gilbert 1560 bekannt, Ginsluß des Golfstroms auf das Klima von Scandinavien, Wie er zur Entdeckung von Amerika beigetragen. Beispiele von Eskimos, welche durch den rücklehrenden, gegen Dsien gewandten Theil des warmen Golfstroms, durch Nordwest. Binde begünstigt, an die europäischen Küsten gelangt sind. Nachrichten von Cornelius Nepos und Pomponius Mela (die Inder, die ein Boser-König dem gallischen Proconsul Quintus Meellus Celer schenkte); ans der Beit det Ottonen und Briedrichs des Rothbarts, des Columbus wird, und des Cardinals Bembo. I den Jahren 1682 und 1684 erschies men Eingeborene von Grönland bei den Orknep-Inseln.

Birfung der Flechten und anderer Eryptogamen in ber kalten und gemäßigten Bone auf die schnellere Anfiedelung größerer Gemächse. In den Eropen werden die vorbereitenden Erdflechten oft durch fette Pflangen erfest. — Milchgebende Thiere bes Reuen Continents; Lama, Alpaca, Guanaco, S. 201—206.

Li (Hiad) 9 betrackliche

Zolon 2 Nock in

Tohaner og a

- Gultur mehlreicher Grasarten G. 206 - 211. - Ueber Die fruhefte Bevolferung von Amerifa G. 211-217.

Das Ruftenvolf ber Guaraunen (Barraus) und bie Ruftenpalme Mauritia nach Bembo in ben Historiae Venetae, Malegh, Sillhoufe, Robert und Richard Schoms burgt G. 217-221.

Erfdeinungen, welche be lange Durre in ber Steppe hervorbringt. Canbhofen, heiße Winde, Trugbilber ber Luft= fpiegelung (mirage), Erwachen ber Erocobile und Schilbs freten nach langem Commerichlafe/G. 221-231.

Diomafen. Allgemeine Betrachtung über bas Erbe-Letten und Infuforien : Erbe. Gffen einiger Bolfeftamme.

S. 231-238. In Felfen gegrabene Bilber, eine Bone bilbenb vom Rupunuri, Effequibo und Gebirge Bacaraima an bie Cancara und zu ben Einoben bes Caffiquiare. Fruhefte Beobachtung (April 1749) Spuren alterer Gultur, in ber ungebrudten Reifeberichten Des Chirurgus Ricolas Sortsmann aus Silbesheim, in D'Anville's Papieren aufgefunden. G. 238-247. Das Pflanzengift Gurare ober Urari G. 247-24.

Meber die Wafferfalle des Orinoco bei Atures nnd Manpures 6. 251-288.

Der Drinoco, allgemeiner Ueberblid feines Laufes. -Ibeen, bie ber Anblid Junbung in Columbus erregt. - Deftlich vom hohen Duiba und von ben Gebufchen ber Bertholletia liegt bas unbefannte Quellen ganb. - Urfach ber Sauptfrummungen bes Fluffes. G. 251 - 270. / Die Raudal Bafferfalle. Randal von Maypures, von vier Bachen begrengt. - Chemaliger Buftanb ber Gegenb. Infelform ber

X+ /268.\_

Felfen beri und Dco. Grofartiger Anblid, wenn man Suget Mafimi berabsteigt. Gine meilenlange icaumenbe Manimi Blace biefet fich auf einmal bem Auge bar. Gifenfcmarze Felemaffen ragen bergartig aus bem Flufbette bervor; burch bie bampfenbe Schaumwolfe bringen bie Gipfel ber hoben 1 208 Palmen. \_ S. 271 \_ 278. 208-278

Rafibal von Atures, wieder eine Infelwelt. - Felsbamme, welche Infel mit Infel verbinben. Gie find ber Aufenthalt ber ftreitfuchtigen, golbfarbigen Rlippenhuhner. Einzelne Theile bes Flugbettes in ben Cataracten find troden, weil bie Baffer fich einen Weg burch unterirbifche Sohlen gebahnt haben. Befuch biefer Theile bei einbrechender Racht und ftarfem Gemitterregen. Unvermuthete Rahe von Grocobilen. G. 278 Die weitberufene Boble pon Ataruipe, Gruft eines vertilgten Bolferftammes. G. 284-28

Biffenschaftliche Erläuterungen unb Bufage G. 287-316.

Aufenthalt ber Fluffuh (Trichecus Manati) in bem Meere, ba wo im Golf von Ragua an ber fublicen Rufte ber Infel Cuba Quellen fußen Baffers ausbrechen G. 28%.

Geographifche Erlauterung über bie Quellen bes Orinoco S. 290 - \$97. Juvia (Bertholletia) / eine Lecythibee unb ein mertwurdiges Beifpiel gesteigerter organifder Entwide: lung. - Grasftengel von einer Arundinaria, von Knoten gu Rnoten 15 bis 16 Fuß lang. G. 297-299.

Heber bie Mythe vom See Parime G. 299-31.

Der Aturen : Papagei, ein Gebicht von Ernft Curtius. Der Bogel lebte in Manpures, und bie Gingeborenen behaupteten, daß man ihn barum nicht verftebe, weil er bie Sprache bes untergegangenen Stammes ber Aturen rebe. S. 314 - 316.

greige - Effenializer Andond ber Cloyend. Inkelarin bir

Das nächtliche Chierleben im Urwalde S. 319-337.

Berschiebenartiger Neichthum ber Sprachen in scharsbezeichnenden Wörtern für Naturerscheinungen, ben Zustand
ber Begetation und Pflanzensormen, für Umriß und Gruppirung
ber Wolfen, Anblick ber Bobenstäche, und Berggestaltung.
Berlust, welchen die Sprachen an solchen bezeichnenden Wörtern erleiben. Mißbeutung eines spanischen Wortes hat Bergfetten auf Landkarten pergrößert Urwald. Häusiger Mißbrauch dieser Wolfen der Baumarten charafterisit die Tropenwaldung ursachen kundurchbringlichseit. Die Schlingpflanzen (Lianen) bilben oft nur eine sehr kleine Masse bes
Unterholzes. S. 319—328.

Anblick bes Mio Apure in seinem unteren Lause. — Mand der Waldung durch eine niedrige Hecke von Sauso (Hermesia) gartenartig geschlossen. Die wilden Thiere bes Waldes treten mit ihren Jungen durch einzelne Dessnugen an den Fluß. — Heerden von großen Wasserschweinen (Capybara). — Delphine der süßen Wasser. S. 324—333. — Wildes Thiergeschrei durchtobt der Forst. Ursach des nächtlichen Unsriedens. S. 333—335. — Contrast mit der Stille, der unter den Tropen an sehr heißen Tagen in den Mittagsstunden herrscht. — Schilderung der Felsenge des Orinoco am Baraguan. — Schwirren und Sumsen der Insecten; in jedem Strauche, in der gespaltenen Baumrinde, in der aufgelockerten, von Hymenoptern durchsurchten Erde regt sich hörbar das Leben. S. 335—337.

Wiffenschaftliche Erläuterungen unb Bufage G. 338-340.

Charafteriftifde Benennungen ber Bobenflache (Steppen, Grasfluren, Buften) im Arabifden und Berfifden; Reich:

Jen John John John die Jandoffen ... Janearung Ten ... Lihrer

die Forg

Til Idioms)

thum bes alt-castilianischen Bioms in Bezeichnung von Bergformen. — Sußwasser-Rochen und Sußwasser-Delphine. In ben Riesenfüssen beiber Continente wiederholen sich einige Formen bes Meeres. — Amerikanische Nachtassen mit Kagenaugen, die breifach gestreiften Duruculis bes Cassiquiare.

338 — 340.

Bentland's Meffungen in ber öftlichen Rette von Bolivia. - Bulfan Aconcagua nach Fig-Roy und Darwin. - Beftliche Bergfette von Bolivia.

H Nachfolinift. Durch die Schliefsliche tununft vollstänliger Aughängebogen hat die definitive Berichtigung der Leitenzahlen durch die gange Finalty-leverligg des erfen Bandes bewirkt werden Können, Gis S. 316, woll auch bis 1. 336. Das inde aber, L. 337-350 if nach dem vorliegenden Correctur Hodruck gemarkt worden; und runn ert berichtigt werden, wenn die 2te Correctur in Berlin eingegang gen feyn wird.

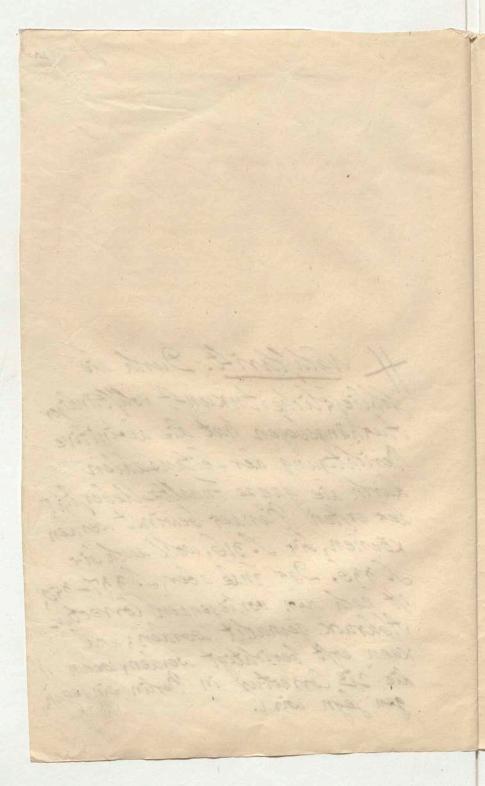





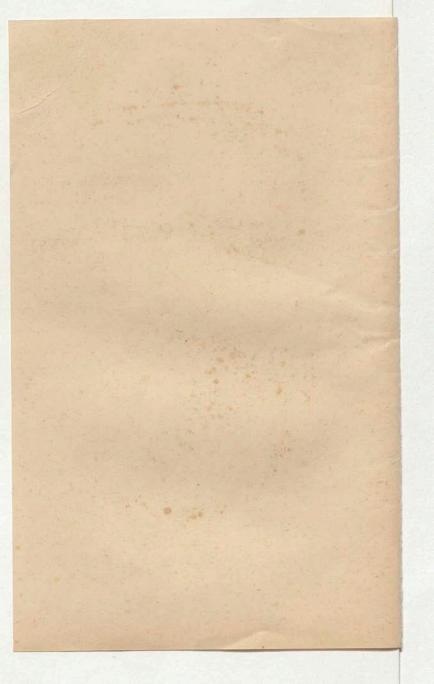

Bd. II.

Lite Correction began,

lie verglithen find

Bogen 20-25

(1te Corr.)



"Reißt ben Borhang von bem Fenfter hinmeg, baß ich mich noch einmal weibe an bem Unblid ber reichbelebten lebenbigen Erbe! Gechzig Jahre lang habe ich über bie inneren Triebraber ber Ratur, über ben Unterschied ber Stoffe gesonnen, und erft heute läßt ber rhobische Benius mich flarer feben, was ich fonft nur ahnbete. Wenn ber Unterfcbied ber Geschlechter lebendige Befen wohlthä= tig und fruchtbar an einander fettet, fo wird in ber anorganischen Natur ber robe Stoff von gleiden Trieben bewegt. Schon im bunflen Chaos häufte fich bie Materie und mieb fich, je nachbem Freundschaft ober Feindschaft fie angog ober abstieß. Das himmlische Feuer folgt ben Metallen, ber Magnet bem Gifen; bas geriebene Glectrum bewegt leichte Stoffe; Erbe mischt fich gur Erbe; bas Rochfalz gerinnt aus bem Meere zusammen, und bie faure Feuchte ber Stypteria (στυπτησία ύγρά) wie bas wollige Haarfalz Trichitis lieben ben Thon Alles eilt in ber unbelebten Natur von Melos. fich zu bem Geinen ju gefellen. Rein irbifcher Stoff (wer wagt es bas Licht biefen beizugählen?) ift baber irgend wo in Einfachheit und reinem, jung-M. v. Sum bolbt, Unfichten ber Datur. 11

Jame of Jelose

fraulichem Zustande zu sinden. Alles strebt von seisnem Entstehen an zu neuen Verbindungen; und nur die scheidende Kunst des Menschen kann unsgepaart darstellen, was Ihr vergebens im Inneren der Erde und in dem beweglichen Wassers oder Lufts Deeane sucht. In der todten anorganischen Materie ist träge Ruhe, so lange die Bande der Verwandtschaft nicht gelöst werden, so lange ein dritter Stoff nicht eindringt, um sich den vorigen beizugesellen. Aber auch auf diese Störung folgt dann wieder unfruchtbare Ruhe.

"Anders ist die Mischung berselben Stoffe im Thier- und Pflanzenkörper. Hier tritt die Lebenskraft gebieterisch in ihre Nechte ein; sie fümmert sich nicht um die democritische Freundschaft und Feindschaft der Atome; sie vereinigt Stoffe, die in der unbelebten Natur sich ewig sliehen, und trennt, was in dieser sich unaushaltsam sucht.

"Tretet näher um mich her, meine Schüler, und erkennet im rhobischen Genius, in dem Ausdruck seiner jugenblichen Stärke, im Schmetterling auf seiner Schulter, im Herrscherblick seines Auges das Symbol der Lebenskraft, wie sie jeden Keim ber organischen Schöpfung beseelt. Die irbischen Elemente, zu seinen Füßen, streben gleichsam ihrer eigenen Begierbe zu solgen und sich mit einander zu mischen. Beschlend broht ihnen der Genius mit aufgehobener, hochlobernder Facel, und zwingt sie, ihrer alten Nechte uneingebent, seinem Gesetz zu solgen.

"Betrachtet nun bas neue Kunftwerf, welches ber Tyrann mir gur Auslegung gefanbt; richtet Gure Augen vom Bilbe bes Lebens ab auf bas Bilb bes Tobes. Aufwarts entschwebt ift ber Schmetterling, ausgelobert bie umgefehrte Fadel, gefentt bas Saupt bes Junglings. Der Beift ift in andere Spharen entwichen, bie Lebensfraft erftorben. Run reichen fich Junglinge und Mabchen frohlich bie Sanbe. Nun treten bie irbifchen Stoffe in ihre Rechte ein. Der Feffeln entbunden, folgen fie wilb, nach langer Entbehrung, ihren gefelligen Trieben; ber Tag bes Tobes wird ihnen ein brautlicher Tag. - Co ging bie tobte Materie, von Lebensfraft befeelt, burch eine zahllofe Reihe von Befchlechtern; und berfelbe Stoff umhullte vielleicht ben göttlichen Geift bes Puthagoras, in welchem vormals ein burftiger Burm in augenblidlichem Genuffe fich feines Dafeins erfreute.

m "Geh, Polykles, und sage bem Tyrannen, was du gehört hast! Und Ihr, meine Lieben, Eurysphamos, Lysis und Stopas, tretet näher und näher zu mir! Ich fühle, daß die schwache Lebenskraft auch in mir den irdischen Stoff nicht lange mehr beherrschen wird. Er fordert seine Freiheit wieder. Führt mich noch einmal in die Poikile, und von da ans offene Gestade. Balb werdet ihr meine Asche fammeln!"

Schmeiterling, ausgelobert die umgekehrte Hackel, geschlicht das Haupt des Jünglings. Ter Beift ist in andere Sphären runnishen, die Lebenskraft ers stowen. Run reiden sich Jänglinge und Wähnlich ers schlich die Haupt geschlich die Haupt geschlich die Haupt geschlich die Haupt geschlich die fehllichen Etosse in lier und denger Enrebenung, ihren geselligen Trieben; der Tag bes Tobes wird ihnen geselligen ilcher Ang. – So ging die todie Waierie, von Lebenskraft bestellt, durch eine zahllose Waibe von Geschlichten; und berseltz Eroft umbällte vielleicht den görtlichen wird berseltz Eroft umbällte vielleicht den görtlichen Geist des Karbengerung in welchen

esse videatur. Materiam seguem, brutam, inanimam eam vocamus, cujus stantion secundum leges chymicae affultatis mixta sunt. Animala atune or-

## Erläuterung und Zufat.

interna quadam continentur, quomima princam si-

Ich habe schon in der Vorrede zur zweiten und britten Ausgabe der Ansichten der Ratur (S. XIII) bes Wiedererscheinens des vorstehenden Aussahes, welcher zuerst in Schiller's Horen (Jahrg. 1795 St. 5 S. 90—96) abgedruckt wurde, erwähnt. Er enthält die Entwickelung einer physiologischen Idee in einem halb mythischen Gewande. Ich hatte 1793, in den meiner Unterirdischen Flora angehängten Aphorismen aus der chemischen Physiologie der Pflanzen, die Lebenskraft als die unbekannte Ursach desinirt, welche die Elemente hindert ihren ursprünglichen Ziehesträften zu solgen. Die ersten meiner Aphorismen lauteten:

»Rerum naturam si totam consideres, magnum atque durabile, quod inter elementa intercedit, discrimen perspicies, quorum altera affinitatum legibus obtemperantia, altera, vinculis solutis, varie juncta apparent. Quod quidem discrimen in elementis ipsis eorumque indole neutiquam positum, quum ex sola distributione singulorum petendum

esse videatur. Materiam segnem, brutam, inanimam eam vocamus, cujus stamina secundum leges chymicae affinitatis mixta sunt. Animata atque organica ea potissimum corpora appellamus, quae, licet in novas mutari formas perpetuo tendant, vi interna quadam continentur, quominus priscam sibique insitam formam relinquant.

»Vim internam, quae chymicae affinitatis vincula resolvit, atque obstat, quominus elementa corporum libere conjungantur, vitalem vocamus. Itaque nullum certius mortis criterium putredine datur, qua primae partes vel stamina rerum, antiquis juribus revocatis, affinitatum legibus parent. Corporum inanimorum nulla putredo esse potest.« (S. Aphorismi ex doctrina Physiologiae chemicae Plantarum in Sumbolbt, Flora Fribergensis subterranea 1793 p. 133—136.)

Diese Lehrsätze, vor beneu ber scharfblickende Birq b'Azyr in seinem Traité d'Anatomie et de Physiologie T.I. p. 5 schon gewarnt hat, welche aber noch hente viele berühmte, mit mir befreundete Männer theilen, habe ich bem Epicharmus in den Mund gelegt. Nachdenken und fortgesetze Studien in dem Gebiete der Physiologie und Chemie haben meinen früheren Glauben an eigene sogenannte Leben kräfte tief erschüttert. Im Jahr 1797, am Schluß meiner Bersuche über bie gereigte Mustel= und Mervenfafer, nebft Bermuthungen über ben chemifchen Broceg bes Lebens in ber Thier= und Pflangenwelt (Bb. II. S. 430-436), habe ich bereits erflart, bag ich bas Borbanbenfein jener eigenen Lebensfrafte feinesmeges für ermiefen halte. 3ch nenne feitbem nicht mehr eigene Rrafte, mas vielleicht nur burch bas Bufammenwirfen ber einzeln langft bekannten Stoffe und ihrer materiel-Ien Rrafte bewirft wirb. Es läßt fich aber aus bem demifden Berhalten ber Elemente eine fichrere Defini= tion belebter und unb'elebter Stoffe bebuciren, als Die Eriterien find, welche man bon ber willführlichen Bewegung, von bem Umlauf fluffiger Theile in feften, bon ber inneren Aneignung und ber faferartigen Anein= anberreihung ber Elemente hernimmt. Belebt nenne ich benjenigen Stoff, "beffen willführlich getrennte Theile nach ber Trennung, unter ben vorigen außeren Berhaltniffen , ihren Difcungezuftanb anbern". Diese Definition ift blog ber Ausspruch einer Thatsache. Gleichgewicht ber Elemente erhalt fich in ber belebten Materie baburch, bag fie Theile eines Gangen finb. Ein Organ bestimmt bas anbere, eines giebt bem anberen gleichsam Die Temperatur, Die Stimmung, in welcher biefe und feine andere Affinitaten mirten. Go ift im Organismus alles wechselseitig Mittel und 3wed. Die Schnelligkeit, mit welcher organische Theile ihren

Mischungezustand ändern, wenn sie von einem Complex lebender Organe getrennt werden, ist ihrem Abhängigsteitszustande und der Natur der Stoffe nach sehr versichieden. Blut der Thiere, in den verschiedenen Classen vielfach modificirt, erleidet frühere Umwandlungen als Pflanzensäfte. Schwämme faulen im ganzen schneller als Baumblätter, Muskelsleisch leichter als die Ledershaut (Cutis).

Die Knochen, beren Elementar = Structur erft in ber neueften Beit erfannt worben ift, bie Saare ber' Thiere, bas Solz ber Gemachfe, bie Fruchtichalen, ber Feberfelch (Pappus) find nicht unorganisch, nicht ohne Leben; aber icon im Leben nabern fie fich bem' Buftanbe, welchen fie nach ihrer Trennung vom übrigen Organismus zeigen. Je bober ber Brab ber Bitalitat' ober Reizempfänglichkeit eines belebten Stoffes ift, befto' auffallenber ober fchneller erfolgt bie Beranberung feines Mifchungezuftanbes nach ber Trennung. "Die Gumme ber Bellen ift ein Organismus, und ber Organismus lebt, fo lange bie Theile im Dienfte bes Gangen thatig find. Der leblofen Matur gegenüber fcheint ber Dr= ganismus fich felbft beftimmenb." (Senle, Allgemeine Anatomie 1841 G. 216-219.) Die Schwierigfeit bie Lebensericheinungen bes Organismus auf phyfitalifche und chemische Gefete befriedigend gu= rudguführen liegt großentheils, und fast wie bei ber

Borherverfündigung meteorologischer Brocesse im Luft= meer, in der Complication der Erscheinungen, der Biel= zahl gleichzeitig wirkender Kräfte, wie der Bedingungen ihrer Thätigkeit.

Derfelben Darftellungeweise, benfelben Betrachtungen über bie fogenannten Lebensfrafte, bie vitalen Uffi= nitaten (Bultenen in ben Transact. of the Royal Soc. of Edinburgh Vol. XVI. p. 305), ben Bilbungetrieb, bie organifirende Thatigfeit bin ich in bem Rosmos treu geblieben. Es beift Bb. I. G. 67: "Die Mythen bon imponberablen Stoffen und bon eigenen Lebensfraften in jeglichem Organismus berwideln und truben bie Unficht ber Matur. Unter berichiebenartigen Bebingniffen und Formen bes Erfennens bewegt fich trage bie schwere Laft unserest angehäuften und jest fo ichnell anwachsenben particularen Biffens. Die grubelnbe Bernunft versucht muthvoll und mit wechselnbem Glude bie alten Formen gu gerbrechen, burch welche man ben wiberftrebenben Stoff, wie burch mechanische Conftructionen und Ginnbilber, ju beherrfchen gewohnt ift." Ferner beißt es Bb. I. G. 367: "Eine phififche Weltbeidreibung barf baran mahnen, bag in ber anorganischen Erbrinde biefelben Grundftoffe borhanden find, welche bas Gerufte ber Thier= und Pflangen-Organe bilben. Gie lehrt, bag in biefen wie in jenen biefelben Rrafte malten, welche Stoffe verbin-

#

ben und trennen, welche geftalten und fluffig machen in ben pragnifchen Geweben: complicirten Bebingungen unterworfen, bie unergrundet unter ber febr unbeftimmten Benennung von Wirfungen ber Lebens-Erafte nach mehr ober minber gludlich geabnbeten Anglogien inftematifch gruppirt werben." (Bergl. guch Die Rritif ber Unnahme bon eigenen Lebensfraften in Schleiben's Botanit ale inductive Biffen= fcaft Th. I. G. 60 und in ben eben ericbienenen bor= trefflichen Untersuchungen über thierifche Glet- X Unterf tricität von Emil bu Bois = Reymond Bb. I. wurg burg S. XXXIV-L.)

mideln und truben bie Unficht ber Namer. Unter verichiebenartigen Bebinaniffen und Formen bes Erfennens und jent fo fcnest anwagenden particularen Wigens. Die grübeliche Arrangli verfiebte mutbend und burch welche man ben mberfiebenten Sieff, wie buich ichen gewohnt ift," Ferner beift es Bb. I. G. 387; baß in der anerganischen Erbrinde bielelben Grundflosse Mfangen-Organe litben. Gie febrt, bag in Diefen mie in fenen biefelben Arafte wollten, uelige Stoffe verbin-

## Das Hochland von Caramarca,

ber alten Refibengftabt bes Inca Atahuallpa.

Erfter Unblick der Gudfee

von bem Ruden ber Unbestette.

## Das Pochland von Caramarca,

ber alten Restbengftabt bes Inca Atabuallpa.

Erffer Anblid ber Enbfee

von bem Riftfen ber Anbesfette.

Anti=

Wenn man ein volles Jahr lang auf bem Ruden ber Untid = ober Unbestette 1 verweilt hat, zwischen 40 nördlicher und 40 füdlicher Breite, in ben Soch= ebenen von Neu- Granada, Baftos und Quito, alfo in ben mittleren Soben von acht = bis zwölftaufend Ruß über ber Meeresfläche; fo freuet man fich, burch bas milbere Klima ber China-Balber von Lora allmählich in die Ebenen bes Oberen Amazonenftromes, - eine unbefannte Welt, reich an berrlichen Bflanzengestalten -, berabzufteigen. Das Städtchen Lora bat ber wirffamften aller Fieberrinden feiner Ramen gegeben: Quina ober Cas- den carilla fina de Loxa. Sie ift bas foftliche Erzeugniß bes Baumes, welchen wir botanisch als Cinchona Condaminea beschrieben haben, mahrend er vorher in ber irrigen Voraussegung, als fame alle China bes Sanbels von einer und berfelben Baumart, you for Cinchona Condaminea Purch

W.

Cinchona officinalis genannt worben war. Erft gegen bie Mitte bes fiebzehnten Jahrhunderts murbe bie Fieberrinde nach Europa gebrachf: entweder, wie Cebaftian Babus behauptet, 1632 nach Mcala be henares, ober 1640 nach Mabrid bei ber 21n= funft ber vom Wechselfieber in Lima geheilten Bicetoniginn, Grafinn von Chinchon2, me ihrem Leib: Togleitet argt, Juan bel Bego. Die vortrefflichfte China von Lora wächst 2 bis 3 Meilen subostlich von ber Stadt, in ben Bergen von Uritufinga, Billonaco und Rumisitana, auf Glimmerschiefer und Gneiß, in ben mäßigen Sohen zwischen 5400 und 7200 Fuß: ohngefahr gleich ben Sohen bes Brimfel-Sofpitals und bes Großen Bernhard : Baffes. Die eigentlichen Grenzen ber bortigen China : Bebuiche find bie Flüßchen Zamora und Cachinacu.

Man fällt den Baum während der ersten Blüthes zeit, also im vierten oder siebenten Jahre, je nachs dem er aus einem frästigen Burzelschößling oder aus Saamen entstanden ist. Mit Erstaunen versuchmen wir, daß, zur Zeit meiner Neise, jährlich um Loras auf fönigliche Nechnung nur 110 Centner Fieberrinde von der Cinchona Condaminea durch



bie China : Cammler (Cascarilleros ober China: Bager, Cazadores de Quina) eingebracht murben. Richts von biefem herrlichen Probucte fam bamals in ben Sandel, fonbern ber gange Borrath murbe über ben Gubfee - Safen Bayta um bas Cap Sorn nach Cabir fur ben Gebrauch bes Sofes gefdidt. Um biefe geringe Bahl von 11000 fpanifchen Pfunben abzuliefern, wenden jahrlich acht- bis neunhundert China Baume gefift. Die alteren und bideren Stamme werben immer feltener; aber bie Ueppigfeit bes Buchfes ift fo groß, bag bie jungeren fest benutten bei faum 6 Boll Durchmeffer oft fcon 50 bis 60 Fuß Sohe erreichen. fchone Baum, mit 5 Boll langen und 2 Boll breis ten Blattern geschmudt, ftrebt, wo er im wilben Didicht fteht, fich über bie Rachbarbaume gu er= heben. Das höhere Laub verbreitet, vom Winde fcmanfend bewegt, einen fonberbaren, in großer Ferne erfennbaren, rothlichen Schimmer. Die mittlere Temperatur in ben Gebufchen von Cinchona mur; das ist ohngefähr die Jahres-Temperatur von Freittlere Florenz und der Insel Madera, doch ohne sie die gum Loren

in 3.3 n. i. with it friffing:

Flor Ebene

Ertreme ber Hitze und Kälte zu erreichen, welche an biesen Orten ber gemäßigten Zone beobachtet werden. Die Bergleichungen bes Klima's in fehr verschiedenen Simmelsfreiche und Bedoutschen sind ihrer Natur nach wenig befriedigenb.

Um von bem Gebirgefnoten von Lora herab füb = füb = öftlich in das heiße Thal des Amazonen= ftromes ju gelangen, muß man bie Paramos von Chulucanas, Guamani und Damoca überfteigen: Gebirgs : Einoben, beren wir fcon an anderen Orten gebacht haben und bie man in den fübliche= ren Theilen ber Unbestette mit bem Ramen Puna (Wort ber Dquechhua-Sprache) belegt. Die meiften von ihnen erheben fich über 9500 Fuß; fie find, fturmifc, oft tagelang in bichten Rebel gehüllt, ober von furchtbaren Sagelwettern beimgesucht, aus benen bas Waffer nicht bloß zu vielgestalteten, meift burch Rotation abgeplatteten Körnern, fondern auch ju einzeln ichwebenden bunnen, Geficht und Sanbe verlegenden Platten (papa - cara) zusammengerinnt. Bahrend biefer meteorischen Broceffe habe ich bis= weilen bas Thermometer bis 70 ober 50 (über bem Gefriervunft) berabsinfen und bie electrische Span-

nung bes Luftfreifes, am Bolta'fchen Glectrometer gemeffen, in wenigen Minuten vom Positiven gum Regativen übergeben feben. Unter 50 fällt Schnee in großen, weit von einander entfernten Floden. Er verschwindet nach wenigen Stunden. Der baum= losen Begetation ber Paramos geben bie fparrige Myrtenar Berzweigung fleinblättriger Gesträuche, die Größe Imyr und Fulle ber Bluthen, die ewige Frifde aller von feuchter Luft getränften Organe einen eigenthumlichen physiognomischen Charafter. Reine Bone ber Alpen = Begetation in bem gemäßigten ober falten Erbstriche läßt fich mit ber ber Paramos in ber tropischen Unbestette vergleichen.

welchen Der ernste Eindruck, welche bie Wildniffe ber Cordilleren hervorrufen, wird auf eine merkwürdige und unerwartete Beife baburch vermehrt, baß gerabe noch in ihnen bewundernswürdige Refte von ber Runftstraße ber Incas, von bem Riefenwerte fich erhalten haben, burch welches auf einer Länge von mehr als 250 geographischen Meilen alle Brovingen bes Reichs in Berbinbung gesetht waren. Stellenweise, meift in gleichen Entfernungen, finden fich aus wohlbehauenen Quaberfteinen aufgeführte 21. v. 5 "mbolbt, Unfichten ber Datur. II.

gam abstrage wander

Bohnhäufer, eine Art Caravanferais, Tambos.

auch Inca - Pilca (von pircea, bie Wand?) genannt. Einige find festungsartig umgeben, andere zu Babern mit Buleitung von warmem Waffer eingerichtet. bie größeren für bie Familie bes Berrichers felbft bestimmt. 3ch hatte bereits am Tug bes Bulfans Cotopari bei Callo folde mohlerhaltenen Gebäude (Pedro de Cieça nannte ffe im then Jahrhundert Fie Aposentos de Mulalo 3) mit Sorgfalt gemeffen und gezeichnet. Auf bem Unbespaß zwischen Alauft und Lora, ben man ben Paramo del Assuay nennt (14568 Kuß über bem Meere, also ein viel besuch= ter Weg über bie Ladera de Cadlud fast in ber Sohe bes Montblanc), hatten wir in ber Soch= ebene del Pullal große Muhe unfere fchwer belafteten Maulthiere burch ben fumpfigen Boben burch= auführen, mabrend neben uns in einer Strede von mehr als einer beutschen Meile unsere Augen ununterbrochen auf bie großartigen Refte ber 20 Fuß breiten Inca : Strafe geheftet maren. Es hatte bieselbe einen tiefen Unterbau und war mit wohlbehauenem, schwarzbraunem Trapp = Porphyr gepfla= ftert. Was ich von romischen Runftftragen in Sta-

Ti 196 Mulalo

lien, bem fublichen Franfreich und Spanien gefeben, war nicht imposanter als biefe Werfe ber alten Bernaner; bagu finden fich lettere nach meinen Barometer-Meffungen in ber Sobe von 12440 Fuß. Diefe Bohe überfteigt bemnach ben Gipfel bes Bic von Teneriffa van um mehr als taufend Tuß. Eben fo /4 boch liegen am Uffuay bie Trümmer bes fogenannten Palaftes bes Inca Tupac Dupanqui, welche unter bem Ramen ber Paredones del Inca befannt find. Bon ihnen führt füblich gegen Cuenca bin bie Runftstraße nach ber fleinen, aber mohl erhaltenen Centar Festung des Canar 4, wahrscheinlich aus berfelben Beit bes Tupac Dupanqui ober feines friegerifchen Cohnes Huanna Capac.

Noch herrlichere Trummer ber altsperuanischen Runftstraßen haben wir auf bem Wege gwischen Lora und bem Amazonenftrome bei ben Babern ber Incas auf bem Paramo de Chulucanas, unfern Guancabamba und um Ingatambo van Pomahuaca gesehen: Trummer, bie aber theilweise fo wenig hoch liegen, baf ich ben Niveau Unterschied zwischen ber Inca-Strafe bei Pomahuaca und ber Inca-Strafe bes Paramo del Assuay größer als 9100

Tyn n (pin plage 3. 5. unifar warne O. 373 3-1, \$ 0.337 3.6)

Fuß gefunden habe. Die Entfernung beträgt in geraber Linie nach aftronomischen Breiten genau 46 geographische Meilen, und bas Unfteigen ber Strafe ift 3500 Fuß mehr als bie Sohe bes Paffes bom Mont Cenis über ben Comer Gee. Bon ben Bwei Suftemen gepflafterter, mit platten Steinen belegter, bisweilen fogar mit cementirten 5 Riefeln überzogener (macabamifirter) Kunftftragen gingen bie einen burch bie weite und burre Cbene amifchen bem Meeresufer und ber Unbesfette, bie anberen auf bem Ruden ber Corbilleren felbft. Meilensteine gaben oft bie Entfernungen in gleichen Abftanben an. Bruden breierlei Urt, fteinerne, hölzerne ober Geilbruden (Puentes de Hamaca ober de Maroma) führten über Bache und Abgrunde; Bafferleitungen ju ben Tambos (Sotellerien) unb feften Burgen. Beibe Syfteme von Kunftftragen waren nach bem Centralpunfte Cugco, bem Gip bes großen Reiches (Br. 130 31' fubl.), gerichtet; bie Sobe biefer Sauptstadt ift nach Bentland's Carte von Bolivia 10676 Fuß (Parifer Maages) über bem Meeresspiegel. Da bie Beruaner fich feines Fuhrwerfes bedienten, die Kunftftragen nur für Truppenmarich, Lafttrager und Schaaren leicht bepadter Lamas bestimmt maren; fo finbet man fie, bei ber großen Steilheit des Gebirges, bier und ba burch lange Reihen von Stufen unterbrochen, auf benen Ruheplage angebracht find. Francisco Bizarro und Diego Almagro, die fich mit fo vielem Bortheil auf ihren weiten Beergugen ber Militar : Etragen ber Incas bebienten, fanben für bie fpanische Reiterei eine besondere Schwierigfeit ba, wo Stufen und Treppen bie Kunftftrage unterbrachen. 6 Das Sinderniß war um fo größer, als bie Spanier fich im Anfang ber Conquista bloß ber Pferbe, nicht ber bebachtigen, im Gebirge jeben Fußtritt gleichfam überbenfenben Maulthiere bebienten. Erft fpater fam ber Gebrauch ber Maulthiere in ber Reiterei auf.

Sarmiento, ber die Inca-Straßen noch in ihrer ganzen Erhaltung sah, fragt sich in der Relacion, die lange in der Bibliothet des Escorial unbenutt vergraben lag: "wie ein Bolt ohne Gesbrauch des Eisens in hohen Felsgegenden so pracht-volle Werfe (Caminos tan grandes y tan sovervios), von Cuzco nach Quito und von Cuzco nach der

Consign

Rufte von Chili, habe vollenben tonnen?" "Raifer Cary, fest er hingu, "würde mit aller feiner Macht (urs gäugel, nicht einen Theil bessen schaffen, was das wohl eingerichtete Regiment der Incas über die gehorchenben Bolfoftamme vermochte." Sernande Bigarro, ber gebilbetfte ber brei Bruber, welcher für feine Unthaten in zwanzigjähriger Gefangenschaft ju Mebina bel Campo bufte und hunbertjährig Santidad), so herrliche Wege nirgende missen Christenheit sind wir hier bewundern." Die beiben wichtigen Refibengftabte Cuzco und Quito find aber in geraber Linie (SSD - NNB), ohne bie vielen Krum= mungen bes Beges in Unschlag ju bringen, 225 geographische Meilen von einander entfernt; mit ben Krummungen rechnen Garcilaso be if Bega und andere Conquiftabores 500 leguas. Tros biefer Lange bes Weges ließ huanna Capac, beffen Bater Quito erobert hatte, nach bem fehr vollgultigen Zeugniß bes Licentiaten Bolo be Onbegarbo, für bie fürftlichen Bauten (Inca = Wohnungen) in Quito gewiffe Baumaterialien aus Cuzco fommen.

la

3ch habe felbft noch an bem erfteren Orte biefe Sage unter ben Gingebornen verbreitet gefunben. Wo burch Geftaltung bes Bobens bie Natur bem Menfchen großartige Sinberniffe ju überminben barbietet, machft bei unternehmenben Bolfsftammen mit bem Muthf auch bie Rraft. Unter bem befpotifchen Centralifations-Syfteme ber Inca-Berrichaft waren Sicherheit und Schnelligfeit ber Communication, besonders ber Truppenbewegung, ein wichtiges Regierungsbeburfniß. Daber bie Unlage von Runftstraßen und von fehr vervollfommneten Boft-Ginrichtungen. Bei Bolfern, welche auf ben verschiedenften Stufen ber Bilbung ftehn', fieht man bie Nationalthätigfeit fich mit befonderer Borliebe in einzelnen Richtungen bewegen f mb die auffal- haber lende Entwidelung folder vereinzelten Thatigfeiten genfcheidet feineswegs über ben gangen Gulturzuftand. Megypter, Griechen 7, Etruffer und Romer, Chinesen, Japaner und Inber zeigen uns biefe Contrafte. Welche Zeit erforberlich gewesen ift, um bie peruanischen Runftftragen ju ichaffen, ift schwer zu entscheiben. Die großen Berfe im norblichen Theile bes Inca-Reichs, auf bem Sochlande

in 3.6 min. : Etrufker

11/11/

von Quito, muffen allerdings in weniger als 30 oder 35 Jahren vollendet worden sehn: in der kurzen Epoche, welche zwischen die Bestegung des Herrschers von Quitu und den Tod des Inca Hunna Capac fällt; wie über das Alter der sübelichen, eigentlich peruanischen Kunststraßen ber biefes Dunkel

Telm Phemscht

Man fest gewöhnlich bie geheimnisvolle Erscheinung von Manco Capac 400 Jahre vor ber Landung von Francisco Pizarro auf ber Insel Buna (1532), alfo gegen bie Mitte bes 12ten Jahrhunberte, faft 200 Jahre bor ber Grundung ber Stabt Merico (Tenochtitlan); einige spanische Schriftfteller gahlen ftatt 400 gar 500 bis 550 Jahre. Aber bie Reichsgeschichte von Beru fennt nur 13 regierende Fürsten aus ber Inca Dynastie, welche, wie Prescott febr richtig bemerkt, nicht eine lange Periode von 400 ober 550 Jahren ausfüllen fonnen. Quepalcoatl, Botichica und Manco Capac find bie brei mythischen Gestalten, an welche fich bie Anfange ber Cultur unter ben Aztefen, Dunscas (eigentlicher Chibchas) und Peruanern fnupfen. Duehalcoatl, bartig, ichwarz gefleibet, Grofpriefter

unga 8,

von Tula, fpater ein Bugenber auf einem Berge bei Tlarapuchicalco fommt von ber Rufte von Panuco, von ber öftlichen Rufte von Anahuac, auf bas mericanische Hochland. Botschica ober vielmehr be Gottesbote, ber bartige, lang gefleibete Remterequeteba (ein Bubbha ber Munscas), gelangt aus ben Grasfteppen öftlich von ber Unbesfette in bie Sochebene von Bogota. Bor Manco Capac herrichte ichon Cultur an bem malerischen Geftabe bes Gees von Titicaca. Die fefte Burg von Euzco auf bem Hügel Sachahuaman war / ff den älteren Bebäuden von Tiahuanaco nachgebilbet. Eben fo ahmten bie Mitefen ben Pyramibenbau ber Toltefen, biefe ben ber Olmefen (Sulmefen) nach; und me gelangt auf hiftorischem Boben in Merico bis in bas 6te Jahrhundert unserer Beits 9ms rechnung. Die toltefifche Treppen Phramite von Cholula foll nach Siguenza bie Form ber bulmefifchen Treppen-Pyramide von Teotihuacan wieberholen. So bringt man burch jegliche Civilifationeschicht immer in eine fruhere ein; und ba bas Bewußtsein ber Bolfer in beiben Continenten ungleichzeitig erwacht ist, so liegt in ber bas phan-

in Sur Miton: Jacfahuaman war den 3. g n. ü. : und allmählich aufsteigend, gelangt man auf tastische Reich der Mythen bei jeglichem Bolke un= /immer mittelbar vor bem hiftorischen Wiffen

Trop ber großen Bewunderung, welche bie erften Conquistabores den Runftftragen und Bafferleitungen ber Beruaner gezollt haben, find bie einen und bie anderen nicht bloß nicht unterhalten, fonbern muthwillig zerftort worden; fcneller noch, Unfruchtbarfeit burch Waffermangel erzeugend, in bem Littoral, um icon behauene Steine ju neuen Bauen anzuwenden, als auf bem Ruden ber Unbestette, ober in ben tiefen fpaltartigen Bebirgsthälern, von welchen biefte burchschnitten wird. Stiefe Rette Wir waren gezwungen, in ben langen Tagereifen von ben Spenitfelfen von Zaulaca bis ju bem verfteinerungsreichen Thale von San Felipe (am Fuß bes eifigen Paramo de Yamoca) ben Rio be Guancabamba, welcher fich in ben Amazonenftrom ergießt, wegen feiner vielen Grummungen 27mal gu burchwaten/ während wir hier abermals an einer und nahen, fteilen Feldwand immerfort bie Refte ber hoch aufgemauerten, gerablinigen Runftstraße ber Incas mit ihren Tambos faben. Der fleine faum 120 bis 140 Fuß breite Giegbach mar fo

reifend, baß unfere fcwer belabenen Maulthiere oft Gefahr liefen in ber Furth fortgeriffen ju merben. Gie trugen unfre Manuscripte, unfre getrodneten Bflangen, alles, was wir feit einem Jahre gesammelt hatten. Man harret am jenfeitigen Ufer mit unbehaglicher Spannung, bis ber lange Bug von 18 bis 20 Laftthieren ber Gefahr entgangen ift. Derfelbe Rio be Guancabamba wird in feinem unteren Laufe, ba wo er viele Bafferfalle hat, auf eine recht fonderbare Weise gur Correspondens mit ber Gubfee Rufte benutt. Um bie wenigen Briefe, welche von Trurillo aus für bie Proving Jaen de Bracamoros bestimmt find, schneller gu beforbern, bedient man fich eines fcmimmenben Postboten. Man nennt ihn im Lande el correo que nada. In zwei Tagen schwimmt ber Poftbote (gewöhnlich ein junger Indianer) von Bomahuaca bis Tomependa, erft auf bem Rio be Chamaya (fo heißt ber untere Theil bes Rio be Guanca= bamba) und bann auf bem Amagonenftrome. legt bie wenigen Briefe, bie ihm anvertraut werben, forgfältig in ein weites baumwollenes Tuch, bas er turbanartig fich um ben Ropf widelt. Bei

1 down

ben Wafferfällen verläßt er ben Fluß und umgeht fie burch bas nabe Bebuich. Damit er von bem langen Schwimmen weniger ermube, umfaßt er oft mit einem Urm einen Bolgen von leichtem Solze (Ceiba, Palo de balsa) aus ber Familie ber Bom-Auch wird ber Schwimmenbe bisweilen von einem Freunde ale Gefellichafter begleitet. Für ben Broviant brauchen beibe nicht zu forgen, ba fie in ben gerftreuten, reichlich mit Fruchtbaumen umgebenen Sutten ber schönen Huertas de Pucara und Cavico überall gaftliche Aufnahme finden.

Der Kluß ift gludlicherweise frei von Crocobilen; fie werben auch in bem oberen Laufe bes Amazonenstroms erft unterhalb ber Cataracte von Manafi angetroffen. Das trage Unthier liebt bie ruhigeren Waffer. Rach meiner Meffung hat ber Rio be Chamana von ber Furth (Paso) be Bucara bis zu feiner Einmundung in ben Amazonenftrom unter bem Dorfe Choros in ber fleinen Entfernung von 13 geographischen Meilen nicht weniger als 1668 Fuß Gefälle, 9 Der Gouverneur ber Proving Jaen be Bracamoros hat mich verfichert, daß auf dieser sonderbaren Pfe felten Briefe be- / Wafferpart

A Wafferroft

nest ober verloren werben. Ich habe in ber That felbit, balb nach meiner Rudfunft aus Merico, in Baris auf bem eben beschriebenen Bege Briefe aus Tomepenba erhalten. Biele wilbe Indianer= Stamme, bie an ben Ufern bes Dberen Umagonenfluffes wohnen, machen ihre Reifen auf abnliche Beife, gefellig ftromabwarts fdmimmenb. hatte Gelegenheit fo 30 bis 40 Köpfe (Männer, Beiber und Kinber) aus bem Stamme ber Ribaros im Flugbette bei ihrer Unfunft in Tomepenba ju feben. Der Correo que nada febrt zu Lanbe jurud auf bem beschwerlichen Wege bes Paramo

Twedon del Parelon.

Wenn man fich bem beißen Klima bes Amagonenbedens nabert, wird man burch eine anmuthige, jum Theil fehr üppige Begetation erfreut. Schonere turantiun Sitrus Baume, meift Apfelfinen (Citrus Aurantium Riffo), in geringerer Bahl bittere Pomerangen (C. vulgaris Riffo), hatten wir nie vorher, Jauf ben canarischen Inseln ober in bem heißen Littoral von Cumana und Caracas/gesehen als in ben Huertas de Pucara. Mit vielen taufend golbenen Fruchten beladen, erreich en sief eine Höhe von 60 Fuß. Gie

hatten, ftatt ber abgerundeten Krone, faft lorbeers artig, anftrebende Zweige. Unweit bavon, gegen bie Furth von Cavico hin, wurden wir durch einen nich unerwartetefen Unblid überrafcht. Wir faben' gin Gebufch von fleinen, faum 18 Fuß hohen Baumen, scheinbar nicht mit grünen, sonbern mit gang rofenrothen Blattern. Es war eine neue Species bes Geschlechts Boughinvillaea, bas Juffigu ber Bater zuerft nach einem brafilianischen Eremplare bes Commerson'schen Berbariums bestimmt hatte. Die Baume waren faft gang ohne wirkliche Blatter; mas wir für biefe in ber Ferne gehalten, waren bichtgebrangte, hell rofenrothe Bracteen (Bluthen = ober Dechblätter). Der Anblid war an Reinheit und Frifche ber Farbung gang verschieben von bem, welchen mehrere unferer Walbbaume im Berbft fo anmuthig barbieten. Mus ber fub afrifanischen Familie ber Proteaceen fteigt bier von ben falten Soben bes Paramo de Yamoca in bie heiße Ebene von Chamana eine einzige Art herab, Rhopala ferruginea. Die feingefiederte Porlieria hygrometrica (aus den Zugophylleen), welche burch Schließen ber Blättchen eine balbige Wetterver-

sehr uner warteten

Bougainvillage

anderung, befonders ben nahen Regen, mehr als alle Mimosaceen, verfundigt, haben wir bier oft aufgefunden. Gie bat uns felten getäuscht. Wir

In Chamana fanden wir of Floge in Bereitfcaft, bie uns bis Tomepenba führen follten, um

Pole

bort (was für bie Geographie von Gubamerifa wegen einer alten Beobachtung von La Conbamine 10 von einiger Wichtigkeit war) ben gangen= Unterschied zwischen Quito und ber Mündung bes Chinchipe ju bestimmen. Wir schliefen wie gewöhnlich unter freiem Simmel an bem Canbufer (Playad Guayanchi), am Zusammenfluß bes Rio be Chamaya mit bem Amazonenftrome. Am nachften Tage schifften wir biefen berab bis an bie ALE=Cataracte und Strom=Enge (Pongo; in ber Dqued= Jua-Sprache puncu, Thur ober Thor) von Rentema, wo Felfen von grobfornigem Sanbftein (Conglomerat) fich thurmartig erheben und einen Felsbamm burch ben Strom bilben. 3ch maß eine Standlinie am flachen und fanbigen Ufer, und fand bei Tomependa ben weiter öftlich fo mächtigen Amazonenfluß nur etwas über 1300 Fuß breit. In

ber berühmten Strom-Enge bes Pongo de Marker Ofrift 10 Playa de Grayanchi

Manferitfehe e zwischen Santiago und San Borja, einer Gebirgespalte, bie an einigen Punften wegen ber überhangenden Felfen und des Laubbachs nur fcmach erleuchtet ift, und in ber alles Treibhols, bit Unjahl von Baumftammen zerschellt und verschwindet, ift bie Breite nur 150 Fuß. Die Felfen, welche jene Pongos bilben, find im Lauf ber Jahrhunderte vielen Beranderungen unterworfen. Go mar ber Pongo de Rentema, beffen ich oben ermähnte, burch hohe Bluth, ein Jahr vor meiner Reise, theilweise zertrummert worben; ja unter ben Anwohnern bes Amazonenfluffes hat fich burch Trabition eine lebhafte Erinnerung von bem Ginfturg ber bamals fehr hohen Felsmaffen bes gangen Bongo im Unfange bes 18ten Jahrhunderts erhalten. Der Lauf bes Fluffes wurde burch Abbammung ploglich gehemmt, und in bem unterhalb bes Pongo de Rentema liegenden Dorfe Bunana faben bie Ginmohner mit Schreden bas weite Flugbette mafferleer. Rach wenigen Stunden brach ber Strom wieder burch. Man glaubt nicht, baß Erbstöße bie Urfach biefer merkwürdigen Erscheinung gewesen find. Im gangen arbeitet ber gewaltige Strom, fein

13 Mangeritsche

Bette zu verbessern; und von der Kraft, die er swelche auszuüben vermag, kann man sich schon dadurch eine Borstellung machen, daß man ihn bisweilen al 20 bis 30 Stunden wie über 25 Fuß anschwellen sieht.

Wir blieben 17 Tage in bem heißen Thale bes Oberen Maranon ober Amazonenfluffes. Um aus biefem an bie Rufte ber Gubfee ju gelangen, erflimmt man bie Unbestette ba, wo fie nach meinen Inclinatione = Beobachtungen gwifden Micuipampa und Caramarca (Br. 60 57' fübl., Länge 800 56') von bem magnetischen Alequator burchschnitten wird erreicht, noch mehr anfteigent, bie berühm= ten Gilbergruben von Chota, und beginnt von ba an über bas alte Caramarca, wo vor jest 316 Jahren bas blutigfte Drama ber fpanischen Conquista fpielte, über Aroma und Bangamarca faft ununterbrochen in die peruanische nieberung herab-Die größten Sohen find bier, wie faft überall in ber Unbesfette und in ben mericanischen Gebirgen, burch thurmartige Ausbruche von Borphyr und Trachyt malerisch bezeichnet: bie ersteren vorzugeweise in mächtige Gaulen gespalten. Golche Maffen geben theilweife bem Gebirgeruden ein 21. v. Sumbolbt, Unficten ber Ratur. II.

I am aft ofen Marden

balb flippenartiges, balb bomformiges Unfehen. Sie haben bier eine Ralfftein : Formation burchbrochen, welche bieffeits und jenfeits bes Mequators im Reuen Continent eine ungeheure Ausbehnung gewinnt und nach Leopolds von Buch großartigen Untersuchungen gur Kreibe - Formation gehört. 3wis ichen Guambos und Montan, zwölftaufend Fuß über bem Meere, fanden wir pelagifche Mufchel-Berfteinerungen 11 (Ammoniten von 14 3oll Durch= meffer, ben großen Pecten alatus, Aufterschalen, Seeigel, Jocarbien und Exogyra polygona). Gine Cibaris - Art, nach Leopold von Buch nicht zu unterfcbeiben von einer, bie Brongniart in ber alten Rreibe bei ber Perte du Rhone gefunden, haben wir zugleich bei Tomepenba im Beden bes 2ma= zonenfluffes und bei Micuipampa, in einem Soben-Unterschiebe von nicht weniger als 9900 Fuß, gesammelt. Eben fo erhebt fich in ber Amuich'ichen Rette bes faufafifchen Dagheftan bie Kreibe von ben Ufern bes Gulat, faum 500 Fuß über bem Meere, bis auf ben Tichunum, auf volle 9000 Fuß Sohe bineuf, mahrend auf bem 13090 Fuß hoben Gipfel bes Schagbagh fich Ostrea diluviana



Golbf. und dieselben Kreideschichten wiedersinden. Abich's treffliche kaukasische Beobachtungen bestätigen bemnach auf das glänzenbste Leopolds von Buch geognostische Ansichten über die alpinische Bersbreitung ber Kreide.

Bon bem einsamen, mit Llama = Seerden um= gebenen Meierhofe Montan ftiegen wir weiter nach Guben an bem öftlichen Abhange ber Corbillere hinan, und gelangten in eine Sochebene, in welder uns ber Gilberberg Gualgavoc, ber Sauptfit ber weitberufenen Gruben von Chota, bei einbrechender Nacht einen munderbaren Unblid gemährte. Der Cerro de Gualgayoc, burch ein tiefes/fluft= artiges Thal (quebrada) vom Kalfberge Cormolatfche getrennt, ift eine ifolirte Sornftein : Klippe, von gahllosen, oft zusammenscharenben Gilbergangen burchfest, gegen Rorben und Beften tief, faft fenfrecht abgestürzt. Die höchsten Gruben liegen 1445 Fuß über ber Sohle bes Stollens/Socabon de Espinachi. Der Umrif bes Berges ift burch ungählige thurm = und pyramiben = ähnliche Spipen und Baden unterbrochen. Auch führt fein Gipfel ben Ramen Las Puntas. Pagerstätte contra

1

1/2

Diege

ftirt auf bas entschiedenste mit bem "fanften leu-Beren", bas ber Bergmann im allgemeinen metallreichen Gegenden juguschreiben pflegt. "Unser Berg",

fagte ein reicher Grubenbefiger, mit bem wir anfuhren, "fteht ba, als mare er ein Zauberschloß, Lomo si fuese Castillo en confredo. Der Gualganoc erinnert einigermaßen an einen Dolomit= ERegel, noch mehr aber an ben gespaltenen Bergruden bes Monferrate in Catalonien, ben ich ebenfalls befucht und ben fpater mein Bruber fo anmuthig befchrieben hat. Der Gilberberg Gualgapoc ift nicht bloß bis zu feiner größten Sohe von vielen hundert, nach allen Seiten angesetten Stollen burchlöchert; felbft bie Maffe bes fiefelartigen Besteins bietet naturliche Spaltoffnungen bar, burch welche bas in biefer Sohe fehr buntelblaue Simmelsgewölbe bem am Fuß bes Berges ftehenben Beobachter fichtbar wirb. Das Bolf nennt biefe Deffnungen Fenfter, las ventanillas de Gualgayoc: wie man uns an ben Trachyt-Mauern bes Bulfans von Bichincha ahnliche Fenfter, unter gleicher Benennung, ale las ventanillas de Pichincha zeigte. Die Sonberbarfeit bes Un-

como

blide wird noch burch viele fleine Stollhäufer und Menschenwohnungen vermehrt, bie an bem 216=

hange bes festungeartigen Berges ba nesterartia hangen, wo eine fleine Bobenfläche es irgend erlaubt hat. Die Bergleute tragen bie Erzen auf /4 fteilen, gefährlichen Fußpfaben in Rorben gu ben

Amalgamations = Blagen berab.

Der Werth bes Gilbers, welches bie Gruben in ben erften 30 Jahren geliefert haben (von 1771 bis 1802), beträgt mahrscheinlich weit über 32 Millionen Biafter. Trot ber Festigfeit bes quarzigen Gesteins haben die Peruaner/vor der Un= /schonfunft ber Spanier fden (wie alte Stollen unb Chupiquiyacu Ibteufen erweisen) am Cerro de la Lin und am Ehupiquiyacu auf reichen silberhaltigen Bleiglanz, und im Curimano (wo auch natürlicher Schwefel in Quargeftein wie im brafilianischen Stacolumit gefunden wird) auf Gold gearbeitet. Wir bewohnten, ben Gruben nabe, bie fleine Bergftadt Micuipampa, welche 11140 Fuß hoch über bem Meere liegt

> und wo, wenn gleich nur 60 43' vom Aequator ent= fernt, in jeber Wohnung, einen großen Theil bes Jahres hindurch, bas Waffer nächtlich gefriert. In

M Chupiquiyacu

biefer vegetationslofen Ginobe leben breis bis viers taufend Menichen, benen alle Lebensmittel aus ben

warmen Thalern jugeführt werben, ba fie felbit nur Roblarten und vortrefflichen Galat erzielen. Bie in jeder peruanifchen Bergftabt, treibt Lange= weile in biefen hoben Ginoben bie reichere und beshalb nicht gebilbete Menschenclaffe gu fehr gefahrvollem Rarten = und Burfelfpiel. Schnell aewonnener Reichthum wird noch schneller eingebüßt. Alles erinnert bier an ben Kriegsmann aus Bigarro's heere, ber nach ber Tempelplunderung in Muzco flagte, in einer Nacht "ein großes Stud von ber Conne" fim Spiel verloren zu haben. Das

Frein Goldbleck Thermometer zeigte in Micuipampa, um 8 Uhr

> Rabe bei ber Bergftabt Micuipampa, in einer Sochebene, bie man Llanos ober Pampa de Navar nennt, hat man in einer Ausbehnung von mehr als 1/4 Quabratmeile unmittelbar unter bem Rafen,

Berghöhe erwartet batten.

Morgens erft 10, um Mittag 70 Réaumur. 3wi= fchen bem bunnen Ichhu-Grafe (vielleicht unfere Stipa eriostachya) fanben wir eine fcone Calceolaria (C. sibthorpioides), bie wir nicht auf folder

wie mit ben Wurgeln bes Alpengrafes verwachfen, in nur/bis 4 Lachter Tiefe, ungeheure Maffen von reichem Rothgulben : Erz und brathförmigem Gebies gen - Silber (in remolinos, clavos und vetas manteadas) gewonnen. Gine anbre Sochebene, weftlich vom Purgatorio, nahe an ber Quebrada de Chiquera, heißt Choropampa, bas Mufchelfelb (churu in ber Dquechhua-Sprache: Mufcheln, befonders fleine egbare Muscheln, hostion, mexillon), wegen ber Berfteinerungen ber Rreibe-Formation. welche fich bort in folder Menge finden, baß fie früh bie Aufmerksamteit ber Gingeborenen auf fich gezogen haben. Dort ift gewonnen worben nabe an ber Dberfläche ein Schat von Bebiegen = Golb, mit Silberfaben reichlichft umsponnen. Ein foldes Borfommen bezeugt bie Unabhangigfeit vieler aus bem Inneren ber Erbe auf Spalten und Gangen ausgebrochenen Erze von ber Natur bes Rebengesteins, von bem relativen Alter ber burchbrochenen Formationen. Das Geftein im Cerro de Gualgayoc und in Fuentestiana ift fehr mafferreich, nur in bem Purgatorio herrscht eine absolute Trodenheit. Dort fant ich zu meinem Erstaunen bie

13

1

Kenheit frauna? Zifig if Tro-okenheit mirlig wiff (word Jun Oglasirus). Morigano pungirania gran In Afraitant Troc-kenheit moft arlowed. 10,

Gruben Temperatur 15 8 Réaum., während in 55,8 der nahen Mina de Guadalupe die Grubenwasser nur 9° zeigten. Da im Freien das Thermometer nur bis 40½ stieg, so wird von dem nacht und schwer arbeitenden Grubenvolse die unterirdische Wärme im Purgatorio erstickend genannt.

Der enge Beg von Micuipampa nach ber alten Inca-Stadt Caramarca ift felbit für bie Maul-Der Name ber Stadt it ur: war thiere schwierig. fprünglich Cassamarca ober Rajamarca, b. i. bie X Froststadt; marca in der Bedeutung einer Orts fcaft gehört bem nörblichen Dialett, Chinchan- (Lay juno ober Chinchafunu, an, mahrend bas Bort Cauc in ber allgemeinen Dque dua Sprache: Stodwert bes Saufes, Schuger und Burge bebeutet. Der Weg führte uns funf bis feche Stunden lang burch eine Reihe von Paramos, in benen man fast ununterbrochen ber Wuth der Sturme und ben fcharf- fenem fantigen Sagel, welcher bem Ruden ber Andes / 300 eigenthümlich ift, ausgesett bleibt. Die Sobe bes Weges erhalt fich meift zwischen neun= und zehn= taufend Fuß. Es hat mir berfelbe zu einer magnetischen Beobachtung von allgemeinem Intereffe

Dialect /chh

Beranlaffung gegeben: ju ber Bestimmung bes Punftes, wo bie Nord - Inclination ber Rabel in die Sud-Inclination übergeht, ber magnes Jwo alfo tifche Aequator 12 burchschnitten wirb.

Wenn man endlich die lette jener Bergwildnisse, ben Paramo de Yanaguanga, erreicht, so Rat blidt man mit Freuden in bas fruchtbare Thal von Caramarca beite. Es ift ein reizenber Unblid; benn bas Thal, von einem Flugchen burch= fclangelt, bilbet eine Sochebene von ovaler Form und 6 bis 7 Quabratmeilen Flächeninhalt. Es ift bieje Hochebene ber von Bogota ähnlich, und mahrscheinlich wie biffe ebenfalls ein alter Seeboben. / sie Es fehlt hier nur die Mythe def Wundermannes /5/a/5 am Tequendand Botschica ober Ibacanzal, bes Hohenpriesters von 75 graca, welcher ben Wassern burch die Felsen einen Jan Beg öffnete. Caramarca liegt 600 Fuß höher als Canta Fé be Bogota und baher fast fo boch ale bie Stadt Quito, hat aber, burch Berge rund umber geschütt, ein weit milberes und angeneh= meres Klima. Der Boben ift von ber herrlichften Fruchtbarfeit, voll Aderfelb und Gartenbau, mit Alleen von Weiben, von großbluthigen rothen,

As den Wasfan and om Teguendame

weißen und gelben Datura-Abarten, von Mimofen und ben ichonen Quinuar-Baumen (unferer Polylepis villosa; einer Rofacee neben Alchemilla und Sanguisorba) burchzogen. Der Beigen giebt in ber Pampa de Caxamarca im Mittel bas 15te bis 20te Rorn; boch vereiteln bisweilen Rachtfrofte, welche bie Barmeftrahlung gegen ben heiteren Simmel, in ben bunnen und trodnen Schichten ber Bergluft/ verurfacht und welche in ben bedachten Wohnungen nicht bemerfbar find, bie Soffnung reicher Ernbten. Rleine Porphyrfuppen (mahrscheinlich einst Infeln im alten, noch unabgelaufenen Gee) erheben fich in bem nörblichen Theile ber Ebene und burch= brechen weit verbreitete Sandftein-Floge. Wir genoffen auf bem Gipfel einer biefer Borphyrfuppen, auf bem Cerro de Santa Polonia, eine anmuthige Aussicht. Die alte Refibeng bes Atahuallpa ift von biefer Seite mit Fruchtgarten und wiefenartig bemäfferten Lugernfelbern (Medicago sativa, campos de alfalfa) umgeben. In ber Ferne fieht man bie Rauchfäulen ber warmen Baber von Bulta= marca auffteigen, bie noch heute ben Ramen banos del Inca führen. Ich habe bie Temperatur biefer

4

Schwefelquellen 55°,2 Réaumur gefunden. Atashuallya brachte einen Theil des Jahres in den Bäsdern zu, wo noch schwache Reste seines Palastes der Zerstörungswuth der Conquistadores widersstanden haben. Das große und tiese Wasserbeden (el tragadero), in welchem der Tradition nach einer der goldenen Tragsessel soll versenkt und immer verzgebens gesucht worden sein, schien mir, seiner regelmäßigen runden Form wegen, fünstlich über einer der Duellenklüste im Sandstein ausgehauen.

Von der Burg und dem Palaste des Atahuallpa sind ebenfalls nur schwache Reste in der mit schönen Kirchen geschmückten Stadt übrig geblieben. Die Wuth, mit der man, von Golddurst getrieben, schon vor dem Ende des 16ten Jahrhunderts, um nach tief liegenden Schäpen zu graben, Mauern umstürzte und die Fundamente aller Wohnungen unvorsichtig schwächte, hat die Zerstörung beschleunigt. Der Palast des Inca lag auf einem Porphyrshügel, welcher ursprünglich an der Oberstäche (b. i. am Ausgehöhlt worden war, daß er die Hauptwohnung sast mauerartig umzingelt. Ein

Stadtgefängniß und bas Gemeinbehaus (la Casa del Cabildo) find auf einem Theil ber Trummer aufgeführt. Diese Trummer find am ansehnlichften noch, aber boch nur 13 bis 15 Fuß boch, bem Klofter bes beil. Franciscus gegenüber; fie besteben. wie man in ber Wohnung bes Caciquen beobachten fann, aus icon behauenen Quaberfteinen von 2 bis 3 Fuß Lange, ohne Cement auf einander ge= legt, gang wie an ber Inca-Pilca ober feften Burg bes Canar im Sochlande von Quito. In bem Porphyrfelfen ift ein Schacht abgeteuft, ber einft in unterirbische Gemächer und in eine Gallerie (Stollen) führte, von ber man behauptet, bag fie bis zu einer anderen, ichon oben ermahnten Bor= phyrfuppe, ju ber von Santa Bolonia, führt. Diefe Borrichtungen beuten auf Beforgniffe von Rriege= guftanben und auf Sicherung ber Flucht. Das Bergraben von Koftbarfeiten war übrigens eine alt=peruanische, febr allgemein verbreitete Sitte. Unter vielen Privatwohnungen in Caramarca finbet man noch unterirbische Bemacher.

Man zeigte uns im Felsen ausgehauene Treps pen und bas sogenannte Fußbab bes Inca (el piés

lavadero de los pis. Ein folches Fugmafchen bes Berrichers war von laftigen Hofceremonien 13 begleitet. Rebengebaube, bie, ber Trabition nach, für bie Dienerschaft bes Inca bestimmt waren, finb jum Theil ebenfalls von Quaberfteinen aufgeführt und mit Giebeln verfeben, jum Theil aber von wohlgeformten Biegeln, Die mit Ries = Cement ab= wechseln (muros y obra de tapia). In benen ber legtgenannten Conftruction fommen gewolbte Blenben (Banbvertiefungen) vor, an beren hohem Mter ich lange, aber wohl mit Unrecht, gezweifelt habe. Man zeigt in bem Sauptgebaube noch bas Bimmer, in welchem ber ungludliche Atahuallpa vom Monat Rovember 1532 an neun Monate lang gefangen 14 gehalten wurde; man zeigt auch ben Reisenben bie Mauer, an ber er bas Beichen machte, bis zu welcher Sohe er bas Bimmer mit Golb füllen wolle, wenn man ihn frei ließe. Zereg in ber Conquista del Peru, bie une Barcia aufbewahrt hat, Gernando Bigarro in feinen Briefen, und andere Schriftsteller jener Beit geben biefe Sohe fehr verschieben an. Der gequalte Fürft fagte : "bas Golb in Barren, Platten und Gefäßen

jolle jo boch aufgethurmt werben, ale er mit ber Sand reichen fonne." Das Zimmer felbft giebt Teres ju 22 Fuß Lange und 17 Fuß Breite an. Bas von ben Schägen ber Connentempel von Cuzco, Huaylas, Huamachuco und Pachacamac bis zu bem verhängnifvollen 29 Auguft 1533 (bem Tobestage bes Inca) zusammengebracht wurde, schäpt Garcilaso be la Bega, ber Peru fcon 1560, in feinem 20ten Jahre, verließ, auf 3,838,000 Ducados de Oro 15. In ber Capelle bes Stadtgefängniffes, bas, wie ich ichon oben ermahnte, auf ben Ruinen bes Inca-Palaftes gebaut ift, wird Leicht= gläubigen mit Schauber ber Stein gezeigt, auf bem "unauslöschliche Blutflede" ju feben find. Es ift eine 12 Fuß lange, fehr bunne Platte, bie vor bem Altar liegt, mahrscheinlich bem Porphyr ober Trachyt ber Umgegend entnommen. Gine genaue Untersuchung burch Abschlagen wird nicht geftattet. Die berufenen brei ober 4 Fleden icheinen bornblend = ober pyroren = reiche Zusammenziehungen in ber Grundmaffe ber Gebirgeart zu fein.

Der Licentiat Fernando Montesinos, ob er gleich faum hundert Jahre nach der Einnahme von Cara-

/vier

marca Peru besuchte, verbreitet ichon bie Fabel: Atahualipa fei in bem Gefängniß enthauptet morben und man febe noch Blutfpuren auf einem Steine, auf bem bie Sinrichtung geschehen fei. Unbestreitbar ift es/burch viele Augenzeugen be- /und währt, bag ber betrogene Inca fich willig, unter bem Ramen Juan be Atahuallpa , bon feinem schändlichen, fanatischen Berfolger (bem Dominicaner-Mondy Vicente be Balverbe) taufen ließ, um nicht verbrannt zu werben. Strangulation (el garrote) machte feinem Leben ein Enbe, öffentlich unter freiem Simmel. Gine anbere Cage giebt bor, man habe eine Capelle auf bem Stein errich= tet, wo bie Strangulation vergefallen fei, und Atahuallpa's Körper rube unter bem Steine. Die vermeintlichen Blutflede blieben bann freilich unerflart. Der Leichnam hat/nie unter biefem Steine /aber gelegen; er wurde nach einer Tobtenmeffe und einer feierlichen Beerbigung, bei welcher bie Gebrüber Pizarro in Trauerfleibern (!) zugegen waren, zuerst auf ben Kirchhof bes Convento de San Francisco und fpater nach Quito, Atahuallpa's Geburtsftabt, gebracht. Die lettere Translation geschah nach

bem ausbrudlichen Bunfche bes fterbenben Inca. Cein perfonlicher Feind, ber verschlagene Ru= miñavi (bas freinerne Auge genannt, megen ber Berunftatsung bes einen Auges burch eine Warze; rumi Stein, naui Auge im Dquechhua) veranstaltete in Quito, aus politischen Absichten, eine feierliche Beerbigung.

In ben traurigen architectonischen Reften babin geschwundener alter Herrlichfeit wohnen in Caramarca Abfommlinge bes Monarchen. Es ift bie Familie bes indischen Caciquen, nach bem Dqued hua-Ibiom des Curaca, Aftorpilco. Gie lebt in chhua großer Durftigfeit boch genugfam, ohne Rlage, velle Ergebung in ein hartes, unverschulbetes Berhängniß. Ihre Abfunft von Atahuallpa burch bie weibliche Linie wird in Caramarca nirgenbe geläugnet, aber Spuren bes Bartes beuten auf Trielleicht einige Bermifchung mit fpanischem Blute. Beibe vor bem Ginfall ber Spanier regierenben Gohne bes großen, aber für einen Sonnenfohn etwas freigeifterischen 16 Huanna Capac, Suascar und Atahuallpa, hinterließen feine anerfannten Gohne. Suafcar murbe Atahuallpa's Gefangener in ben

Ebenen von Quipappan, und auf beffen heimlichen

Befehl balb barauf ermorbet. Auch von ben beiben übrigen Brubern bes Atahuallpa: bem unbebeutenben jungen Toparca, welchen Bigarro (Gerbft 1533) als Inca fronen ließ, und von dem unternehmens beren, ebenfalls gefronten, aber bann wieber rebellischen Manco Capac; find feine mannliche Rache fommen befannt. Atahuallpa hinterließ einen Sohn, mit welcher als Christ Don Francisco genannt, der sehr jung ftarb; und eine Tochter, Dona Angelina, mit ber Francisco Francisco Pizarro in wildem Kriegsleben einen, von ihm fehr geliebten Cohn, bes hingerichteten Berrs fchere Enfel, zeugte. Außer ber Familie bes Aftorpilco, mit ber ich in Caramarca verfehrte, wurden ju meiner Zeit noch bie Carquaraicos und Titus Buscamanta ale Bermanbte ber Inca-Donaftie bezeichnet. Das Geschlecht Buscamanta ift aber jest Der Lucus tilnfillingen nedroffenous ber Borneit.

Der Sohn des Caciquen Aftorpilco, ein freunds licher junger Mensch von 17 Jahren, der mich is der Ruinen seiner Heimath, des alten Palastes, ber solitere, hatte in großer Dürftigkeit seine Einsbildungskraft mit Bilbern angefüllt, von der unters 21. v. Sumboldt, Ansichten der Natur. 11.

welch

Forgleiter

irbifden herrlichfeit und ben Golbichagen, welche bie Schutthaufen bebeden, auf benen wir manbelten. Er ergahlte, wie einer feiner Altvater einft ber Gattinn bie Augen verbunden und fie burch viele Brrgange, bie in ben Felfen ausgehauen maren, in ben unterirbifchen Garten bes Inca binabgeführt habe. Die Frau fah bort tunftreich nachgebilbet im reinften Golbe Baume mit Laub und Früchten, Bogel auf ben 3weigen figenb, und ben vielgesuch= ten golbenen Tragseffel (una de las andas) bes Atahualipa. Der Mann gebot feiner Frau, nichts bon biefem Bauberwerfe gu berühren, weil bie langft verfündigte Beit (bie Wieberherftellung bes Inca-Reiche) noch nicht gefommen fei. Wer früher fich bavon aneigene, muffe fterben in berfelben Racht. Diefe golbenen Traume und Phantafien bes Anaben grundeten fich auf Erinnerungen und Erabitionen ber Borgeit. Der Lurus fünftlicher golbener Garten (Jardines o Huertas de oro) ift von Augenzeugen vielfach beschrieben: bon Ciega be Leon, Sarmiento, Garcilafo und anderen fruben Befchichtes fchreibern ber Conquista. Man fanb fie unter bem Sonnentempel von Cugco, in Caramarca, in bem

(acount of

10

geichnet babe:

anmuthigen Thale von Yucay, einem Lieblingssiße ber Herrschersamilie. Da, wo die goldenen Huertas nicht unterirdisch waren, standen lebend vegetirende Pflanzen neben ben fünstlich nachgebildeten. unter diesen nennt man immer die hohen Mais-Stauden, und Mais-Früchte in Kolben (mazorcas) als besonbers gelungen.

Die franthafte Buverficht, mit welcher ber junge Afftorpilco aussprach, bag unter mir, etwas jur Rechten ber Stelle, wo ich eben ftant, ein groß= bluthiger Datura-Baum, ein Guanto, von Golbbrath und Golbblech funftlich geformt, einen fit bebede; machte einen tiefen, aber truben Ginbrud 2 de auf mich. Luftbilber und Taufdung find at hier wieber & Troft für Entbehrung und irbifche Letben. "Fühleft Du und Deine Eltern", fragte ich ben Knaben, "ba 3hr fo fest an bas Dafein biefet Barten glaubt, nicht bisweilen ein Gelufte in Guret Durftigfeit nach ben naben Schaben gu graben?" Die Antwort bes Anaben war jo einfach, fo gang ber Ausbrud ber ftillen Refignation, welche ber Race ber Urbewohner bes Landes eigenthümlich ift, baß ich fie fpanisch in meinem Tagebuche aufge-

I den

[ des Inca mit
 prince Zweigen

In Los

Frir

zeichnet habe: "Golch ein Belufte (tal antojo) fommt

uns nicht; ber Bater fagt, baß es funblich mare Sallen ihren Zweige sammt in goldenen Früchten, so würden gdie weißen Nachbaren und die weißen Bir befigen ein fleines Felb und guten Beigen (buen trigo)." Wenige meiner Lefer, glaube ich, werben es tabeln, baf ich ber Borte bes jungen Aftorpilco und feiner golbenen Traumbilber

gebenke.

Der unter ben Gingebornen fo weit verbreitete Glaube, baß es ftrafbar fei und Unglud über ein ganges Beschlecht bringe, wenn man fich vergrabener Chage, bie ben Incas gehort haben fonnen, bemächtige, hangt mit einem anberen, befonbers Init dem Glauben an Wieberherstellung eines Inca-Reichs
zusammen. Jede unterbrückte Nationalität hofft
geine Befreiung, Erneuerung bes allen W Glauben an Wieberherstellung eines Inca = Reichs/ Flucht von Manco Inca, bem Bruber bes Atahuallpa, in bie Balber von Vilcapampa am Abhange ber öftlichen Corbillere, ber Aufenthalt von Sayri Tupac und Inca Tupac Amaru in jenen

daß ich ste spanisch insmisien Lagebuche aufgle

ionsend Elmochner gass

arofe Menge Manile

Bilbniffen hatten bleibenbe Grinnerungen gurudgelaffen. Man glaubte, daß zwischen ben Apuris fon Fluffen mac und Beni ober noch öftlicher in ber Grana Nachkommen ber entthronten Dynaftie angestebelt maren. Die von Weften nach Often wanbernbe Mythe bes Doradg und ber golbenen Stabt Manoa vermehrte Eraume. Ralegh's Ginbilbungefraft mar fo bavon entflammt, Tbag er eine Expedition auf die hoffnung grundey bie Infelftabt (imperial and golden city) gu erobern, eine Bar= nifon von breis bis viertaufend Englanbern bins einzulegen und bem Emperor of Guiana, ber von Huanna Capac abstammt und fein Soflager mit berfelben Bracht halt, einen jahrlichen Tribut von 300,000 Pfund Sterling aufzulegen, ale Preis für bie verheißene Restauration in Euzco und Cafamarca. | Spuren von folden Erwartungen einer wieberkehrenden Inca- Berrichaft 17 haben fich, fo weit die peruanische Qquechhua= Sprache verbreitet ift, in ben Ropfen vieler ber Geschichte etwas funbigen Gingeborenen erhalten.

Bir blieben fünf Tage in ber Stabt bes Inca Atahuallpa, die damals kaum noch fieben = bis acht=

taufend Einwohner gahlte. Die große Menge Maul-

thiere, bie ber Transport unferer Sammlungen ers heischte, und bie forgfältige Auswahl ber Führer, welche und über bie Unbestette bis in ben Gingang ber langen, aber schmalen peruanischen Sandwufte (Desierto de Sechura) geleiten follten; verzögerten bie Abreife. Der Uebergang über bie Corbillere war von Nordoft gen Gubweft. Raum bat man ben alten Seeboben ber anmuthigen Sochebene von Caramarca verlaffen, fo wird man im Unfteigen auf eine Sohe von - 9600 Fuß burch ben Unblick zweier grotester Porphyrkuppen, Aroma und Cunturcaga (ein Lieblingefif bes machtigen Beiere, ben wir gewöhnlich Condor nennen; kacca im Dquechhua ber Felfen), in Erstaunen gesett. Sie bestehen aus fünf= bis stebenseitigen, 35 bis 40 Fuß hohen, jum Theil geglieberten und gefrummten Saulen. Die Porphyrfuppe bes Cerro Aroma ift besonders malerisch. Sie gleicht burch die Berthei= lung ihrer über einander ftehenden, oft convergis renden Gaulenreihen einem Bebaube von zwei Be-Domartig ift bief Gebaube mit einer

Ineg Liger

dies

Renkualing, bie bamale faum noch fieben bie acht-

abgerundeten, nicht in Gaulen gefonderten, bichten

Felsmaffe bebedt. Solche Porphyr = und Trachyt= Ausbrüche charafterifiren, wie wir icon oben bemerft, recht eigentlich ben hohen Ruden ber Corbilleren, und geben benfelben eine gang anbere Physiognomie, ale bie fcweizer Alpen, bie Phrenaen und ber fibirifche Altai barbieten. andien mad

Bon Cunturcaga und Aroma fteigt man nun im Zidzack an einem fteilen Felsabhange volle 6000 Fuß hinab in bas fluftartige Thal ber Magbalena, beffen Boben boch aber noch 4000 Fuß über bem Meere liegt. Einige elende Sutten, von benfelben Wollbaumen (Bombax die wir zuerft am Amazonenfluffe gefehn, werben ein inbifches Dorf genannt. Die armliche Begetation bes, Thals ift gent ber Begetation ber Proving Jaen Bougain, be Bracamoros nur vermisten wir ungern die Trothen Gebüsche der Boug ainvillaea. Das Thal villaea gehört zu den tiefsten, die ich in der Andeskette fenne. Es ift eine Spalte, ein mahres Queerthal, oft-westlich gerichtet, eingeengt von ben gegenüberstehenden Altos de Aroma und Guangamarca. 63 beginnt in bemselben wie bie mir lange so rathe Tvon neuer selhafte Quarg-Formation, welche wir schon im

Paramo de Yanaguanga gwifthen Micuipampa und Caramarca in 11000 fuß Bobe beobachtet und bie an bem weftlichen Abfall ber Corbillere eine Machthateit von vielen taufend fuß erreicht. Geitbem Leopold von Buch und gezeigt hat, bag auch in ber bochften Undesfette bieffeits und jenfeits ber Landenge von Banama bie Kreibe-Formation weit verbreitet ift; fällt jene Duary Formation, vielleicht burch vulfanische Kräfte in ihrer Tertur umgewanbelt, bem Quaber Sanbftein unge ber Rreibe Ind Greensand anheim. Hus bem milben Magbalenen That hatten wir gegen Weften nun wieber brittehalb Stunden lang bie ben Borpfint= gruppen bes Alto de Aroma ente go feste Wand 4800 Fuß boch zu erflimmen. Der Wechfel bes Klima's war um jo empfinblicher, als wir an ber Felewand oft in falten Rebel eingehullt wurden.

Fund dem

Die Cehnsucht, nachbem wir nun schon 18 Monate lang ununterbrochen bas einengende Innere eines Gebirgstandes durchstrichen hatten, endlich einest wieder uns der freien Ansicht des Meers zu erfreuen, wurde durch die Täuschungen erhöht, benen wir sa aftrausgesetzt waren. Bon dem Gipfel.

No dem luader = Pand/tein zwischen der oberen freide und dem Gault und Greensand anheim.

14

bes Bultans von Bichincha, über bie bichten Balbungen ber Provincia de las Esmeraldas hinblidenb, untericeibet man beutlich feinen Meerhorigont, wegen ber ju großen Entfernung bes Littorale unb ber Sobe bes Stanborts. Man fieht, wie aus einem Luftball berab, ins Leere. Man ahnbet, aber man unterscheibet nicht. Alls wir fpater gwischen Lorg und Guancabamba ben Paramo de Guamani erreichten, wo bie Incas viele Gebaube errichtet haben, hatten und bie Maulthiertreiber mit Gicherheit verfundigt, baf wir jenfeits ber Gbene, jenfeits ber Rieberungen von Biura und Lambajeque bas Meer erbliden follten; aber ein bider Rebel lag auf ber Chene und auf bem fernen Littoral. Bir faben vielgestaltete Felomaffen fich infelformig über bem wogenben Rebelmeere erheben und wechfele= weise verschwinden: ein Unblid bem ahnlich, welchen wir auf bem Gipfel bes Bic von Teneriffa genoffen. Saft berfelben Taufdung unferer Erwartungen waren wir auf bem Unbespaß von Guangamarca, beffen Uebergang ich bier ergable, ausgesett. oft wir, gegen ben machtigen Bergruden mit gefpannter Soffnung anftrebent, eine Stunde mehr Januch L'bald gestiegen waren, versprachen bie bes Weges nicht ganz kundigen Führer, die Hossnung würde ersfüllt werden. Wenn aber and die uns einhüllende Nebelschicht sich auf Augenblicke öffnete, so fanden wir unseren Gesichtstreis doch auf's neue durch vorsliegende Anhöhen feinblich begrenzt.

Das Berlangen, welches man nach bem Unblid gewiffer Gegenstände hat, hangt gar nicht allein von ihrer Größe, von ihrer Schonheit ober Bich= tigfeit ab; es ift in jedem Menfchen mit vielen gu= fälligen Gindruden bes Jugendalters, mit früher Borliebe für individuelle Beschäftigungen, mit Sang nach ber Ferne und einem bewegten Leben verwebt. Die Unwahrscheinlichfeit, einen Bunfch erfüllt gu feben, giebt ihm bagu einen besonberen Reig. Der Reisende genießt jum voraus bie Freude bes 211= genblides, wo er bas Sternbilb bes Kreuzes unb bie Magellanischen Wolfen, bie um ben Gubpol freisen, wo er ben Schnee bes Chimborago und bie Rauchfäule ber Bulfane von Quito, wo er ein Gebuich baumartiger Farren, wo er ben Stillen Drean guerft erbliden wirb. Tage ber Erfullung folder Bunfche find Lebensepochen von unverlöfche

lichem Ginbrud: Gefühle erregend, beren Lebenbigfeit feiner vernunftelnben Rechtfertigung bebarf. In bie Sehnsucht nach bem Anblid ber Gubfee vom hohen Ruden ber Andesfette mifchte fich bas Intereffe, mit fem der Knabe fcon auf die Erzäh- welch lung von ber fühnen Expedition bes Basco Runeg be Balboa 18 gelaufcht: bes gludlichen Mannes, ber, von Frang Pigarro gefolgt, ber erfte unter ben Europäern, von ben Sohen von Quarequa auf ber Landenge von Panama, ben weiffichen Theil Töstlichen Ida ber Gubfee erblidte. Die Schilfufer bes cafpifchen Meeres, wo ich baffelbe querft an bem Munbunge-Delta bes graffn Bolgaftromes fah, find gewiß nicht malerisch zu nennen; und boch war mir ihr erfter Unblid um fo freudiger, ale mich in fruhefter Jugend auf Carten bie Form bes affatifchen Binnenmeeres angezogen hatte. Was fo burch findliche Einbrude, was burch Bufalligfeiten ber Lebensverhältnisse in uns angeregt wird 19, nimmt später eine enweckt ernftere Richtung an, wird ein Motiv wiffenfchaftlicher Arbeiten, weitführender Unternehmungen.

Als wir nach vielen Undulationen bes Bobens auf bem ichroffen Gebirgeruden endlich ben bochften tis 2000 Euf fied freque.

lichem Einbrud: Erfühle erregent, benen Achendig Bunft bes Alto de Guangamarca erreicht hutten, erheiterte fich ploglich bas lang verschleierte Sim= melegewölbe. Ein fcharfer Subweft-Wind verscheuchte ben Rebel. Das tiefe Blau ber bunnen Bergluft erschien zwischen ben engen Reihen bes bochften und gefiederten Gewolfs. Der gange weftliche 216: fall ber Corbillere bei Chorillos und Cascas, mit ungeheuren Quarzbloden von 12 bis 14 fuß Lange bebedt, die Ebenen von Chala und Molinos bis gu bem Meeresufer bei Trurillo lagen, wie in wunderbarer Rahe, vor unferen Augen. Wir faben nun jum erften Male bie Gubfee; wir faben fie beutlich: bem Littorale nabe eine große Lichtmaffe surudftrahlenb, anfteigend in ihrer Unermeflichfeit gegen ben mehr als geahndeten Horizont. Die Freude, welche meine Gefährten, Bonpland und Carlos Montufar, lebhaft theilten, ließ und vergeffen bas Barometer auf bem Alto de Guangamarca ju öffnen. Nach ber Meffung, bie wir nahe babei, aber tiefer als ber Gipfel, in einer ifolirten Meierei, im Hato de Guangamarca, machten, muß ber Punft, wo wir bas Meer guerft gesehen, nur 8800 bis 9000 Fuß hoch liegen.

Der Unblid ber Gubfee hatte etwas feierliches fur ben, welcher einen Theil feiner Bilbung und viele Richtungen feiner Bunfche bem Umgange mit Avmun my einem Gefährten bes Capitan Coof / verbantte. Meine Reiseplane hatte Georg Forfter fruh in allgemeinen Umriffen gefannt, als ich ben Borgug genoß unter feiner Führung bas erfte Mal (jest bor mehr als einem halben Jahrhunderte) England gu besuchen. Durch Forfter's anmuthige Schilberungen von Dtaheiti mar besonders im nordlichen Guropa für bie Infeln bes Stillen Meeres ein allgemeines, ich fonnte fagen fehnfuchtsvolles, Intereffe erwacht. Es hatten biefe Infeln bamals noch bas Glud wenig von Europäern besucht gu werben. Much ich fonnte bie Soffnung nahren einen Theil berfelben in furgem ju berühren; benn ber 3med meiner Reife nach Lima war zwiefach: ber ben Durchgang bes Merfur vor ber Connenscheibe gu beobachten; und bas Berfprechen gu erfüllen, bas ich bem Capitan Baubin bei meiner Abreise von Paris gegeben, mich feiner Weltumfeglung anzuschließen, fobalb bie frangofische Republit bie fruher bagu bestimmte Gelbfumme barbieten tonnte. interna, welide file ble acuane Innocue

18 1 Johan Der Anblid ber Ciblee batte eiwas feierl

Rorbamerifanifde Beitungen hatten in ben 2Intillen bie Nachricht verbreitet, baß beibe Corvetten, le Géographe und le Naturaliste, um bas Cap Sorn fegeln und im Callao be Lima lanben murben. Auf diese Radricht gab ich in ber Savana, mo ich mich bamals, nach Bollenbung ber Drinoco-Reife, befand, meinen urfprunglichen Blan auf, burch Merico nach ben Philippinen ju geben. 3ch miethete fcnell ein Schiff, bas mich von ber Infel Cuba nach Cartagena be Indias führte. Aber bie Baubin'sche Erpedition nahm einen anderen als ben erwarteien und angefündigten Weg: fie ging nicht um bas Cap Sorn, wie es ber frühere Plan war, als Bonpland und ich bazu bestimmt worden waren; fie fchiffte um bas Borgebirg ber guten hoffnung. Der eine Zwed meiner peruanischen Reife und bes letten Ueberganges über bie Unbesfette war bemnach verfehlt; aber ich hatte bas felag tene Glud, mabrend einer ungunftigen Jahredzeit in bem Rebellande bes Nieberen Bern einen beis teren Tag zu erleben. Ich beobachtete ben Durchgang bes Merfur vor ber Connenfcheibe im Callao: eine Beobachtung, welche für bie genaue Langen-



Vorgebirge

bestimmung von Lima 20 und des südwestlichen Theiles bes Neuen Continents Bon einiger Wichtigkeit geworden ist. So liegt oft in der Verwickelung ernster Lebensverhältnisse der Keim eines befriedigenden Ersapes.

Erläuferungen und Juführ.

en C. 410 Uni dem Muden bet Antier

Lie Andrekein wird von dem Inco Gerellafe, der feiner varerländischen Strade unddrig von und gern det Grömelogien verweilt, immer des Montañas de los der Grömelogien verweilt, immer des Montañas de los derlie sensont. Er figt defilment, die größe Wergfritz der Anils und der Breving Anii, welche im Dien den Inge-Glößenz liegt. Die quairvanze Einfeilung des Dena-Glößenz liegt. Die quairvanze Einfeilung des Dena-Glößenz Glöße nach den rier Weitgegenden fein Dien, selfen wir der Keminslegie nicht den, selfen und der Komiensbergenmenen Weditzen, welche Die, Word und Sid in der Denachmanschaft, insig einzigt allersinappala, insig seucongangels, insig einzigt denkennengels, insig edaupunchan edazanangala; sondern beit Naintig edaupunchan edazanangala; sondern beit Nabestimmung von Lima w und bes fübrecflichen Theiles bes Reuen Continents von einiger Wichtigleit per werben ift. Co liegt oft in der Bermidelung erns fter Lebensverbaltnifft ber Reim eines befriebigen:

## Erläuterungen und Bufate.

317. 18 1 (6. 40.) Auf bem Rüden der Antis- Anti=

Die Unbestette wirb von bem Inca Garcilajo, ber feiner vaterlanbischen Sprache machtig war und gern bei Ethmologien verweilt, immer las Montañas de los Antis genannt. Er fagt bestimmt, bie große Bergfette erhalten öftlich von Euzeo habe ihren Namen von dem Stamme ber Untis und ber Proving Unti, welche im Often ber Inca=Refibeng liegt. Die quaternare Gintheilung bes /7 peruanischen Reichs nach ben vier Weltgegenden von ben, fehr umftanblichen, bon ber Sonne hergenommenen Bortern, welche Dft, Beft, Rord und Gub in ber Dquechhua = Sprache bezeichnen : intip Ilucsinanpata, intip yaucunanpata, intip chaututa chayananpata, intip chaupunchau chayananpata; fonbern bert Ma= den men ber Provingen und Bolfeftamme (Provincias Ila-

Juila 11: von die Namen naher Fron nzen hef, tete fich so der Begriff
439

Trotz

madas Anti, Cunti, Chincha y Colla), welche bent Dabel bes Reiche (ber Stadt Gugen) in Often, Beften, Morben ober Guben gelegen find. Die 4 Theile ber Inca=Theocratie beifen bemnach Antisuyu, Cuntisuyu, Chinchasuyu und Collasuyu. Das Wort suyu bebeutet Streifen, auch Theilin Trof berngroßen Entfere nung gehörte Duito gu Chinchafunu; und ale burch ihre Religionefriege bie Incas ihren Glauben, ihre Sprache und ihre einengende Regferungsform verbreiteten, nabmen biefe Suyu auch größere und ungleiche Dimenfionen amd Die Mamen naber Brovingen befteten fich fo ber Begriff von Beltgegenben Nombrar aquellos Partidos era lo mismo, fagt Garcilajo; que decir al Oriente , al Poniente. Die Coneefette ber Antis wurde alfo ale eine Oft Rette betrachtet. La Provincia Anti da nombre á las Montañas de los Antis/ Llas máron á la porte del Oriente Antisuyu, por laquel tambien damafe Anti a toda aquella gran Cordillera de Sierra nevada que pasa al Oriente del Peru, por dar á entender, que está al Oriente/(Commentarios Reales P. I. p. 47 und 122/ Meuere Schrift= fteller haben ben Mamen ber Unbestette von anta, Rupfer in ber Dquedbun Sprache herleiten wollen. Dies Metall mar allerbings von großer Bichtigfeit für ein Bolt bas ju feinen ichneibenben Berfzeugen fic nicht bes Gifene, fonbern eines mit Binn gemifchten Il. v. Sumbolbt, Anfichten ber Datne. II.

ó al

parte laqual laman toda

\*\* guygand

pton die

163

Ta La

1/22.)

/7

warden the

wom liters in 3-4,5 Sin 2 Mortur tenta und statamarta curylin wagusynnys zu sagus in sagus, sin sagus, sagus cobre, y Antamarca, 370 Rovincia le Cobre.

Rupfere bebiente aber ber Rame ber Rupferberge murbe mobl nicht auf eine fo große Rette ausgebehnt worben fein und anta behalt in ber Bufammenfebung bas End. Garcilaso sagt ausbrudlich: Anta, cobre, Enc y Antamarca, Provincia de Cobre. Ueberhaupt find bie Wortform und bie Busammensetzung in ber alten de Sprache bes Inca = Reichs (Dquechhua) fo einfach, bag von einem Uebergeben bes a in i nicht bie Rebe fein fann, und bag anta (Rupfer) und Anti, auch Ante (bas Land ober ter Bewohner ber Unbes, Just bas Gebirge felbit: la tierra de los Andes, el Indio hombre de los Andes, los Andes; fo erflaren es einheimische Borterbucher), zwei verschiedene Borter find und bleiben. Die Deutung bes Eigennamens burch irgent einen Begriff verhüllt bas Duntel ber Beiten. Composita von Anti, außer bem obigen Antisuyu, finb: Anteruna, ber eingeborne Unbes -Bewohner, Anteuncouy ober Antionccoy, Anbes = Rrantheit (mal de los Andes Lera de Sierra nevada que pasa al Oriente .(oralitaeq

pestifero).

2 (S. 446.) Furch did Gräfinn von Finn

Ber Chincon.

Sie war die Gemahlinn best Bicekonigs Don Geronimo Fernandez de Cabrera, Bobabilla y Mendoza, Conde de Chinchon, welcher Beru von 1629 bis 1639 administrirte. Die Sillung ber Bicckoniginn fällt in bas Jahr 1638. Gine Tradition, Die fich in Spanien

[ Joet with

berbreitet bat, Die ich aber in Loxa häufig beftreiten borte, nennt einen Corregidor bes Cabildo de Loxa, Juan Lopes be Canigares, als bie Perjon, burch welche Die Chinarinde querft nach Lima gebracht und als Beilmittel allgemein empfohlen murbe. 3ch habe in Lora behaupten horen, bag bie wohlthätigen Rrafte bes Baumes ichon vorber auf bem Gebirge befannt gemefen feien. Gleich nach meiner Rudfehr nach Guropa habe ich Zweifel barüber geaußert, bag bie Entbedung von ben Eingehorenen ber Umgegend von Lora gemacht morben fei: weil noch heute bie Indianer in ben naben Thalern, wo viele Wechfelfieber berrichen, bie China= zinde verabscheuen. (Bergl. meine Abhandlung über Die Chinamalber in ber Gefellichaft naturforichenber Freunde & Berlin Magagin Jahrg. I. 1807 G. 59.) Die Mythe, nach welcher Die Gingeborenen bie Beilfraft ber Cinchona burch bie Lowen fennen gelernt haben, bie "fich vom Wechfelfieber befreien wenn fie bie Rinde ber China=Baume benagen" (Histoire de l'Acad. des Sciences Année 1738, Paris 1740, p. 233), Scheint gang europäischen Urfprunge und eine Monchofabel gu fein. Dom "Fieber ber Löwen" weiß man nichts im Neuen Continente: weil bort ber große fogenannte amerikanische Lowe (Felis concolor) und ber fleine Berglowe (Puma) Deffen

dem diagasin d zu 258

15

1

und sur Miss : in dem Magazin der Gesellschaft nat -- Freunde zu Berlin Fahrg. I.

20000

Rufftapfen ich auf bem Schnee gefeben, nie gezähmt beobachtet werben, und bie verschiebenen Arten bes Raben= deichlechts in beiben Continenten eben nicht Baumftamme abzufchalen pflegen. Der Rame Grafinn=Bulver (Pulvis Comiticae), welchen die Bertheilung des Beil- Comitigap mittele burch bie Grafinn von Chincon veranlafte, murbe fpater in bie Benennung Carbinals = ober Sefuiten = Bulber umgewandelt, ba ber General = Brocu= rator bes Jefuiterorbens, Carbinal be Lugo, bas Beilmittel auf einer Reife burch Frankreich verbreitete, und es bem Carbinal Magarin um fo bringenber empfahl, als bie Orbensbrüber einen lucrativen Sanbel mit fübamerifanifcher Chinarinbe zu treiben anfingen, welche fie fich burch Miffionare gu berichaffen mußten. Es bebarf bier faum ber Bemertung, bag bei ben proteftantifden Mergten Jefuitenhaß und religiofe Intolerang in ben langen Streit über ben Rugen ober bie Schablichfeit ber Fieberrinde einmengten.

7 fich

/322

## 3 (E. 4.) Aposentos de Mulalo.

Bergl. über biese aposentos (Bohnungen, Herbergen; in ber Dquechhua-Sprache tampu, woher bie spanische Form tambo) Cieça, Chronica del Peru cap. 41 (ed. de 1554 p. 108) und meine Vues des Cordillères Pl. XXIV.

/323

## Der Festung bes Canar.

Unfern Turche, in 9984 Kuß Hohe. Ich habe eine Abbildung bavon gegeben in ben Vues des Cordillères Pl. XVII (vergl. auch Cieça cap. 44 P. I. p. 120). Nicht weit von ber sogenannten Fortaleza del Cañar liegen ber Felsen ber Sonnen = Klust, Inti-Guaycu (Dquechhua huaycco), an welchem die Einsgeborenen ein Sonnenbild zu sehen glauben; und eine räthselhaste Bank, die man Inga-Chungana (Incachuncana), das Spiel des Inca, nennt. Ich habe beide gezeichnet; s. Vues des Cord. Pl. XVIII und XIX.

/324

überzogener Kunftftraßen.

Bergl. Belasco, Historia de Quito 1844 T.

1. p. 126-128 und Brescott, Hist. of the Conquest of Peru Vol. I. p. 157.

/325.

6 (S. 45.) Wo Stufen und Treppen bie Kunftfraße unterbrachen.

Bergl. Pebro Sancho bei Ramusio Vol. III.

12 Jost fol. 404 und Auszüge aus handschriftlichen Briefen bes Hernando Bizzarro, die ber große Geschicksschreisber in Bost hat benutzen können; Prescott Vol. I. p. 444. "El camino de las sierras es cosa de ver.

Ent The

porque en verdad en tierra tan fragos, en la cristiandad no se han visto tan hermosos caminos, toda la mayor parte de calzada.« tian

(S. 4.) Griechen und Romer zeigen uns biefe Contrafte.

"Wenn bie Bellenen", fagt Strabo (lib V p. 235 Cafaub.), "bei ihrem Stäbtebau befonbere baburch glude lichen Erfolg erwarteten, bag fie Schonheit und Feftigfeit bezielten; fo haben bie Romer bagegen vorzüglich bas bebacht, mas jene unbeachtet liegen; Steinpflafter ber Straffen, Sinleitung vielen Waffers und Abzuge= gnaben, welche ben Schmut ber Stadt megipulen fonnten in Die Tiberis. Gie pflafterten alle Lanbftragen, fo bağ Frachtwagen Waaren ber Sanbelsichiffe bequem aufzunehmen vermögen."

Der Gittebote, Remterequeteba.

Mexico (bem Aztefen = Lanbe von Anahuac) und/in ber peruanischen Theocratie, bem Beliabenreiche ber Incas, haber fo febr bie Aufmertfamteit bon Europa gefeffelt, bag ein britter Lichtpuntt aufbammernber Bilbung, ber Gebirgevolter von Reus der Granaba, lange fast gang überfeben worben ift. 3ch habe bereits in ben Vues des Cordillères et Mo-

numens des peuples indigènes de l'Amérique (dd. in-4) T. II. p. 220 - 267 biefen Gegenftand umftanblich berührt. Die Regierungeform ber Mube cas von Neu-Granada erinnert an bie Berfaffung von Japan, an bas Berhaltniß bes weltlichen Berrichers (Kubo ober Seogun in Jebo) ju ber heiligen Berfon bes Darri in Minato. Als Sozalo Ximminez be Que- on/e imene Jada auf bas Sochland von Bogota (Bacata, b. i. Aeußerftes ber bebauten Felber, mohl wegen ber Rabe ber Bebirgemand) vorbrang, fand er bafelbft brei Gewalten, beren gegenseitige Unterordnung etwas buntel bleibt, Das geiftliche Oberhaupt war ber mahlbare Oberpriefter bon Graca ober Sogamofo (Sugamufei, Drt bes Berichwindens mer Bochien); bie weltlichen Fürften waren ber Zake (Zaque von Sunfa ober Tunja) und ber Zifa von Funga. Der lettgenannte fier in ber Feubalverfaffung bem Bate ursprünglich untergeordnet gemefen zu fein. Die Munecas hatten eine geregelte Beitrechnung, mit Intercalation um bas Mondjahr gu verbeffern; fie bedienten fich fleiner gegoffener Golbicheis ben von gleichem Durchmeffer als Munge (bie wir bei ben hochcultivirten Megyptern bisher vergebens fuchen); fle hatten Sonnentempel mit fteinernen Gaulen, beren Refte gang neuerlich in bem Thale von Leiva aufgefunben worben finb. (Joaquin Aco,fta, Compendio historico del discubrimiento de la Nueva Granada de5146--M. Ort de Verschwindens vor Wernterequeteba 18

1848 p. 188, 196, 206 und 208; Bulletin de la Société de Géographie de Paris 1847 p. 114.) Der Stamm ber Mupscas follte eigentlich immer mit bem Ramen Chib chas bezeichnet werben; benn Muns ca bebeutet in ber Chibcha-Sprache blog Menfchen, Leute. Der Urfprung und bie Glemente eingewanderter Guliur wurden zwei mbthifden Geftalten, bem Bochica (Bots fcica) und Remterequeteba, jugefchrieben, bie oft verwechielt werben. Der erfte ift noch mythischer als ber zweite; benn Bochica allein wird fur gottlich gehals ten und ber Conne felbft faft gleich geftellt, Geine fcone Begleiterinn Chia ober buythaca veranlafte burch ihre Zauberfunfte bie Ueberichwemmung bes Thals von Bogota, und murbe beshalb burch Bogien von ber Erbe verbannt, um ale Dont nun erft fie gu umfreifen. Bothica folug an bie Felfen von Tequenbama und gab ben Baffern Abfluß, nabe bei bem Riefenfelbe (Campo d Gigantes), in welchem 8250 Buß über bem Meere bie Gebeine elephantenartiger Maftobonten vergraben liegen, von benen ber Capitan Cochrane (Journal of a Residence in Colombia 1825 Vol. II. p. 390 und herr John Ranfing Historical Researches on the Conquest of Peru 1827 p. 397) berichten, bag fie noch auf ben Unbes lebenb ibre Babne verlieren Remterequeteba) auch Chingapogua (enviado de Dios) genannt, ift eine menichliche Berfon ;

....

[Botschice

7-6

DIC

9!

Bothica

deshall

de

ein bärtiger Mann, ber von Often, von Basca, kam und bei Sogamoso verschwand. Die Stiftung bes Seisligthums von Iraca wird bald ihm, bald dem Bochica zugeschrieben und da diesersauch den Namen Nem questeba geführt haben soll, so ist die Berwechselung auf soundistorischem Boden leicht zu erklären.

Derst Acosta, mein vielzähriger Freund, sollten in seinem reichhaltigen Werke (Commendio de

Compendio in seinem reichhaltigen Werke (Compendio de la la Hist. de Nueva Granada p. 185) zu beweisen, granden in leme "daß, da die Kartosseln (Solanum tuberosum) fichen den eigen, Chief won Luesada in der Brovinz Belez micht her., cultivirt gesunden wurden, zu einer Zeit, wo die Ein-

Namen yomi führung aus Chili, Peru und Duito unwahrscheinlich naben gewesen wärest die Pstanzewohl in Neu-Granada als gewesen wärest die Pstanzewohl in Neu-Granada als einheimisch zu betrachten im IIch erinnere aber, daß die Invasion der Peruaner und die völlige Bestsnahme von Duito vor 1525, dem Todesjahre des Inca Huayna statt fang Capac Ctatt fand. Die südlichen Provinzen von Duito

Dupanqui am Schluß des löten Jahrhunderts. (Bressort, Conquest of Peru Vol. I. p. 332.) In der leider! noch immer so dunkeln Geschichte von der ersten Ginführung der Kartosseln in Europa wird übrigens noch sehr allgemein das Berdienst der Einführung dem Seehelben Sir John Hawkins zugeschrieben, der sie

1.377 Luk 4 443 variabler fu g'a noteba hu most Nemquetaba m Nonterquetaba

(Sol. tub.) in the stern of many of wind her before ment processing 1837 18 for all the solution to be start in

ein bartiger Mann, ber von Often, von Basca, fam und bei Cogamojo verichwand. Die Stiftung bes Beiligthums von Braca wird bald ibm, balb bem Bodica / 23 zugeschrieben und ba biefer auch ben Ramen Remqueteba geführt haben foll, jo ift bie Bermechfelung auf fo unhiftorischem Boben leicht zu erflaren. Dberft Acofta, mein vielfahriger Freund, Compendio fint in feinem reichhaltigen Berte (Commendio de la Hist. de Nueva Granada p. 185) zu beweisen, Ume "baß, ba bie Kartoffeln (Solanum tubergsum) Mamen / yomi / haben /den et thumlitten und icon 1537 von Quefaba in ber Browing Beleg wicht her, cultivirt gefunden wurden, zu einer Zeit, mo die Gin=2.5de-Namen yomi führung aus Chili, Bern und Quito unwahrscheinlich gewesen mare bie Bflangefrohl in Den = Granaba als einheimisch zu betrachten fer 3ch erinnere aber, baf Die Invafion ber Beruaner und Die völlige Befignahme von Quito vor 1525, bem Tobesjahre bes Inca Suanna Mapac Ctatt fant. Die füblichen Provingen von Quito in Uniten famen fogar ichon unter bie Botmäßigkeit von Eupac Inca Dupanqui am Schluß bes 15ten Jahrhunderts. (Brescott, Conquest of Peru Vol. I. p. 332.) 3n ber leiber! noch immer fo bunteln Gefchichte von ber erften Einführung ber Kartoffeln in Europa wird übrigens noch febr allgemein bas Berbienft ber Ginführung bem Geehelben Gir John Samtine jugefdrieben, ber fie 304, Nivellement barometrique p. 216 -212, 34

Morable Snort de Chib chart from the from the form of the state of the

1377 Zule 4 verinder fu for Nemgut aba



ein bärtiger Mann, der von Often, von Basca, fam und bei Sogamoso verschwand. Die Stiftung des Beisligthums von Iraca wird bald ihm, bald dem Bodica to zugeschrieden und da dieser auch den Namen Nem ques Zugeschlich teba geführt haben soll, so ist die Verwechselung auf Jurch so unhistorischem Boden leicht zu erklären.

Ompendio in in seinem reichhaltigen Werke (Complendio de la Hist, de Nueva Granada p. 185) zu beweisen, in leme "daß, da die Kartosseln (Solanum tuberosum) findem eigen, Chie Manuel (Solanum tuberosum) haben fan eigen, Chie Manuel (Solanum tuberosum) haben fan eigen, Chie Manuel (Solanum tuberosum) haben fan eigen, Cultivirt gesunden wurden, zu einer Zeit, wo die Einselnstellich aben gewesen wäre die Psanzeswohl in Neus Granada als gewesen wäre die Psanzeswohl in Neus Granada als

bie Invasion der Peruaner und die völlige Besitznahme von Duito vor 1525, dem Todesjahre des Inca Huayna tatt fang Capac Statt fand. Die süblichen Provinzen von Duito de Ulricus kamen sogar schon unter die Botmäßigkeit von Tupac Inca Mupanqui am Schluß des Iden Jahrhunderts. (Presscott, Conquest of Peru Vol. I. p. 332.) In der leider! noch immer so dunkeln Geschichte von der ersten Sinsührung der Kartosseln in Europa wird übrigens noch sehr allgemein das Berdienst der Sinsührung dem Seehelben Sir John Hawkins zugeschrieben, der sie

M Del De Sportoften for Some haby min (Sol. tul.) in Usma to Ving on the Start of the Start of

1563 ober 1565 foll von Canta Te erhalten haben. Geff fcheint, bag Gir Walter Ralegh bie erften Rartoffeln auf feinem Landgute Doughal in Irland pflangte, von wo fle nach Lancafhire famen. Bom Bifang (Mufa), welcher feit ber Unfunft ber Spanier in allen marmeren Theilen von Reu-Granaba cultivirt wirb, glaubt/Ucofta (p. 205), bağ er vor ber Conquifta blog im Choco gu finden war. Meber ben Ramen Cunbinamarca, welcher in ber Unwandlung falicher Erubition ber jungen Republit Reu- Granaba 1811 beigelegt wurde, einen Namen "voll golbener Traume (suenos dorados)", ei= gentlich Cundirumarca (nicht Cunturmarca, Garci-Tafo lib. VIII cap. 2), f. ebenfalls Joaquin Meofta p. 189. Luis Daga, and bem fleinen aus Guben fommenben Invaffonsheere bes Conquiftabor Gebaftian be Belalcagar/ hatte von einem fernen golbreichen Lanbe Cunbirumarca reben gehört, welches ber Stamm ber Chicas bewohnte und beffen Furft ben Atahuallpa in Caramarca um Gulfetruppen gebeten hatte. Diefe Chicas hat man mit ben Chi chas ober Muyscas bon Reu-Granaba verwechfelt, und fo auf bas tryfere ben Da= men bes unbefannten fublicheren Landes übertragen.

9 (S. Das Gefälle bes Rio be Chamana.

Bergl. mein Recueil d'Observ. astron. Vol. I. p. 304, Nivellement barométrique p. 236-242. 3ch 1 Sewisfer

7 Oberst

FLA

I beigefellet,

(Dieses Card)
1 332

7.4-6: Was für die Geographie von Südamerixa 445 wegen einer alten Bedachtung von La Condamine von einiger Wichtigkeit war. 8-9: Beise, und desen Ortzbestimmungen auf dem stinazonen stufe mit der Stadt habe ben ich wimmenben Boftboten gezeichnet, wie er fet Brieftuch fich um ben Ropf bindet, in ben Vues des Cordillères Pl. XXXI, dianol al emile Die Geographie von Bideige wegen fer Beobachtungen von La Condamine Mein 3med mar, Tomepenba, ben Unfangspunkt von La Condamine's Reife und Bestimmungen auf bem /7/ Amazonenfluffe/ mit Duito chronometrifch zu berbinden. La Condamine war im Junius 1743, alfo 59 Jahre vor mir, in Tomependa gewesen, das ich burch 1 7 dree nachtliche Sternbeobachtungen in fubl. Breite 5° 31' 28" und Lange 80° 56' 37" fand. Die Lange von Duito abft, wie Oltmanns burch meine Bevbachtungen und Twar, eine muhevoll erneuerte Bfrechnung aller fruberen gezeigt bat (Sumbolbt, Recueil d'Observ. astron. Vol. II. p. 309-359), bis zu meiner Rudfunft nach Franfreich irrig um 7501/2 Bogen = Minuten. Jupitere= Trabanten, Mond = Diftangen und Monbfinfterniffe geben eine befriedigende Uebereinstimmung, und alle Clemente ber Rechnung find bem Bublifum vorgelegt worben. Die zu öftliche Lange von Quito murbe von La Conbamine auf Cuenca und ben Amagonenfluß übertragen. "Je fish fagt La Conbamine, "mon premier essai de navigation sur un radeau (balsa) en descendant la

rivière de Chinchipe jusqu'à Tomependa. Il fallut me contenter d'en déterminer la latitude et de conof clure la longitude par les routes. Ly fis mon tostament politique en rédigeant l'extrait de mes ob- tament servations les plus importantes." [Journal du Voyage fait à l'Équateur 1751 p. 186.

11 (S. 11.) 3wölftaufend Fuß über /338. bem Meere fanden wir pelagifche Mufchel Berfteinerungen.

Bergl. mein Essai géognostique sur le Gisement des Roches 1823 p. 236, und für die erfte zoologische Bestimmung ber Petrefacten, welche bie alte Rreibe- Formation ber Unbestette enthalt, Leop. de Buch, Petrifications recueillies en Amérique par Alex. de Humboldt et Charles Degenhardt 1839 (in-fol.) p. 2-3, 5, 7, 9, 11, Vol. II. p. 209 - 359). Ids on melner Sharrange - 18-18.

De magnetische tor burchschnitten wird.

Bergl. meine Relation his orique du Voyage aux Régions équinoxiales T. III. p. 622 und Rosmos Bb. I. S. 191 und 432; wo aber burch I far Drudfehler bie Lange einmal 48° 40', bann 80° 40', ftatt 80% 54% fteht. (aslad) useben nu nus neitsgiven

Selation hist. du Voyage, Samit Inte

13 (S. 45.) Bon laftigen Sofceremos nien begleitet.

Nach einem uralten Sofceremonift fpudte Atahuallpa nie auf ben Boben, fonbern nur in bie Sand einer ber pornehmften Damen feiner Umgebung | "alles", fagt Garcilafo, "ber Majeftat wegen." El Inca nunca escupia en el suelo, sino en la mano de una Señora mui principal, por Magestad.

Befangenschaft bes 21ta=

buallya.

Der gefangene Inca murbe furz bor feiner Sinrichs tung auf fein Berlangen ins Freie geführt, um ihm einen großen Cometen zu zeigen. Der "grunschwarze, mannebide" Comet (Garcilafo fagt P. II. p. 44: una cometa verdinegra, poco men gruesa que el esse po de un hombre), ben Atabuallpa vor feinem Tobe, alfo im Juli ober August 1353, fab und ben er fur ben= felben bosartigen Cometen hielt biefe, welcher bei bem war; Tobe feines Baters Buanna Capac erichienen mar gewiß ber, welchen Appian beobachtete fund ber am com-21 Jult, hoch im Norben ftebend, in ber Gegend bes TIP Perfeus Das Schwerdt vorftellte, bas Berfeus in ber rechten Sand halt (Mabler, Aftronomie 1846 S. 307; Schnurrer, Die Chronif ber Geu-

chen in Verbindung mit gleichzeitigen Erscheinungen 1825 Th. II. S. 82). Das Todesjahr bes Inca Huayna Capac hielt Robertson für ungewiß; aber nach den Untersuchungen von Balboa und Belasco fällt es in das Ende des Jahres 1525, und die Angaben von Purgre würden durch Garcilaso's Zeugniß (T. I. p. 321 und 336) und die Tradition, die sich unter den amautas (que son los silososos de aquella Republica) Bestätigung sinden.

7 erhalten hatter

Inadtrogue Zal

Ich will hier auch bie Bemerkung einschalten, baß Oviebo allein beharztet, und gewiß mit Unrecht, in ber unedirten Fortsehung seiner Historia de las Indias ber eigentliche Name des Inca sei nicht Atahullpa, sondern Atabaliva gewesen (Prescott, Conquest of Peru Vol. I. p. 498).

im Juli ober Alugust 2000, fab und iben er für

Pair for Jex angesting funder John den Til g der

15 (S. 42.) Ducados de Oro.

Jest (Garcilaso de la Vega? Commentarios reales de lós Incas Parte II. 1722 p. 27 und 51.)

Jest Ungaben des Pabre Blas Valera und Somara,

Historia de las Indias 1553 p. 67, find sehr abweichend. Vergl. mein Essai politique sur la
Nouvelle-Espagne (éd. 2) T. III. p. 424. Dazu

M Herelius (Cometographia 1.844)

und Tingre (T. I. 1.485) wirden

durch ...

19.

1 gleich Fund

11

From ihr

ift es schwer ben Werth bes Ducado, Castellano ober Peso de Oro zu bestimmen (Essai pol. T. III. p. 371/5377; Ivaquin Acosta, Descubrimiento de la Nueva Granada 1848 p. 14). In school and superintered and super

= 16 (S. 45.) Des großen, aber für einen Sonnensohn etwas freigeisterischen Hu= anna Capac.

Die nächtliche Abwesenheit ber Sonne erregte in bem Inca allerhand philosophische Zweisel über die Weltzegierung de Gestirge. Der Pater Blas Vatera hat aufgezeichnet, was ber Inca über die Sonne gesagt: "Wiele behaupten, die Sonne lebe und set die Urheberinn

alles Geschaffenen (el hacedor de todas las cosas); aber ber, welcher etwas vollbringen will, muß bei ber Sache bleiben; bie er vorhat. Run geschieht jeboch vieles, wenn bie Conne abwefend ift; alfo ift fie nicht ber Urheben bes Bangen. And barf man baran zweis feln, bag fie erwas Lebenbiges feig benn freifenb, ift fie nie ermubet (no se cansa). Bare fie eiwas Belebtes, fo marve fie fich wie wir ermaben; und mare fie gar ein freies Wefen, fo tame fie gewiß auch in folde Simmeletheile, mo wir fie nie ichen. Die Conne ift alfo wie ein Thier, an ein Geil gebunden, um immer benfelben Umlauf zu machen |como una Res atada que siempre hace un mismo cerco); vber wie ein Pfeil/ ber nur bahin geht, wohin man ihn ichidt, nicht, wos bin er felbft will." (Garcilafo, Comment. Reales P. I. lib. VIII cap. 8 p. 276.) Die Naturbetrachtung über bas Rreifen eines Weltforpers, als mare er an ein Geil gebunben, ift recht auffallenb. Da übrigens Guanna Capac in Duito fcon 1525, fieben Jahre vor ber Unfunft ber Spanier, ftarb und fein Reich unter Guafcar und Atahuallpa (ber erftere Rame bebeutet Lau ober Strid; ber zweite, fo wie huallpa allein, Suhn ober Sabn) theilte , fo bat Suanna Capac gemiß , ftatt res allen, ben allgemeinen Ausbrud vom "Thier am :Geile" gebraucht; aber auch im Spanifchen bezeichnet res feinesweges blog Rindvieh, fonbern jebes gegahmte

10

/atada

Stud Dieh. Bas ber Pater Balera mag, um ben Eingeborenen bentonnaftischen Connendienft zu verleiben, Itticiellen, aus feinen eigenen Brebigten in bie Bereffen bes Inca eingemengt haben, ift bier nicht

448

or prought to tribute with one. (Ralegh, The Discovery of the 1/5 performed in 1595, nach ber Et von Sir Robert / Augate large, rich and beautiful Empire of Guiana, Schomburgt 1848 p. 119 und 137); - ein Reftaura- [wahr

25 21. b. Sumbolbt, Unfichten ber Ratur. II, En yourson Balla fell mighan : No es licite que enseñen à los hijos de los Nebeu

Stud Dieh. Das ber Pater Balera mag, um ben Eingeborenen ben bynaftifden Connenbienft zu verleiben, aus feinen eigenen Prebigten in bie Bereffen bes Inca eingemengt haben, ift hier nicht zu untersuchen. []

17 (6. 41) Giner wiederfehrenben Inca-Herrichaft.

3ch habe biefen Gegenstand an einem anderen Orte (Relation hist. T. III. p. 703-705 unb 713) um= ftandlich behandelt. Ralegh glaubte gt wiffen nes berriche / U in Peru eine alte Prophezeitung: »that from Inglaterra those Ingas shoulde be againe in time to come restored and delivered from the servitude of the said Conquerors I am resolued that if there were but a smal army a foote in Guiana marching towards Manoa the chiefe Citie of Inga, he would yield her Majesty by composition so many hundred thousand pounds yearely, as should both defend all enemies abroad and defray all expences at home and that Destales he woulde bestides pay a garrison of 3000 or 4000 soldiers very royally to defend him against other nations. The Inca wil be brought to tribute with great gladnet. (Malegh, The Discovery of the large, rich and beautiful Empire of Guiana, performed in 1595, nach ber . von Gir Robert Schomburgt 1848 p. 119 und 137); - ein Reftaura-

Fortfamy du Note 16 (8385) Dup die unteren Volgsglasfon vor fotoden Eweifelt trong to bewaterser seien,

Lay intrigues in the feter conversation en

Lay intrigues in the feter conversation en

Construction for and the Eroberers des Fronting

Lind Inga Er Sciptule Schuler Har die

Charcas Fry Cuptule Schuler Har die oberen Parde i verb ot aler bei felwer & har den Parten geneiner michten Parde it werde in met en michten Parden in den Parden P Theographe Polity in Jan judichen nordames riganisoter Freistaster 1 on Per Raye States.



Stud Dieh. Das ber Pater Balera mag, um ben Gingeborenen ben bynaftischen Connenbienft zu berleiben, aus feinen eigenen Bredigten in bie Bereffen bes Inca eingemengt haben, ift bier nicht zu untersuchen. []

Tofficiellen

Einer wiederfehrenden Inca-Herrschaft.

3ch habe biefen Gegenftand an einem anberen Orte (Relation hist. T. III. p. 703-705 und 713) um= ftandlich behandelt. Ralegh glaubte zu wiffen nes herrsche / C in Peru eine alte Prophezeitung: »that from Inglaterra those Ingas shoulde be againe in time to come Forhe restored and delivered from the servitude of the said Conquerors I am resolued that if there were but a smal army a foote in Guiana marching towards Manoa the chiefe Citie of Inga, he would yield her Majesty by composition so many hundred thousend pounds yearely, as should both defend all enemies abroad and defray all expences at home and that he woulde beseides pay a garrison of 3000 or 4000 soldiers very royally to defend him against other nations. The Inca wil be brought to tribute with great gladnet. (Ralegh, The Discovery of the large, rich and beautiful Empire of Guiana, performed in 1595, nach ber G. von Gir Robert Schomburgt 1848 p. 119 und 137); - ein/Restaura=

2. v. Sumbolbt, Unficten ber Ratur. II, youista Balla god prijan : No es with ue enseñen à log hijos de los Il

Project

(Fabrau)

tions-Brojest, welches eine fuße Befriedigung von beiben Seiten versprach, zu biefem Gelingen ant die zu restauprirenbe und bezahlende Dynastie fehlte

/363

18 (S. 45.) Bon ber Expedition bes Basco Runez be Balboa.

3d habe bereits an einem anberen Orte (Examen critique de l'histoire de la Géographie du Nouveau Continent, et des progrès de l'Astronomie nautique aux 15ème et 16ème siècles T. I. p. 349) baran erinnert, bag Columbus icon lange por feinem Tobe, volle gehn Sahre vor ber Erpedition Balboa's, bie Erifteng ber Gubfee und ihre große Rabe gu ber Offfufte von Beragua gefannt habe. Er murbe gu Diefer Renntniß geleitet nicht burch theoretifche Speculationen über bie Geftaltung von Oft-Affen, fonbern burch Die bestimmten und localen Ausfagen ber Gingeborenen, welche er auf feiner vierten Reife (11 Dai 1502 bis 7 Rob. 1504) eingesammelt. Diefe bierte Reife führte ben Abmiral von ber Rufte Sonduras bis gum Puerto de Mosquitos weftlichet Enbe ber Lanbenge von Panama. Die Gingeborenen ergahlten (und Columbus commentirt ihre Erzählung in ber Carta rarissima vom 7 Julius 1503): "bag unfern bes Rio be Belen bas andere Meer (bie Gubfee) fich wende (boxa) gu ben Mündungen bes Ganges, fo bag bie meftigen Lanber

12

14

ber Aurea (b. h. bie ber Chersonesus aurea bes Bip-Iemaus) fich gu ben öftlichen Ruften von Beraqua verhalten wie Tortofa (an ber Mündung bes Ebro) gu Fuenterrabia (an ber Bibaffoa) in Biscapa, ober wie Benebig gu Pifa." Wenn gleich Balboa fcon am 25 September zuerft bas Gubmeer von ber Sobe ber Sierra de Quarequa fah (Petr. Marthr, Epist. DXL p. 296); fo murbe boch erft mehrere Tage fpater, burch Monfo Martin be Don Benito, welcher einen Weg vom Gebirge Quarfqua nach bem Golf von San Miguel /e aufgefunden, bas Gubmeer in einem Canot befdifft. Bramen orit. T.k. p. 319; Joaquin Acofta, Compendio hist. del Descubrimiento de la Nueva Granada p. 49.)

Da in biefer neueften Beit bie Beffinahme eines beträchtlichen Theils ber Weftfufte bes Neuen Continente burch bie Bereinigten Staaten von Norbamerifa und ber Ruf bes Golbreichthums von Reu- Californien (jest Soch= Californien, Upper California, genannt) ben Drang nach einer Berbinbung ber atlantischen Staas ten mit ber Weft = Region burch bie Lanbenge von Bas nama, mehr ale je erhöht bat; fo halte ich es für meine Bflicht bier noch einmal barauf aufmertfam gu machen, bağ ber fürgefte Weg, welchen bie Eingeborenen bem Monfo Martin be Don Benito zeigten, um an bas Ufer ber Gubfee zu gelangen, bem öftlichen Theile

ber Landenge angehört und zu bem Golfo de San Mi-

Wir willow guel leitete. Columbno faction wie wie (Vida del ) of Columbus Almirante por Don Fernando Colon cap. 90) ein nestre Gest " estrecho de Tierra sirme« und in ben Fruchte; officiellen Documenten, die wir von den Jahren 1505, 1507 und besonders von 1514 befigen, ift ber gu fin= benben Deffnung (abertura) und bes Paffes (passo) er= mahnt, welche in biefer Gegend gu bem "indifchen Lanbe ber Specereien" unmittelbar führen fonnen. Geit mehr als vierzig Sahren mit ben Communicatione = Mitteln zwischen beiben Meeren beschäftigt, habe ich in meinen -gebrudten Schriften fowohl als in ben verfchiebenen Demoires, welche mir in ehrenvollem Bertrauen von ben Freiftaaten im fpanifchen Amerita abgeforbert worben finb, immer barauf gebrungen: ben Ifthmus in feiner gangen Lange hypfometrifch gu unterfuchen; befonders ba, wo er fich an bas Feftland von der Subamerifa burch be Darien und bie unwirthbare chemalige Provincia de Biruquete anfoliegt, und wo zwifden bem Atrato und ber Bai von Cupica (im Littoral ber Gubfee) bie Bergfette bes Ifthmus faft ganglich verfdwinbet. (Bergl. in meinem Atlas geographique et physique de la Nouv. Espagne Pl. IV und in bem Atlas de la Relation historique Pl. XXII und XXIII; Voyage aux Régions équinoxiales

du Nouveau Continent T. III. p. 117-154 unb

Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne T. I. 2de éd., 1825, p. 202-248.) Der General Bolivar bat auf meine Bitte in ben Jahren 1828 und 1829 burch Lloyd und Falmarc bie Landenge zwischen Panama und be Munbung bes Rio Chagres genau nivelliren laffen (Philosophical Transactions of the Royal Soc. of London for the year 1830 p. 59-68). Unbere Deffungen find feitbem von fenntnigvollen und erfahrenen Ingenieurs, wie Projecte für Canale und Gifenbahnen mit Schleufen und Tunnels gemacht worben: aber immer in ber Meribian = Richtung gwifchen Bortobello und Ba= nama, ober weftlich bavon, gegen Chagres und Crus ces. Die wichtigften Buntte bes öftlichen und fuböftlichen Theile bee Ifthmus find an beiben Meeresufern unberudfichtigt geviteben Go lange biefer Theil nicht geographisch nach genauen, aber leicht unb fonell zu erlangenben, Breiten = und dronometrifden Langen = Beftimmungen, bopfometrifch in feiner Ober= flächen = Weftaltung nach barometrifchen Sobenmeffungen wielfack holten Ausspruch: "ber Isthmus sei keiner Anlage eines oceanischen Canals freig (eines Canals mit weniger Schleusen als ber calebonische Canals ten, nicht bon Jahredzeiten abhangenben Durchfahrt/

12,

mit benselben Seeschiffen, die von Chili und Califor= nien, von Neu= Nort und Liverpool kommen für vollkommen übereilt.

Auf bem antillischen Littoral ber Lanbenge bringt, nach Untersuchungen, welche bie Direccion bes Deposito hidrografico von Mabrib icon feit 1809 in ihre Car= ten eingetragen hat, bie Ensenada de Mandinga fo tief gegen Guben vor, bag fie von bem Littoral ber Gubfee öftlich von Panama etwa nur vier bis fünf geographische Meilen (15 auf ben Aequatorial = Grab) entfernt scheint. Saft eben fo ift bie Lanbenge auf ihrem Gubsee = Geftabe burch ben tiefen Golfo de San Miguel eingeschnitten, in welchen ber Rio Tuhra mit feinem Rebenfluffe Chuchunque (Chuqunaque) fallt. Letterer nabert fich in feinem oberen Laufe auch bis auf vier Meilen bem antillischen Meerufer westlich vom Cap Tiburon. Seit mehr ale vinte Jahren werbe ich bon Gefellschaften, Die beträchtliche Gelbmittel anwenden wollen, über bas Problem bes Ifthmus von Banama befragt; aber nie ift ber einfache Rath, welchen ich gegeben, befolgt worben. Jeber wiffenschaftlich gebilbete Ingenieur weiß, daß unter ben Tropen, felbst ohne correspondirende Beobachtungen, gute Barometer = Def= fungen, mit Beachtung ber ftunblichen Bariationen, eine Sicherheit bon 90 bis Duß gemahren fonnen. Es ware bagu leicht, auf einige Monate zwei fire corre=

1-

7105

Meeren zu gründen, und die zum vorläufigen Nivelles ment angewandten tragbaren Instrumente vielsach unter einander und mit denen der sixen Stationen zu vers gleichen. Wei der Weichtigkeit, welche der Gegenstand für den großen Welthandel hat, darf man nicht, wie bisher, in einen engen Kreis gebannt bleiben. Gine große, den ganzen östlichen Isthmus umfassende Arbeit, — für jede Art der möglichen Anlagen, für Canalbau und Eisenbahnen, gleich nüglich Horr das viel besprochene Problem positiv oder negativ entscheis den. Man wird dann mit dem aufhören, womit man, meinem Mathe folgend, hätte beginnen sollen.

(Afrilani

1363 Lerwegt

19 (S. 15) Was burch Zufälligkeiten ber Lebensverhältnisse in uns angegegt wird.

Bergl. die Anregungsmittel zum Naturstudium im Kosmos Bb. II. S. 5.

7367.

20 (S. 40.) Bon Bichtigkeit für bie Längen-Bestimmung Lima's.

Bu ber Beit meiner Expedition murbe bie Lange von Lima nach ben Beobachtungen von Malaspina in ben vom Deposito hidrografico de Madrid herausge-

M gleich nitt lich - nann allein über das viel besprochene Problem ... gebenen Carten gu 5h 16' 53" angenommen. Der Durchgang bes Merture vor ber Sonnenicheibe vom 9 November 1802, ben ich im Callao, bem Safen von Lima (im nörblichen Torreon del Fuerte de San Felipe), beobachtete, gab für Callao burch bas Mittel beiber Berührungen ber Ranber 5h 18' 16",5; burch bie äufere Berührung allein 5h 18' 18" (79° 34' 30"). Diefes Refultat bes Merfur = Durchganges ift bestätigt worben burch Lartique, Duperreb, und Capitan Rin-Roy in ber Expedition ber Abventure und bes Beagle. Lartique fand Callao 5h 17' 58", Duperren 5h 18' 16" und Fig=Roy 5h 18' 15". Da ich burch vier Chronometer = Reifen ben Längen = Unterschied von Callao und bem Klofter be Gan Juan be Dios in Lima beftimmt habe, fo giebt bie Beobachtung bes Merfur= Durchgangs für Lima 5h 17' 51" (79° 27' 45"). Bergl. mein Recueil d'Observations astron. Vol. II. p. 397, 419 und 428 mit Relat. hist. T. III. p. 592 new and adding appearant off . Igraff.

Berlin, im 200 1849.

Rosmas 2b. II. C. 5. 20 (G. An) Bon Wichtiafeit für Die

Su ber Selt meiner Ergebition murbe ble Sange von Lima nach ben Brobachtungen von Malaspina in bin tom Deposite hidrografice de Madrid berausgra-

Bangen = Beftimmung Ling'e.



454 41/15% Sohla 1970. on der innere Cinrichtung der Giènes. Lordomische und physikalische Catalukung 3. D. 930.4. poolog spico ins.

Bull 213672